

D. Franz Dominicus Haberlins Neueste Teutsche Neichs=Geschichte,

Vom Anfange des Schmalkaldischen Krieges bis auf unsere Zeiten.

Als eine Fortfegung Seiner bisher herausgegebenen

## Teutschen Reichs Geschichte

in den zwolf ersten Banden des Auszuges aus der neuen allgemeinen Welthistorie.

Achter Band.



Mit gnabigfter Churfurfti. Cachf. Frenheit.

HUEEE, ben Johann Jacob Gebauer. 1779.

Digitized by Goog





## Vorrede.

keinem, in der Vorrede des siebenten Bandes, gethanem Versprechen zufolge, liefere ich hiemit den achten Band Meiner Meuesten Teutschen Reichs & Geschichte, welcher die

vornehmsten Begebenheiten enthält, die sich sowohl in unserm Reiche überhaupt, als auch in den besons dern Provinzen und hohen Zäusern unsers Vaters landes, vom J. 1569. bis zum J. 1573. zugetras gen haben, und die sowohl umständlich, richtig und genau, als auch in dem möglichsten Zusammenhans ge vorgetragen sind.

Um auch meinen Lesern einen kurzen Begriff von dem Innhalte dieses Bandes zu geben, so will ich bemerken, daß Sie, ben dem Jahr 1569., gleich anfangs eine richtige Erzehlung von dem unternommenem merkwürdigen Juge des Pfalzgraf Wolfgangs von Iweybrücken nach Frankreich, zum Beis stande der unterdrückten sogenannten Jugenotten sinden werden, womit dann die Machrichten von a 2 seinem feinem Tode, und ber hierauf, vermoge feines Tes ffamentes, geschehenen Theilung feiner hinterlaffe nen Lander unter feine zwey altefte Sobne, auch Abfindung feiner drey jungern Sobne verbunden 11nd hierauf folgen Die in den Chur : und Rurftlichen Saufern Pfals und Baden, und gwar in ben Linien ju Simmern und Baden, vorgefallene Regierungeveranderungen. Die in grants reich entitandene innerliche und Religions Rriege peranlaften, baß ftarte Corps teutscher Volter, fomobil jum Dienfte bes Ronigs von grantreich, als auch ber Bugenotten, in Teutschland geworben, und nach grantreich abgeführet murben, mos ben die Lander verschiebener gurften und Stande, wegen ber bamaligen schlechten Rriegezucht, of ters vieles leiden mußten, welches bann Inlaß gab, baß bier und ba Breibrage und endlich ber R. Des putationstag ju grantfurt gehalten, und auf bem legtern verschiedene beilfame Verordnungen au Zemmung Diefes Uebels, und befferer Zandbas bung ber Erekutionsordnung gemacht, jugleich aber auch noch ein und anderes wegen ber ruckftans Digen Gothaischen Erekutionskoften abgehandelt Aufferdem enthalt bas J. 1569. auch noch einige Unzeigen, Machrichten und Erlauterungen bon ber gewöhnlichen jahrlichen Difitation bes Ravierlichen und R. Rammergerichtes, von bem im Grantischen Rreife gehaltenem Ming Drobas rionstatte, ber Erneuerung und Verlangerung bes Landfpergifchen Bundes, dem Stadtetan ju Dos nauworth; ferner von dem zwischen dem 23. 70% bannes von Munfter und ber Grafin Unna von Tecklenburg und Bentheim, wegen ber Grafichaft Steinfurt, getroffenem Dergleiche; ingleichen von der vom S. Johann Wilhelm von Sachsen vorge. nommenen Erneuerung und Derbefferung ber Stas tuten emen der Universität zu Jena, und der bon ihmt geschehenen Wiedereinlössung des Schlosses und Amtes Königsderg in Franken; und endlich von der ungleichen Theilung der beiden Brüder und Hetzige Zeinrichs und Wilhelms von Braum, schweige Lüneburg, Zellischer Linie, ihrer ererbten vaterlichen Länder. Den Beschluß ben diesem J. 1569. macht die Vlachricht von der, durch den P. Pius den V. geschehenen Ernemmung des H. Cosmus von klorenz zum Großderzog von Toskana.

Diese Materie wird in der Geschichte des Jahrs 1570. fortgefest, und gezeigt, wie der Rays fer fich diesem unbefugten Unternehmen bes Dabe ftes widerfeget habe. Sierauf wird ber mertwurdige Vorfall von der geschehenen Vermablung des evangelischen Administrators des Ergftiftes Mags deburg, des Marggraf Joachim Friedrichs von Brandenburg, bemertet, welche bernach zu feiner Ausschlieffung bon Sin und Stimme auf ben Reichstatten Gelegenheit gegeben bat. Es folgen alsbann Machrichten von dem obsieglichen Urtheis le, welches ber Churfarft von Trier, in bem wiber ihn erhobenem fiftalischen Processe, wegen Erems tion ber Abter ju S. Maximin, von dem R. G. erhalten hat; ingleichen von bem Absterben bes Rurft Bernbards von Anhalt, und ber hieburch geschehe= nen Wiedervereinigung ber über 300. Jahr lang vertheilt gemefenen gurftlich Unbaltischen Lander; und bem Aussterben ber Graflichen gamilie von Bitsch, auch bem hierauf über die von bem legten Grafen von Zweybrucken und Bitsch hinterlaffene Lander und Erbschaft entstandenem Successions Mit Diefen Materien wechselt nun Die Sorte segung der in der Protestantischen Kirche, nach bem Tode des Melanchthons, ausgebrochenen in= nerlichen Streitigkeiten ab; ju bem Ende bon bem,

9 3

Vornemlich durch den berühmten Würtenbergischen Theologen, den D. Jacob Andrea, stark betriebenem Concordienwerke, dem zu Zerbst gehaltenem Synodus einiger evangelisch ! lutherischen Gottes: gelehrten, und dem Ermahnungsschreiben einiger zu Zeidelberg versammelten protestantischen gut sten an den H. Johann Wilhelm von Sachsen, seine glacianisch gesinnte Theologen und Praditans ten von sich zu schaffen, oder ihnen alles fernere Schmaben und Lastern gegen die chursachsischen Rirchen und Universitäten zu verbieten, gehandelt Eben diese zu Zeidelberg, ben Gelegenheit der Vermählung des Pfalzgraf Johann Casimirs mit der durfachfischen Pringeffin Elisabeth, anwesen= de Churfürsten und gürsten, liessen auch an den Romig von Frankreich, jum Besten ihrer in dessen Konigreiche befindlichen Glaubensverwandten, ein Burbittschreiben ergehen, und ermahnten ihn, sein Reich, durch einen Frieden, wieder in den vorigen Ruhestand zu setzen, welches auch, nebst der vom Rayser geschehenen Vorstellung, die gute Würkung hatte, daß der Ronig das bekannte Pacifikations, edickt ju S. Germain en Laye publiciren ließ.

Das wichtigste Stück aber unserer R. Gesschichte im J. 1570. ist der zu Speyer gehaltene Reichstag, deswegen ich auch von demselben, und was sich sonst, ben der Gelegenheit, zu Speyer erzeignet hat, sehr umständlich gehandelt habe. Es betrafen aber die damaligen Berathschlagungen und gemachten Schlüsse 1) die Linschränkung der immer mehr überhand nehmenden Frechheit des teutsschen Rriegsvolkes, und der für auswärtige Postentaten und Fürsten anzustellenden Rriegswerdungen in Teutschland; deswegen dann auch die sogenannte Reuterbestallung, auf dem damaligen Reichstage, verfaßt und dem Reichsabschiede ansgehän:

gehänget, jedoch aber die alte teutsche Freiheit, fremden Potentaten, ohne Beleidigung des Vas vurde. Ferner berathschlagte man sich 2) über die Verbesserung der R. Exekutionsordnung; 3) über die vom Rayser gebetene abermalige sechsjährige R. Zülfe an Gelde wider die Türken; und 4) über die Berichtigung der noch ausstehenden Gothais schen Exekutionskosten. Weiter und 5) wurde verschiedenes wegen Verbesserung des R. Justigs wesens, und besserer Einrichtung des R. G. verordnet, woben ich zugleich das nothige von der, in diesem Jahr geschehenen, Visitation desselben beisgebracht habe. Es kam auch 6) die Materie von Wiederherbeybringung der dem 3. R. entzogenen Stande, Land und Leute, das Moderationswes sen und die Recktisikation der R. Matrickel, in Berathschlagung; ingleichen 7) die bessere Zeobach= tung der im J. 1559. publicirten R. Minzords nung, womit ich dassenige verknüpft habe, was noch ausserdem, in diesem Jahr, von Münzsachen im Reiche vorgefallen ist. Endlich 8) wurden auch einige in das R. Policeywesen einschlagende Vers ordnungen, die besonders die Buchdruckereyen be= trafen, gemacht, und 9) wegen der unter einigen Fürsten und Ständen noch immer obwaltenden Sessionsirrungen die Erörterung und Ausmas chung derselben vom Rayser versichert.

Ausser diesen im R. 21. enthaltenen, und in der Geschichte d. J. umständlich ausgeführten Materien, kam aber auf dem Reichstage noch ein und anderes vor, welches ich, nach voraufgeschicktem Auszuge aus der publicirten Reuterbestallung, der Geschichte des Speyerischen Reichstages angehan= get habe. Alls z. E. die auf demselben vorgebrachten Religionsbeschwerden; die Zandlungen auf bem 9 4

bem ju gleicher Beit gehaltenem Stadtetag ju Speys er; Die Streitigkeiten swifthen ben Bergogen von Bolftein und ber Stadt Zamburg, wegen ber von jenen über diefe angesprochenen Oberherrschaft und Eremtion; verschiedene bor bem 3. Bofrathe ventilirte Rechts und Gnaden , Sachen; Die 2infprus che des Pfaligraf Georg Johanns von Veldenz an ben Churfurften bon ber Pfalz aus ber Erbe Schaft bes verftorbenen Churfurft Otto Zeinrichs; Die Bandel ber Stadt Roftock mit ben Bergogen bon Mecklenburg, und die Streitigkeiten ber Gras fen bon Schwarzburg über die Erbtheilung ihrer vaterlichen und ihnen angefallenen Lander. lich publicirte auch ber Rayfer, auf bem bamaligen Reichstage, eine neue Bof , Reichs , Rangleys Ordnung, ließ verschiedene Urtunden ausfertigen, schloß mit dem Fürsten Johann Sigmund von Siebenburgen einen Grieden, und ftattete zwey feis ner Prinzeffinnen an die Ronige von Spanien und grantreich aus, wovon die Evangelischen Chur, fürften und gurften Belegenheit nahmen, eine Gee fandeschaft an ben Ronig von Grantreich abzufertis gen, um ihm fowohl zu feiner Dermablung Gluck su wunschen, als auch ihn zu ersuchen, seine pros teffantische Unterthanen ben ber ihnen, in bem lett publicirten Religionsedickte, jugeficherten Relie gionsfreybeit ungeftobrt ju laffen. Singegen fand Die von den geflüchteten Miederlandischen Grafen, Zerren und Edelleuten übergebene Supplifation, und beswegen von ben evangelischen Churfürsten, Gurften und Standen ben dem Rayfer gethane Dors fellung und eingelegte Surbitte, tein Gebor, bey welcher Gelegenheit ich bann bie Sortfegung ber, im vorigen Bande biefes Werfes, mit bem Jahr 1566., abgebrochenen Miederlandischen Unruben eingeschaltet babe. Bulegt wird auch noch ben bein

J. 1570. ber geschehenen Sequestration bes größen Theiles ber Grafichaft Mansfeld, und bes unter Aayserlicher Dermittlung, ju Stettin, zwischen Schweden, Dannemart und Lübeck geschlossenen Stiedens gebacht.

Der Anfang bes folgenben 3. 1571. macht fich, burch die vom Rayfer, für feine evangelische Unterthanen bom Berren und Ritter Stande in Unter Defterreich, endlich ausgefertigte Religions Affektration, merkwirdig, womit diese, in dem vorigen Bande, ben dem J. 1568., abgehandelte Materie fortgeseget wird. Hierauf wird der gesches henen Erneuerung der Bohmisch / Sachfischen Erbeinigung, der Belehnung des Churfürsens und Zerzogs von Sachsen mit den Bohmischen Leben, und ber gewohnlichen Visitation bes Ram= mergerichtes gebacht. Gine mehrere Hufmerffamteit verdienen die in verschiedenen Kreisen, zufolge bes legtern Speyerischen R. 21., vorgegangene Bes eathschlagungen über bas R. Mungwesen und die Erganzung und Recktifikation ber R. Matrickel, um baburch biefe Materien ouf ben hierauf ju grants furt gehaltenen R. Deputationstag vorzubereiten. von welchem und ben barauf gemachten Schluffen alsbann bas weitere erfolget. Ferner wird in dies fem Jahr von dem Stadterag ju Eflingen und ber Bufammenkunft ber Banfeftabte ju Lubeck gehanbelt. Ingleichen wird von dem Absterben bes Churfurit Joachims bes II. ju Brandenburg und feines Bruders, des Marggraf Johanns ju Cus ftrin, und ber baburch erfolgten Confolidation ber churmartischen Lander; bon verschiedenen bas chur sund fürftliche Zaus Sachfen betreffenden 21ns gelegenheiten; weiter von dem ju Dresden gehalte-nem Synodus der ehursachsischen Theologen, und enb:

endlich von dem Aussterben der Zerren von plesse,

Nachricht gegebeu.

Das folgende Jahr 1572. ist zwar an merkwürdigen Vorfällen nicht so reichhaltig, als die vor= hergehende Jahre; doch werden verschiedene Arten meiner Leser auch ein und anderes in demselben finden, was in den bisherigen Reichshistorien entweder gar nicht, oder doch wenigstens nicht so um= ständlich, und theils mit einigen bisher noch unbekannt gebliebenen Nachrichten bemerket worden. Unter die Begebenheiten dieses Jahrs gehören aber 3. E. das Absterben des P. Pius V., und die Ers wählung des neuen P. Gregorius des XIII., der nachmals, durch seinen publicirten neuen Calender, zu mancherlen Zerrüttungen in unserm Teutschen Reiche Anlaß gegeben, wovon zu seiner Zeit soll ges handelt werden; ferner die jährliche Visitation des R. G.; die gehaltenen Mung probationstage, und andere in das R. Munzwesen einschlagende Dinge; die von dem Landspergischen Bunde, den Zanses Städten und den Reichs & Städten gehaltene Zus sammenkunfte; der Fortgang und die neue Einrich= tungen in der Mansfeldschen Sequestrationssas che; und vornehmlich die in diesem Jahr zu Erfurt vorgenommene Theilung der Zerzoglich Sachsis schen Länder zwischen dem H. Johann Wilhelm und den Sohnen seines geächteten und gefangenen Bruders, des durch seine Schuld unglücklich gewordenen H. Johann Friedrichs des Mittlern. mehreres will ich von dem Inhalte dieses Bandes iso nicht gedenken, damit ich noch Raum zu einigen Verbesserungen und beträchtlichen Zusätzen zu den vorhergehenden Theilen dieses Werkes, und vornehmlich zu dem izigen Bande übrig behalte, die ich jum Theil, durch die Gewogenheit einiger Gonner und Freunde, alsdann erst erhalten habe, nachdem die

die Materien, wozu sie gehörten, schon abgedruckt

maren.

Ich will den Anfang mit einigen wenigen Verbesserungen und Zusätzen zu einigen Bänden des sogenannten Auszuges zc. machen. In dem dritten Bande desselben, auf der S. 52., wird ben der Rayserlichen Krönung Zeinrichs des VII. zu Rom bemerkt, daß ihm der Cardinal, Bischof von Sabina die Rrone aufgesetzet habe. Nun ist aus dem ALBERTINO MUSSATO de gestis Henrici VII. Imp., L. IV. c. 1., in REUBERI Scriptor. rer. German, p. m. 866. edit. noviss., bekannt, daß sich, ben der Benennung der Cardinal / Legaten zur Kros nung R. Zeinrichs des VII., die Cardinal & Bis schöfe von Ostia und Sabina mit einander gestrits ten haben, wer von ihnen die Ehre haben solle, dem Rayser die Krone aufzuseßen, welche Frage damals für den Cardinals Bischof von Sabina entschieden worden. In den Göttingischen Anzeigen von ges lehrten Saeben vom J. 1769., n. 1. p. 7., wird des Fausti Antonii MARONI Comm. de Ecclesiis & Episcopis Ostiensibus & Veliternis etc.; Romae, 1766. 4., recensirt, und daben bemerket, daß unter andern in dieser Schrift auch untersucht werde: ob, in 2164 wesenheit des Pabstes, der Cardinal, Bischof von Ostia, den Rayser zu kronen, ein Recht habe. Da ich die Abhandlung des Maronus nicht selbst be= sike, und meine Bemühungen darnach bisher vers geblich gewesen; so kann ich von seinen Gründen nichts anführen, sondern muß mich mit dieser blossen Anzeige begnügen.

In eben diesem dritten Bande des Auszuges 20., auf der 14. und f. Linie der S. 66., wird des, von dem R. Johannes von Böhmen, dem Predigers Orden ertheilten Zeugnisses der Unschuld, wegen der denselben beschuldigten Vergiftung seines Vas

ters,

ters, bes R. Zeinrichs des VII. gedacht. Es stes het diese Epistola 10 HANNIS, Regis Boemiae, de morte HENRICI VII. Imp., Patris sui, de 17. Maii 1346., in des Steph. BALUZII Miscelloneis, L.s. T. I. p. 161 - 164. in Leibnitii Cod. Iur. Gent. diplomat., P. I. n. 87. p. 188. fq. und in Lunigs R. A., T. XV. n. 98. p. 192. sq. Um aber die üble Mache reden, durch ein noch kräftigeres Mittel, zu unter= drücken, beredete man nachher Rayfer Carln ben IV., daß er, im J. 1355., dem Prediger : Orden ein Pris vilegium ertheilte, worin er den Dominikanern alle Vertheidigung und Sicherheit im Teutschen Reis che versprach. Es stehet auch benm Lünig, 1. & T. cc., n. 99. p. 193. sq., und solches hat nun Rays ser Carl der V. zu Augspurg, im J. 1530., den I. September bestätiget; s. Literarisches Museum; (Altdorf, 1777. 8.) im 3. Stück, n. 1. p. 315-344. Beilaufig will ich hieben ein Paar Druckfehler bemerken, die sich auf der 43. Seite des fünften Bans des des Auszuges ic. finden, als woselbst auf der 9. Linie für: anwesenden gelesen werden muß: abs wesenden, und auf der Linie 20.: Coranda, für Corandor.

Ben der im VI. Bande des Auszuges 2c., auf der S. 25., bemerkten Wahl des Polnischen Prinz Casimirs zum König von Böhmen wider den Kösmischen König Albrecht den II., verdienet angesühret zu werden, daß der gelehrte Herr D. Anton im ersten Theil seiner diplomatischen Beyträge zu den Geschichten und zu den deutschen Rechten, die zu Leipzig 1778. in 8. herausgekommen, n. II., eine, gleich damals im J. 1438., auf Besehl des vorbestagten Könischen Königs Albrechts, von einem für die damaligen Zeiten grossen Publicisten, dessen Viame aber nicht bekannt ist, versertigte Deduckstion abdrucken lassen, unter dem Titel: Vorstellung

ber Gerechtsamen bes 3. Albrechts von Defferreich mas die Rrone Bohmen gegen den wider ihn ges wählten Polinschen Prinzen Casimir. In eben die en Beyträgen, und zwar P. I. n. III., siesert der belobte Herr D. Anton auch einen Bericht des Stadt , Rathes ju Bafel an ben Rath ber Stadt Erfurt, welcher als ein Beytrag zu der Geschichte bes von H. Carln dem Kühnen von Burgund ge-gen die Widgenossen geführten Krieges kann angesehen, und daher zu der Mote p) auf der S. 123, u. f. des siebenten Bandes des Auszuges ze. bemerket werden. Und zu den, in der Note p), auf ber S. 556. bes achten Bandes bes Musjunes ic., angeführten Schriften fann man noch bingufeben eben Diefe Beytrage bes herrn D. Untons, P. I. n. IV., welche bes verftorbenen Senators Crides lius ju Gorlin lefensmurbige Abbandlung von bem Gerichteswange der Westfälischen heimlichen Breggerichte, welchen dieselben im funfgehnten Jahrhundert über die Ober Lausig auszuüben ges jucht haben, enthalt. Heberhaupt kann man sich zu Diefem achten Bande bes Adaucti Voigts a S. Germano Beschreibung ber bisher besamten Bohmis schen Munsen nach chronologischer Ordnung, 2. Bande; Prag 1771, und 1772, in 4. bemerken, welsche nach den Gotting. Anseigen von gelehrten Saschen, vom J. 1774, n. 73. p. 618-623., sehr gute Anmerkungen zum Teutschen Staates Rechte des mittlern Zeitalters, und vortrefliche Machrichten vom Bohmischen Mungwesen enthalten sollen, wobon ich aber, aus Mangel Diefes Buches, feinen Gebrauch machen fann, und also meine Lefer blos auf baffelbe bermeifen muß.

Bu bemienigen, was im eilften Bande bes Zuszuges zc., auf ber S. 69. u. ff., von dem, durch ben R. Franz von Frankreich, gebrochenen Madrie

ter Frieden, der zu Cognac geschlossenen heiligen Liga und den Zändeln des Rayser Carls des V. mit dem P. Clemens dem VII., gesagt ist, kann man sich, etwa ben der Mote e), auf der S. 72., ein Paar sehr seltene Schriften bemerken, wovon ich die erstere kurzlich aus einer Bücherversteigerung erhalten, und die andere in einem alten Bande von Miscellanschriften in unserer Universitäts & Biblios theck aufgefunden habe. Jene, die ich selbst besitze, hat den Titel: Pro Divo CAROLO — Quinto, Rom. Imp. — in Satisfactionem quidem sine Talione eorum, quae in Illum scripta, ac pleraque etiam in vulgum edita fuere, Liber Apologeticus ex Hispaniis allatus: et primum Antverpiae, a. 1527. apud Godfridum Dumaeum editus: nunc vero recusus A. C. 1587. etc. etc.; f. l. 4. 8. Bogen stark. Die andes dere auf der hiesigen Universitäts Bibliotheck befindliche Schrift aber führt den Titel: Apologia altera refutatoria illius, quae est Pacci Madriciae Conventionis dissuasoria, et quasi totius rei, et pace et bello gestae, inter CAESAREM et FRANCUM succincta Narratio, iam primum in lucem aedita. Item: Apologia Madriciae Conventionis inter FRANCO-RUM REGEM et CAROLUM Imp. disfuasoria; Romae, Cal. Febr., apud Nicetem Pistophilum, anno Salutis 1528. Excudebat Emmeus; in 4to 5\frac{1}{2} Bogen stark. Endlich kann auch noch zur Mote p) auf der S. 143. f. bemerket werden eines Coaevi anonymi Geschichte der Belagerung der Stadt Wien im J. 1529., welche in des Herrn D. Antons wei= ter oben angeführten Beyträgen, P. I. n. I. stehet.

Was die Verbesserungen und Zusätze zu den bisherigen Bänden Meiner Meuesten Teutschen Reichse Geschichte betrift; so will ich erstlich übers haupt ein Paar Anmerkungen machen. Es ist in verschiedenen Theilen dieses Werkes, von Zeit zu-

Beit,

Zeit, von den innerlichen Streitigkeiten in der evanzgelisch slutherischen Rirche gehandelt worden. Zu gründlicher und umständlicherer Renntniß derselzben kann ich meinen Lesern eine erst in dem izigen Jahr 1779. in zwey Theilen, zu Leipzig in Ocktav, herausgekommene vortresliche Schrift, nenslich des Hern M. Johann Mikolaus Antons Geschichte der Concordiensormel der Evangelisch Lutherisschen Rirche, empfehlen, aus welcher man zu dem bisher hievon vorgekommenen den ersten Abschnitt und die zwolf ersten Paragraphen des zweiten Abschnitt

schnittes im ersten Theile nachlesen kann.

Auch von den Grumbachischen Zandeln und der Gothaischen Achts & Erekution ist in etlichen Bans den Meiner Reichs & Geschichte vieles gedacht, und sind daben die vornehmsten und merkwürdigsten Schriften und Acta publica genußt und angeführet worden. Eine aber hab ich übersehen, die ich daher noch anzeigen will, nemlich Georg Arnolds Anfang der Grumbachischen Zwietracht mit dem Bischoff von Würzburg, wann und woher sie entstanden, und was sie hernach für einen Ausgang und Ende genommen. Sie stehet in des wohlseligen Herrn Geheimen Raths und gewesenen Comitialgesands tens von Pistorius Amoenitatibus Historico-Iuridicis, im 3. Theil, n. VIII. p. 743 - 777. Quich ist kurzlich im Jenner d. J. 1779. des im Weygandis schen Verlage herauskommenden beliebten Deuts schen Musenus, sub n. 9. p. 61-87., ein altes teuts sches Gedicht, welches besonders von dem Gos thaischen Rriege handelt, bekannt gemacht worden. Es hat den Titel: Grabschrift, d. i. histor. Bericht und Ursprung, Anfang, Process und Ende des Gos tischen Kriegs, begreifende die heimliche und vers ratherische Gefängnis, Folterung, Urtheil, Eres tution und christlichen Abschied etlicher gührnehs mer

mer von Adel, und anderer ansehnfichen Personen, so im Dienst des Durchl. 3. Johann Friederich be-Auch was nach ber beimlichen Aufgabe in derfelbigen Sach auf beiden nachft verschienes nen Reichstagen und fonft beschloffen, mit eingemifchter verlaufener Geschicht, fo im 3. 1567. in und auffer bem Romifchen Reich, fich jugetragen. 2in die Grafen und Ritter, fo ber chriftlichen Res ligion ju Schirm in grantreich erschienen. fann schon aus biesem weitlauftigen Titel abnehmen, baf Diefes Gedichte Die Sache bes S. Tos bann friedriche und des Grumbache zu beschönie gen und ju vertheidigen fuche. Der Dichter ift eine Derfon mit bem Derfasser ber fogenannten Machigall, Die Damals auch, im 7. 1567., in Quart und in Ockrav, 11 Bouen fart berausgekommen. und hieß Wilhelm Rlewin ober CLEUVICIUS. wie solches ber selige Rrevsig in seiner bistor, Bis bliothec bon Ober & Sachfen, P. I. Sect. I. c. 34. p. 73., ber neueffen Musaabe, bemerfet bat.

In bem fechsten Bande ber Meuesten Teuts schen Reichs & Geschichte fann ju Ende ber, auf ber Seite 315. u. f. befindlichen, Mote q) noch hingugefest merben, bes berühmten Berrn gebeimen Res gierungerath Gagerts ju Gielfen Abbandlung pon ber Dauer ber ebemalinen ordentl. Difficationen bes R. und R. Cammergerichts; (Gieffen, 1772, 4.) 6. 9. p. 26-30. Ginen Auszurt aus bem, im fiebene ten Bande Der Meuesten Teutschen Reichs Bes schichte, auf der S. 175., erwähntem Rayserlichen Datente, ingleichen die von dem S. Johann Will belm von Sachsen, unter bem 17. Zornung 1567., geschehene Insimuation besselben an die samtliche Thurmmicbe Grafen und Berren, und ein Rucke Schreiben über folche Infinuation von bem Lenten ber gebachten Grafen und Zerren, finbet man in ber Demar contra Schwarzburg & Arnstadt; (s. l. 1712. fol.) in den Beylagen, Lit. G. 6. 7. et 8., pag. 24. sq. Aus der Beylage G. 5. aber, pag. 23. sq., ersiehet man, daß die Thuringischen Grasen und Zerren, auf dem damakigen Landrage zu Saalfeld, den 8. Jenner 1567., dem H. Johann Wilhelm von Sachesen, den Erbhuldigungseid ansangs mit gegebenen Handtreuen persönlich angelobet, und hernach solechen, in Gegenwart der chursächsischen Gesandten und des Rayserlichen Ehrenholdes, körperlich gesschworen haben.

Die noch übrigen Zusätze betreffen den gegenswärtigen achten Band der Meuesten Teutschen Reichs Beschichte. In demselben wird von S. 89 \* 113. des Frankfurtischen R. Deputationstas ges vom J. 1569. gedacht, woben aus Meinem ichon öfters angeführtem Manuskripte \*) noch kann bemerket werden, daß dißmal wiederum die Fürstlischen Gesandten wider den von den Churfürsten formirten besondern Rath, als gegen eine Meuestung, so wie sie auch ehmals auf dem R. Deputastionstage zu Worms im J. 1564. gethan hatten †), protestirt haben.

In eben diesem achten Bande, auf der S. 114.

u. f., erwähne ich zwar der im J. 1569. gehaltenen Visitation des K. und R. Rammer. Gerichtes, melde aber zugleich, daß ich, ungeachtet aller sorgsfältigen Nachforschung, nirgends etwas, zur Gesschichte dieser Visitation dienendes hätte entdecken können, und daß es mir auch an schriftlichen Nachserichten davon sehle. Diesem Mangel ist nach gesiche

<sup>\*)</sup> S. im I. Bande der 47. T. A. G., S. 348. 47ote \*).

<sup>†)</sup> S. in ebenderselben den VI. Band, S. 55. ff.

<sup>17.</sup> R. B. 8. Th.

Schehenem Abbrucke Diefer Stelle, burch bie nicht denna zu rubmende Gewogenheit bes hochft verehrlie chen herrn R. G. Affessors, Barons von Barps precht, nunmehro abgeholfen worden, als durch bessen geneigteste Mittheilung ich folgende Nachrich ten pon biefer Bifitation geben fann. Mus bem pon ben Ravserlichen Commissarien und Visitatoren ber R. Stande, unter bem 25. May 1569., aus Spever an ben Rayler erstattetem Berichte ift zu erieben, bak ber & Otto von Braunfchweit Lus neburg ju Sagrburg ber Difuation anfangs pere Conlich beigewohnet habe, wegen jugestoffener Schwachbeit und Kriegsunruben aber, noch vor Ablauf derfelben, guruckgereifet fen, ba er bant feinen Rath, D. Griedrich won Wefche guruckgelaffen bat. Bon wegen bes Bifchofe ju Zildesheim aab fich amar D. Ganfet, Vicarius in Spiritualibus an. Beil aber berfelbe bem gedachten Bijchof nicht mit Oflichten zugetban mar, und auch feine Dolle macht mit bem Infiegel bes Bischofe nicht vetfes ben gewesen; fo fiellte bas R. G. bot, baß es ihm bedentlich fen, feine Secreta Iudicia folchen Derfos nen anzuzeigen, die ihren Zerren und Obern nicht verpflichtet maren. Deswegen murbe auch ber vorbefagte D. Ganfer, ben unterbliebener befferer Legitimation, jur Visitation nicht zugelaffen, fonbern bat fich berfelben vielmehr von felbit enthalten.

Der damalige Rammerrichter, Graf Friedrich von Lewenstein, konnte Schwachheit halber nicht eraminite werden, und weil auch die Oisteatoren ersahren, daß er um seine Entassiung angesucht habe, so baten sie den Kayser, eine andere taugliche Person an seine Stelle zu verordnen. An den Prassiunsten fand man, von Vistations wegen, nichts auszuseigen, und sind auch die übrigen K. G. Personen als qualificitre und ebtliche Leute besunden

worden. Wom 1. May 1568. bis zum 1. May 1569. hätten die Beysiger 42. Definitive und 319. Interlokutori 4 Sentenzen publicirt. Da nun aber borher, ungeachtet das Gericht mit wenigern Pers sonen besetzt gewesen, doch mehr referirt worden; so ware deshalb denselben eine Erinnerung gesche= hen. Endlich sepen zwar ben dem Bramen der Pers sonen allerhand Mängel vorgekommen. deshalb schon in den vorigen Visitationsabschieden die nothige Verordnung geschehen sen; so wären dismal, statt eines Abschiedes, nur einige Artis del \*) dem R. G. zugestellet worden, wie sich die Rammergerichtliche Personen zu verhalten hätten. Weiter heißt es in dieser Relation der Rayserlichen Commissarien und Visitatoren an den Rayser, daß der Ranzlegverwalter, und die ihm untergebene Personen der R. G. Ordnung und ihren Hemtetn gemäß, so wie die Fistals, und Pfenningmeisteren, Reche nungen richtig befunden worden. Zulest werden auch noch einige Berathschlagungen von Verles gung des Z. G., wegen befürchteter Kriegsunru= hen, an den Rayser berichtet, woben sich aber die Assessoren hatten merken lassen, daß sie an keinem Orte lieber, als zu Speyer waren, die Visitatoren aber auf allen Fall Frankfurt für den sichersten Ort gefunden hatten, ob sie gleich hoffen wollten, daß keine Verlegung nothig senn würde.

6 2

Ben

Diese stehen in des wohlsel. Hrn. K. G. Assessor von Ludolf Corp. Iur. Camer., n. 172. p. 297. sq., mit der unrichtigen Jahrzahl 1568., welches mich versühret hat, den Inhalt derselben schon ben dem J. 1568., im VII. Bande der A. C. A. G., S. 544 = 546. benzubringen, und wornach also dassenige zu berichtigen ist, was ich in diesem VIII. Bande, auf der S. 114., unrichtig gemels det habe, als ob nemlich die Jahrzahl 1569. ben dem Lüsnig falsch ware, der sie doch ganz richtig angegeben hat.

ber Prokurator aus seinem Verzeichnis ober Protos koll alle die Recesse ordentlich, damit es von dem Richter und allen Prokuratoren öffentlich vernom-

men merben mochte, ablesen sollte.

Ben Belegenheit bes, auf ber Seite 145. Dies fes achten Bandes, bemerften Rayferlichen Muss Schreibens zu bem Speverischen Reichstage fann d noch folgendes aus archivalischen Reichstans gekten anführen. Es findet fich nemlich in benfelben eine Instruction bom Rayser Maximilian für Schweickarten, Grafen bon Zelfenftein, Frenherrn zu Gundelfingen und ben Ravserlichen Gofrath. D. Johann Legenmuller, welche ber Rayfer als fei ne Abgeordnete, zu vorläufiger Berathichlagung eines nachst auszuschreibenden Reichstages, an Die Churfürsten von Maynz, Trier, Coln und von ber Dfals, abgeschickt hat. Eben bergleichen Inftrucks tion pom 3. April 1569, findet fich auch für ben Beren von Stabrenberg, ber an bie Churfurften pon Sachsen und Brandenburg abgefertiget murbe. hernach erfolgte im 7, 1570., aus gleichen Ilrias chen, die zweite Abordnung des Graf Ulriche pon Montfort und des D. Zegenmullers an die vier Rheinische Churfürsten, und bes Berrn von Bafe fenstein und Licentiat Jungens, beiber Rayserlicben Rathe, an Chur Sachsen und Brandenburg. Mebrigens will ich auch noch von bem Speverischen Reichstage, aus erhaltenen fichern Rachrichten, bemerten, daß ber Rayferliche Rath und Landvott 211 Burgau, Achilles Ilfung, auffer bem Baupte prototolle, noch ein Privatprototoll über alle, auf bem Reichstane, taglich vorgefommene Zandlung men geführet habe, worin fich verschiedene mertwurs Sige Anmerkungen finden follen, daß es alfo mobil verdiente, aus feiner Dunfelheit bervorgezogen, und emeinnusiaem Gebrauche communicirt zu merben.

In bem gegenwärtigen achten Banbe ber IT. T. R. G. wird, von der Seite 208/219., von der auf dem Speyerischen Reichstage ftart betriebenen, und auch endlich erlangten Restitution ber brey Sobne des geachteten und gefangenen S. Johann Priedrich bes Mittlern, umitanblich gehandelt, und Daben einiger damals gewechselten Schriften ge-dacht. Seitdem habe ich in einem, durch die Gemogenheit und Freundichaft bes herrn Bofrath Leffings, mir, aus ber Sochfürstlichen Bibliotheck 11 Wolfenbuttel, gutigft überschieftem ftarten Volumine MSto variorum Actorum miscellaneorum, einige von biefen bamals gewechfelten Schrifs ten vorgefunden. Der gange Busammenhang Diefer Sandlung ift gwar baraus nicht zu erfehen; als lein ich glaube, daß manchen von meinen Lefern auch durch die Mittheilung biefer einzelnen Stucke ein Gefallen geschehen wirb. Bielleicht, baß ich fo glucklich bin, auch die bazwischen fehlende Stücke, mit der Zeit, noch ausfindig zu machen, die ich alsbann bem Publikum nicht vorenthalten will. erft mag fich baffelbe mit biefen Gragmenten begnügen, bie genau, nach ber barin beobachteten Orthographie, abgeschrieben, und von mir forgfaltin collationirt morben finb.

No. I.

Summarischer Bericht, Herhog Johans Wilhelmen zu Sachssen Zandlung of dem Reichestag zu Speier; 21nno 1570.

Stende. 1. Betgog Johans Wils

Man solle die jungen Zeren Herkog Johans Bestern halben alleweg federichs sohme Restituren, dieweil ste visikults die verboten, vond je verboten, vond je

## Stende.

dig und Herhog Johans Wilhelm Lande und Leuste nicht angefellet noch eigenthumblichen angeswiesen, wie dann dieses auch nicht hette beschehen mögen, und die Restitution stehe bey der Raysserlichen Majestät und Irer der Stende Bewils ligung.

Zergog Johans Wils helm.

Jungen Vettern zum halben Theil angefalles ner und angewiesener Lande widerumb kommen zu lassen, doch nicht aus Pflicht, Sondern aus frenherßigem freundlichen und vetterlichem wilsten, und vf vorgehende billiche vergleichung.

Rayserlicher Majestät ist Zerzog Johan Wilhelmen im Rechten beygefallen und die Restitution auf Zerzogen Johan Wilhelmen Consens, jedoch in sondere mas und vorbehalt, und das der Jungen Zerrn halben ein Abbitste beschehe, aus Lautern gnaden bewilligt.

Dem Churfürsten zue Sachssen solle zugelassen sein, die vier Assecurirten Embter selbst ein zu nehmen, Darauf auch sein Churfl. G. die in ihren volligen Gewalt, aufgesfordert.

Die einnehmung habe nicht statt, weil die vrsaschen der Assecuration implirt, So sen auch die einnehmung mit gewissen Conditionen und vorbeschalt der, Inhalt der Assecuration, verrechneten Summa auch anderer vier Embter zu einer Recompensation, bewilligt.

Rayserliche Majestät wollen Commissarios verordnen wieuiel vnd was gestalt die Assecutirte Embter, dem Churfürsten einzugeben.

Stende.

Die Drey Weltlichen Churfürsten sollen der Jungen Zerrn vormuns den sein. Zergog Johans Wile helm.

Er sen der nechst Agnat vnd moge leiden, das Im Jemands aus den Erbuerbruderten oder Erbuereinichten zugeor= dent werde.

Rayserliche Majestät Decretirt Die Drey weltliche Churfürsten vnd Zerzog Johan Wilhelm sollen Vormunden senn doch der Churfürst zu Sachssen und Zerzogk Johan Wilhelm, wenn ihre Anforderung verrichtet, vnd Ire Rayserliche Majestät wollen Ober Vormund sein.

Die K. M. solle Zers

yog Johan Wilhelmen

von seiner forderung abs

weisen, oder doch erst

nach der theilung die

Rechtlich ausfuren lass
sen.

Bergog Johans Wilse belm hat Der empfanges nen schaden erstattung begert. Item das S. J. G. schuld vor allen dins gen bezalt werde, und Ius Hypothecae et Retentionis allegirt, auch anders in die Restitution nicht bewilligt.

Rayserliche Mayestät hat erkand, das Zers
1309 Johan Wilhelm schuld und schaden ent=
richtet werden, und mitlerweile in der possession der Landen bleiben solle.

Der Bischofzu Würgsburg, Zergog Julius zu Braunschweig und Landgraf Wühelm sols len

Die Commissarien solz len aus den Erbuorbruk derten und Erbuoreinigzen ten Zeusern Brandens b 5 burg,

vestäten ich gesterigen tages, off der Stende bei Ewer Rayserliche Mayestat Dritten Puncten verglichen, bedencken, so viel Jch Desselbenn Aus meir nes Inn Deren gursten Rabt, geordenten Rathes Relacion einnehmen mogenn, meine Beschwerungen aller onterthenigst für mich selbstenn, vnnd Inn vormunds Mamen meiner Jungen vetteren, Summarie In der Eil Angebracht, vund aber ben mir befunden, das mein vnuormeidliche notturfft in Na= menn wie oben, erfordern wolt, ben E. R. M. noch fernere vnnd ettwas ausfurhliche erinnerunge aller onterthenigst zu thun, Als bitt 2. 2. 27. ich aller vnderthenigst, die geruhen, solches mit gnedige sten ohren anzuhören, vnd darauf solchen meinen hochen beschwerungen, gnedigsten Rath noch maln zu schaffen, und abzuhelffen,

So ist nun die erste hauptbeschwerung, das die Stende von meinen Jungen Vettern, den gans gen vfgewendten Krieges costen, vnd also mehr denn zuvoren je geschehen, auch in keiner Handslung niemals vorgeloffen, fordern vnd haben,

wollen,

Denn in der ersten schrift, die ich Ewer Reysserlichen Mayestät nach meiner hieher Ankunft, alser vnderthenigst oberreicht, habe ich ausgesühret, das von gemeinen geschriebenen rechten Res publica, vnd die Obrigkeit schuldig sen, Executionem Iusticiae contra delinquentes proprijs sumtibus zu thun, vnd das die lehen In Confiscatione bonorum nicht begrieffen, noch gemeinet seien, Jumassen ich mich kurze halben, vff solche schrieft ziehe,

Und ob wol matth. de afflictis in tit.

quae sint regalia, in usib. feudor. arguiret, das der

Fiscus zu forderst des Costens sollen bezalt werden,

So redet er doch viel in einem andern fal, und Gi
Gas in tract. de crimine laesae Maiestatis. tit. de

pluri-

pluribus et varijs quaestionibus, quaestio 12. refutiret Ime seine Rationes und matth. de afflictis gestehet selbs, das seine meinung nichtsstatt
habe, wo von den gleubigern darwider protestirt
worden, inmassen von mir in der Assecuration, die
ich den Exequirenden Rreysen gegeben, sautter beschehen.

So habe ich auch in meinenn vorigen vnd sons derlich in der vierden sehrift, stadlich ausgeführet, das die Constitution des Landfriedens, den nechsten Agnaten ihr lus nicht abschneide, sondern vorbehalste, zu dem die Cammergerichts ordnung allem limitative, als nemblichen von möglichen Costen redet, vnd der Regenspurgische abschied, von den Les hen vnd in praesudicium Agnatorum nichts, sondern allein von haab vnd guetern sin quibus seuda gar nicht, sondern vie mehr andere Ding, bewordt aber das geschiss, Arteleren, vnd was demselben zus gehörig begriffen,) statuiret, Auch von den verursachen in gemein redet, vnd die burde nicht allein vf einen legt, vnd verscheubt,

Dann in demselben Chlar vermeldet, daß der Kriegs Costen, nach abzug dessen, so man sich an dieses Aufgewanden Kriegscostens verursacheren, auch Deren haab guttern und sonsten Zuerholen, welches dann dem heiligen Reich, und desselben gliedern, dißfals zu guetem kommen mochte, of alle stende und kreyß zu gleich geschlagen und ausgestheilt werden solt,

Was dann die Deputations tage, ond andere versamlungen anlangt, da ist off denselben nicht weister, als von einer leidlichen, treglichen, ond dem einkomen bequemen Summa, welche den Stenden zu etwas ergekligkeit ihres ofgewanten Costens gesgeben werden solte, gehandelt worden,

Vnd

Bud warumb haben die Stende zu Erffurt die Rechnung of sich genohmen, wo sie nicht bezalent wollen, So doch dieselbe, vermöge der recht, dud aller bilkigkeit, niemands andern, als den Ihenisgen, der bezalen solle, gebueret, Inmaßen denn meine Rethe domals protestirt, und sich viel Gesandten desselben ad partem zum höchsten beschwert, Wer wellicher in der Assecuration, die mein Vetter der Chursuft zu Sachsen, von mir erlangt, sonders dar und lauter versehen, wie es mit solcher rechnung gehalten, und weme dieselbige gethan werden solte,

Fürder ist E. R. M. schreiben und befelich, welchen E.R. M. zu anfang der Execution an meisnen freundlichen lieben Oettern, und Brudern den Churfürsten zu Sachsen ausgehen lassen, lauter zuvernemen, das die Stende solchen unkosten erlezgen sollen, Mit welchem die ausgegangne gedruckste historische beschreibung ober einstimmet, das Nemlich, die Execution of gemeinen Costen gesuret

werden,

sertigt schreiben allein von einer Assecuration, und Limitative, nemlich so weit sich solches antheill Lanzbes vermögen, ungeserhlich erstrecken möcht, in massen dem auch solche limitirte und Modificirte clausul ad Verbum in die erfolgte Assecuration invorleibt, und in derselben Assecuration sepen mir und andern gleubigern, ire lura prioritatis, darzu meinem freundlichen lieben Brudern Johans Friderichen, Auch S.L. Gemahl und Rindern Ihr untherhalt und Alimenta ausgesatt, und vorbehalten, Welzuchen sied die stende billich nach zu setzen, und gehet sie die special Assecuration, die ich von mir zugeben nicht schuldig gewesen, gar nichts ahn,

Wann ich dann auch die Restitution meiner Jungen Vettern aus mitleidlichem freundlichem und vetter=

vetterlichem gemuet, nicht anders bewilliget, Alls mit dieser lauterer maß, nemlich, das sie vber die mögligkeit und billigkeit nicht beschweret wurden, ond E. R. M. in ihrer nechsten gnedigsten Resolution an die Stende aller gnedigst gesonnen, das sie meis ner Jungen vettern mit ihrer Anforderung miltiglich verschonen solten, Alls weiß ich in der Stende beschwerlich, vntreglich vnd vnbillich, auch wider Ewer Reyserlichen Mayeståt allergnedigste habende Zuvorsicht, vorhabend beharlich suchen, vnd vorbehalten in vormunds Mamen, vnd auch für mich selbsten, keineswegs zu willigen, in Ansehung, das dardurch, meine Junge Vettern in eusersts vnd vnwiderbringlichs vnzweiffenlichs verderben gesetzt, Desgleichen mir vnd andern gleubigern vnser vorge= rechtigkent entzogen vind genohmen, darzu auch meis nem Brudern, S. L. Gemahlen und Rindern, Ire Alimenta, vnd vnterhaltung, geschwecht vnd ge mindert wurden, And were meinen Jungen Vets tern viel besser vnd nußer, sie wurden gar nicht, 2118 solcher gestalt Restituiret,

Derwegen an E. R. M. mein vnterthenigste Zunersicht vnd bitten, sie wollen die Stende, von solchem hartten vnd vnfreundlichem vorhaben, aller gnedigst Ab, vnd dahin weisen, das sie solch ihr suschen, schwinden, vnd fallen lassen, damit sich meisne Vettern, wenn sie zu ihren Iharen kohmen, Ewer Revserlichen Mayestät vnd meiner gewilgten Restitution zu frewen, vnd den Stenden ihrer beschehes nen vorbit zu dancken haben, And das von der

Ersten beschwerung,

Die andere beschwerung ist, das der Stende bedencken nach, die Theilung durch aus gleich beschehen solle, dann hiedurch wurden mir Königse berg ond Zell, die ich von meinem eignen peculio erkauft, und derwegen Keineswegs in die Theilung Allecuration Allein in dem fall, do sie wider mich, da sie aber für mich, als furnemlich Zuwerbehalt der andern Ampter, deren ich mich of vorgeschlagne, vnd auf bewilligte vergleichung nicht zu begeben weiß, gar nichts gehalten, Welchs dann die höchste vnbilligkent, in ansehung, das, vormög aller Recht, solche vnd dergleichen Ding, nicht gesondert, vnd Diuidirt werden mogen, Sondern entweder gahr etwas, oder gar nichts sein sollen.

So achte ich auch dafur, ich sen von recht vnd billigkeit nicht schuldig, zu der meisten verderbten portion des Landes, darzu ich kein vrsach gegeben, zu gleichen theilen ein zu stehen, Sonderen das billich ein Respectus vnd sonderung derwegen zu halten,

Das ich dann zum dritten erst nach beschehe= ner theilung, mein forderung anstellen solle, das ist wider offenbare beschriekene recht, wellichem nach. ich Ius Retentionis et Hypothecam in benen Gu= thern habe, und das umb jouiel desto mehr, dieweil ich nicht eigenthettiger unbefugter weise, Sondern durch E. R. M. vnd des gangen Reichs anweis sung, auf mein vorgehend habend recht Agnationis et simultaneae inuesciturae, in sollicher guetter possels kommen bin, Inmassen ich diesen Paß fast durch alle meine vorgehende schriften gank stadlich und grundlich ausgefuhret, vnd durch die obennermelte gedruckte historische beschreibung bezeuget wurdet, Es were auch ausdrucklich vnd in specie wider die den Breysen und Stenden gegebene gemeine Assecuration, in wellicher lautter begrieffen, das ich das lus prioritatis, und vorzug, Auff solchen angewiese nen gutern haben, und die Stende schuldig sein sol= len, mich ben denselben zu schußen, und hand zu haben,

Item

Icem es were wider mein Ausgeseste Condivon, vormittelst derer ich die Restitution gewilligt, Dann wie sich E. R. M. allergnedigst aus vorgehenden meine schriften zu erinneren, hab 'ich die Restitution nicht anderst, als mit austrucklichem vorbehalt meines habenden rechtens Recentionis et Hypothecae gethan, welcher vorbehalt mir durch E. R. M. Iustificirt, und fur gerecht erkant worden, dergeskalt das E. R. M. in ihrer Jungsten, gnes digsten Resolution lautter statuirt, das meine fordes rung pari passu, mit der Handlung der Abthenlung wandeln, vnd ich nicht schuldig sein soll, vnbillicher rechtmessiger vergleichnis, solcher meiner forberungen, meiner process abzutretten, dessen ich mich dann nicht zu begeben weiß, Inmassen ich mich gegen Æ. R. M. und den Stenden oftmals erkleret,

Die vierde beschwerung ist der Rechnung halber, an ihr selbst, welche von den stenden zu Erf? furt angenohmen, ond derselben Liquidation ond endliche vorgleichung alhir vorgenohmen worden, Dann es ist in der Sonderbaren Assecuration, wel-che mein freundlicher lieber Vetter, und Bruder, der Churfürst zu Sachsen, von mir erlangt, der on= cost, welcher S. L. aus den Emptern erleget, ober verpensioniret werden solle, Also genennet, qualifici-ret, vnd Ausgedruckt, das er Allein vor vnd in der Voreroberung der Bhestung ausgeben und dargeliehen, undt nichts ungewohnlichs und vbermessigs Inn sich haben noch begreiffen solle, Go ist auch mit Klaren wortten Disponiret, das die Rechnung niemands anders als mir geschehen, ond do sich seis ne L. ond meine Rethe hieruber nicht vorgleichen konten, E. R. M. Derwegen zu sprechen und zu wenßen haben solten,

Wann dann solchem nach den Stendensides Reichs gar nicht gebueret, die Rechnung mit meis ner oder jemands anders beschwerung aufzunehmen, T.R.Z. 8.Th. શાહ

Alls haben meine vf den Deputations tage zu Ærfurt geordente Rethe, nach deme sie vormarckt, das viel obermessiges und ungewohnlichs darinnen Passieret wurd, mich dessen berichtet, und deswegen protestiret, das sie in solche Rechnung, wo der untost auf das halb angewiesen Land geschlagen solte werden, gar nicht willigen, Sondern mir mein recht und

einrede vorbehalten haben wolten,

So haben sich auch viel Stende dessen zu Ees furt beschweret, Do denn auch wol mein in der gurs sten Rethe verordneter Rethe, als die Liquidation solcher Gotischen rechnungen alhier vorgenohmen. und von dem Ausschuß des gursten Raths Reseris riret, mein vnd meiner Jungen vettern notturft ober den gangen werck ausfurlich vorgebracht, vnd gebeten, das man solch werck der Assecuration nach richten wolte, und leglichen jum zierlichsten protestiret, So hett doch solches alles nicht stad finden, oder betrachtet, viel weniger die protestation referiret werden wollen, Sondern sie haben alle und jede Posten, durch aus paßieren laßen, und vber solches den Schleif Costen, nicht allein der Vehstungen, Sondern auch des Wonhauses Grimmenstein, vnd der Stad Mauren zu Gotha, desgleichen Munis tion bud das Geschung, auch dieses daran mir noch mein theil geburer, welliches alles viel Thonnen Gols des wert, an stadt des geforderten Interesse, und begerter verehrung bewilligt,

Mann ich aber in die Rechnung principaliter in vormunds Mamen, und denn in den Schleiscossten und wegtschenckung der Munition und des Geschuße principaliter für mich selbsten, nicht willigen kan, in Ansehung das das werck der Rechnung, stracks der sonderbahren Assecuration zu wieder, und mir do ich in solch puncten williget, als ob ich mich meiner habenden wolbefugten spruch und forderung begeben hette, gedeutet, dardurch mir denn alle mein

redinenohmen werben mochte, Alle ift an E. R. 217. mane ondertheniafte Zunorsicht, bnd bitte, Die mol-Im mich nicht verdencken, Das ich in vormunds Mas men, was ich junor ju Beffurt, fur mich felbiten midersprochen, Desgleichen in die beschwernis principalicer fur mein perfohn, nicht willigen fan, pnb bennach E. R. M. Commissarien nicht allein of Den ankhlag ber vier Empter, fonbern auch auf bie einperiung ond die ganke Affecuration, ond mas ber rednung oder anders halben berfelben anhangt, ond baraus herofleuft, Icem auch vber meiner forberuns gen halben, allergnedigsten beuelch geben, und bie Stende pon ihrem beharlichem, beschwerlichem beginnen, fo fie wider mich bud meine Junge Vettern porhaben, aller gnedigit abmeisen,

Denn ich weiß mich fur mein verfohn, bas als fermeniaft nicht zu entfinnen, bas ich ihrer einen bo. ben ober nibrigen fandes, ju folder beschwerlichen bufreundschaft, bie wenigste brfach gegeben, Conbern ich habe mich gegen E. R. 277. bnd bem Reich. alles schuldigen gehorsams und gegen einen jeglichen insonderheit Alles vfrechten willens, vnd guter freundschaft bebließen, wil es auch noch thun,

Co haben fie bie Stende felbften fur meine Junge Dettern gebeten, bnd E. R. M. bas gange werch iso of biesem Reichstage, und auch fur ber

Beit, aller underthenigft beimgestellhet,

Bber welches fie meinen Jungen Dettern nichts gegeben, Sondern E. R. M. haben ihnen Die Reflitution of mein vorgehende, freundliche guthernige bewilligung, aus Gnaben wiberfahren lagen, bemnach recht und billich, bas fie ihnen auch nichts nehmen, ober begeben, ober auch sonft untregliche laft aufschlagen, bnd haben bemnach E. R. 27. aller gnedigft zuerwegen, bo es bon ben Stenden anders nicht fein wolte, bas ich mich auch hingegen, meines habenben rechtens, und possession. Ingleichen ber Con-C 2

Conditionen, vermittelst berer ich die Restitution bewilligt, nicht begeben kont, Sondern of solchem allen besteben, bis es mir mit recht, darauf ich mich auf solchen fall berusen thue. Meerkandt wurde.

Ewer R. 211. geruechen mich vod meine Jung ge Vettern in gnedigsten beuesich, schutz vod schiem zu haben, vod mich, vod die meinen E. R. 211. vorigen allergnedigsten Resolution, vod meiner darauf erfolgter erklerung nach, wider Necht vod billigkeit

nicht beschweren zu lassen, Das will wind E.A. 277. Ich zu iederzeit mit allem getreuem, gewirrigem gehorsamb, underthenigst verdienen, Bud thus E.A. 277. mich und meine Jun-

ge Dettern ju gnaben unberthenigft beuehlende

Onderthenigster geborsamer Sürst Johans Wilhelm, Zernogt zu Sachsen.

Rayferlicher Mayefiat Erclerung auf ber Grende Driplick, und was auf der Churft. Sachfichen Rath ben dem 3 Artickel Propositioner Resoluiret,

ben 24. Nouembris.

Es hatt die Römische Rayserliche Mayestat, Wister aller gnedigster Zerre, aus vorlesing der Churstussen, Jursten von stende Jungsten obergebenen Duplick schrieften, benebens auch dem Jenigen, So ihrer Rayseslichen Mathen, ersterungs weise angezeigt, und voerreicht worden vernohmen, Wes ben dem Dritten Artickel Jrer Mayestat Reyssellichen proposition, auf nehrer ihrer Keylerlichen Mayestaten gethaner erklerung, weiters bedacht und surveracht worden.

Und laffen es Jre Reyferliche Mayestat souies anfangt die Restitution dero gesangenen Lergogens Ründer, desgleichen anch ihre bewormundung anlangt,

langt, ben ihrer Mayefiat nehern erelerung, bas Renlich biefelben, auf barin angebeutte Maß bub borbehalt, Sonderlich aber ihres Vettern Berhog Johans Wilhelms ju Sachssen, zc. gethane bewil. lunner, ju bem halbeheil Landes, miberumb gelagen werden follen, gnediglich beruhen, Seind auch vrbut-tig, darauf, in ihrer Reyserlichen Mayestar Reichs. Camley, nach schließlicher erorterung diß Articfels, geburliche Tutoria vnd Curatoria verttigen gu laffen, pnaezweifelt, es werden die jenigen, fo Ir bet June gen Bergogen Theile alfo ju Dormunden geordent, Das jenige to zu erlangung berurter Reftitution meitere bienlich, bnd notig, ber gebuer zu fuchen, bnb anuntellen millen.

Bleicher gestalt laffen ed ibre Revserliche Mas restat auch der Commissarien halben, fo gu wourdis gung ond einnehmung der Affecurirten Empter, furderlich verordnet werden sollen, ben ihrer Reys und find Demisliben fo sie dan Jree Workelten, und find Demisliben so sie darzu verordnen werden, Ires vorhaltens genugs same Instruction und nachrichtung, in diesem und ana bern ju geben, Danebens auch ob fich in folchem an-fchlagt und ein Anttwortung vber vorfebens, ben einem ober bem andern theill, migverftand gutruge, bas runter foldem geburlichem entscheib und anordnung au thun entichloffen, bas bemjenigen wes angezogene beiber theils, vbergebene Affecurationes. Desgleichen auch hiebenor furbrachte vnd Passierte rechnung, bes hinderstands mitbringen, und darauf alhie verabschies bet wurdet, ber gebuer gelebet, ond alfo allenthal= ben gesiemenbe gleicheit gehalten merben foll.

Richt meniger gebencken ibre Revferliche Mas sestät neben Deme, das ihre Mayestat die benan-ten Commissarien, zu abtheilung des landes, und vorgleichung obgedachts Zergogk Zans Wils beime forderungen, pnuerlangt Buuerordnen erbot-

tig,

tig, Sich auch mit nichten vorsehen, das sich Diesels ben, als gefreunde, vind mit verbrudertte benacht barte Jursten solcher Commission, mit einigen fugent entschlahen werden oder mugen, Der Stende wol= meiniglich bedencken, auch Ihrer Mayestär neherm vorbehalt nach, Dieselbe Landtheilungs sach, da sich darunter vber vorsehen etwas widerwerttiges zutra= gen sollte, aus handen nicht zu lassen, Sondern vielmehr in Deme, vnd allem anderm desselben puncten hinc inde, anhengigen sachen, solch einsehens zu haz ben, damit sich einer oder der ander theil einiger ongleicheit, mit fugen zu beklagen, nicht brsach ha= ben sol, und zu demselben Effect, inhalt ber Stende bedencken, aus Ir Reyserlichen Mayestäten hok. vorbemelten Commissarien zu zuordnen, vnd zu noch mehrer richtigkeit solcher abtheilung, halten es ihre R. UT. fur gang recht und billich, das anfangs in Dieselbe weß sich befindet, gedachten Zerzogk Zans Wilhelmen alleinig zustendig und von dem seinen erkauft, oder widerkauft sen, mit nichten eingezogen, Desgleichen auch ihme, was von den vier Assecuritten Emptern, dem Churfursten zu Sachssen eingereumet, an andern dergleichen Emptern, widers umb erstattet, und also auf das halb teil Landes, welches ihme zuertheilet, nichts derselben schulden, ober beschwerungen, geschlagen werde, Derwegen vnd damit auch in Deme, nichts vbermessigs gestats tet, Jr Reyserliche Mayestat ermelten Commissarien gleichergestalt ihres verhaltens genugsahmen beue-lich zu geben, entschlossen sein. Neben und unter folcher abtheilung aber, sollen zugleich sein Zerzog Zans Wilhelms beschwerungen und forderungen angehört, vnd inhalts seiner gegen Assecuration oder fonsten auf andere geburliche leidliche wege, zum for= derlichsten erdrtert, und entscheiden werden, Weß denn darauf vber angezogene solche schul-

Weß denn darauf vber angezogene solche schuls den bekalunge, vnd versicherung derselben, bemelten Jungen Zerrogen, an Land, seuten und einköhmen, zu ersteller, das soll gedachter Zerrog Jans Wildbelm, ihnen abzutrerten und ein zu reinen. Hergegen auch sie die Jungen Zerrogen, oder ihre vormundere, Herschild dauen ihres Oatrern underhälztung, brivoegerlich zuerlegen, schildig sein,

Doben sich gleichnol Jr Reyserliche Mases ficht nicht weniger (Als in dero nehern Resolution des Churtursten zu Sachssen zu. Hinderstands halben auch vermeibet worden:) genslich vorsehen wolden, Es werde bemeiter Zernog Johans Wilhelm, sich in vordringung angeregter seiner Forderung, gegen Denen Jungen seinen Dettern, dermassen milde, und dettestlich erzeigen. Das dieselben, in Ansehung zuwor obliegender mercklicher beschwerungen wid schulden lasten, so viel Junner muglich erzeichtert, und danebens Die bewilligt Landrheilung bild Restitution zum besten besurdert verden nuge,

Bas benn leglich Der Stende angeheften porsbehalt, Gres aufgewanten Executions Coftens belanger, Do haben Jr Reyferliche Mayeftat gleich: tool in berfelben nebere Replic fcbrieften, mit Rurben angebeutet, aus was vriachen ungefehrlich folche Gre forberung numehr billich einzustellen, und beren junor mehr benn in ein weg Bochbeladen Bernogen gmerschonen sein mochten, bnb fich barauf nichts wenigers vorfeben, benn bas weiters Daruon einis ge anmelbung, auch vorbehalt bescheen sein folte, Benorab Dieweil Die Stende in ihrer erften Unte wort felbst bafur geachtet, bas mit ihnen biffals ein Erbarn und mitleiben zu tragen, und fonften auch' leichtlich zuermeffen, bas ober ertragung obbestimpter auf bem halben theil Landes ligender beschwerungen, ond ausrichtung des gefangen, auch Jungen Berg gogen, und dero Fraw Mutter Alimenten (welches alles fich dennoch fast voer den dritten theil Aufgeloffennes Execution Coftens erftrectet.) gar ein ringes bber bleiben mirb.

Dames or Googl

Demnach aber beffelben alles ungeachtet, Ir ihr ber Stende bedeneten, von erholung bes Co= ffens, nochmale anregung geschieht, bud bann Trer Revierlichen Mavestat nicht liebers feben, Denn wie ibr. 27. theils biefes alles fo hierin nen bewilligt, aus lauter gnaben erfolget, Das es ber Stende und fonften aller andern hirunden Intereffirten theils. auch alfo gehalten, Go wollen ibre Revferliche Mas geftat Churfurften, gurften und Stende jufampt ber abnesandten Rathen und Potschaften, freund lich, gnedig, bud gnedigst nochmale ermahnet vnd ersucht haben, Gie wollen ihrer felbit erften ermeffen nach, mit ben viel gedachten Jungen berrschaften ein gunftig freundlich, und Christliche mitleiden tras gen, bud in erwegung obengebeutter und anderer mohr wichtiger briachen albier zu erzehelen bunde tig, foldbe Tre vorbehaltene anforderung ganglich finden und fallen laffen, damit alfo diefer Artickel nuns mehr ohne fernere vorlengerung, feine erledigung befommen mone.

No. IV. Der Komischen Rayserlichen Mayestat Durch

Ber Konnicoen Kaylerlichen Mayeliat Durch Zernoge Johannes Wilhelmen zu Sachsten zc. praeseniret den 26. Mouember Inno 1570.

üller Durchleuchtigster, Erssinechtigster vorüberwindlichster Keyser, Allergnedigster Zerte, Wie ich mich der hieuvigen, also thue ich der isigen Aller gnedigsten Resolution, mich inderthenigst der dannen, und ill nochmabsen verhöffen, die Stendewerben, ungeacht ihrer vormeinten Motinen, nudewehr darüber, darbu sie dann auch sein vrsach, und hieuvor E. R. M. solche sachen unterthenigst heimgerstelt haben, nichtst weitters Difficulation, Sondern, E. K. 417. als des Obersten Zauprs gnedigsten gessinnen, der schuldigen gebur nach, unterthenigst gehorsahmen, And nachdem ich mich gegen meinen Jungen vettern, aus Vetterlicher gutwilligkeit, des mehr

mehren, Alle Land und Leute begeben, wil ich mich auch in dem geringern, als meinen forderungen, gegen, ihnen dergeftalt Betterlich erheigen, Das E.A. M. Frum mir habend gnedigste Zuwrücht nicht felen, Sondern das sie daran ein gnedigst gefallen tragen follen,

And begere nicht mehr, denn das diese ding alle freuntlich und friedlich vorglichen werden, Wis auch an mir zu Aller billigkept nichts erwinden lassen, Aber Zuwerhuttung allerlen Zwispalts, miswerfandes und weitleuftigkeit, habe ich, als dem der Landen gelegenheit bewust, von Notten geachter, E.K. tt., etliche Puncten in underthenigkeit zu erinnen,

Erflichs Dienvil die vier Asseurirte Embeter, nicht allein meinem lieben Vetter, dem Chursfurster zu Sachssen z. Psandsweise eingereimbt werden, Sondern auch hernach meinen Jungen Vettern Erblich bleiben sollen, das ich mich ver vier gegen Asseurirten Amdret auch nicht zubegeben werß, sondern gleichsfals Erblichen zubehalten, bedacht, Doch bin ich vrbuttig, was die meinen an einschmen besser, das solches meinen Vettern mit andern guetern, oder im abkürsung meiner kegen forderungen, verglichen werde,

Behalt mir auch die angeloste Empter und Gueter, Konigsderge und zell, sambt der lössung an dem Ampt Alfredt, auch alles Geschutz, Manison, Vorrath und andere Hahrme, so of der Obesstung Codunge, und mir allem angehoret, im fall die meinen Jungen Vettern in der theilung auseh-

me, gentlich benor,

Bud thue dann die Theilung der vorigen Empter und Gutter, darin die vergleiedung meiner schulden und schaden, of der Commissarien handlung fiellen.

Dieweil aber die Omwerstehet zu Ihena, von meinem Zeren Vatter hochloblicher Christlicher gedechnus, Geitiftet, und ververdnet, und von E. A. M. Herrn Vatter, Reyser Ferdinando, sochlobc 5

Dames or Google

lichfter Gottfeliger gebechtniß, milbiglich privilegiert, bub Confirmirt, Die auch jufampt ben Seipendiaren in Die gunfzick persobnen bom 21del, Dfars rer, Burger, ond Bauren Rinder, bif anbero von ben Geiftlichen Guetern underhalten worben, nicht Allein zu pflangung Gottliche morte, auter Funffen, und gierlicher fprachen, Conbern auch bas Durch die Theologische professores zu Ihena, das Superintendenten 2mbt bajelbit, Stem Die Ordination ber Rirchen Diener, bud bas confistorium jum theil versehen, Desgleichen burch Die Juriftische Racultet Das Confiftorium um theil, Stem Das 30fs gerichte mit gelerten Affefforen, Aduocaten bub procuratorn, Item ber Schoppenfruel, baran Die Ges richt vind underthanen des Landes, sich des Reche tens belernen, bestalt worben, Gich auch meine onderthanen ber Argeney Doctore, boselbit, In ihren furfallenden Rotten, gebrauchen,

To ist demnach mein Anderthenigste bitte, L. R. 171. wollen die guedigste verordnung den ihren Commisseriet hun, Das die Vaiwersteet, Conssolierung und des Expendiaten, und was derzseichen augeordente milde sachen mehr seind. Wie bis anhero, von den Geistlichen guecern erhalten, dur derrichtet werde, an welchem E. R. 171. ein sonder Kenjerlich, loblich und Ehristlich werd fun.

Betreffende die vier Assecurite Empter, Die weil ich derwegen, meinen Jungen Vettern, ond dem Kande jum besten, nichts erhalten können, habe ich solches den andern meinen mit Tutorn heimigenstelt, jedoch von Nöthen geachtet, die nochmals underthennigst zuerwehenen, das die Winverstung allem Iure pignoris und mit geburticher maße beschesche, die die vonderthanen meinem Vettern, dem Churfüusten, nicht Unders und ferner schweren, dann dem Pfandberrnzu seiner Pfandgerechtigkeit, In sonderer betrachtung auch, das sie sonsten zuwor Albereit

auf die Lebusebendernis huldung gestan haben, und das sie in geistlichen und weltlichen sachen, nicht aufsiede Landes, Zin das Churfürstenthumb gesogen, Einder den den einlendschen Cansistorija, Zostgessich, Schoppenstullen, Landsordnungen, und gesbreuchen, auch ihren freyheiten, gelassen werden,

Item, bas ihnen kein sondere Seeuer und bestelben offerlegt; und fie in bes Acidos Caustion inden, barein mehr lieber Bruder ein zimliche fiebe Summa aufwachen laffen, neben anderen

pro rata mit Contribuire.

Stem bas die so ber Trancffener bes Biers im Pleustad, und andern orten, dis anbero bes friete gervesen, als die Membra Academiae, hoffgesinde n. auch freweckaffen werben,

Jem Das die von der Aitterschaft, sonderlich in micht Ampt, fondern Cantelenseifen, in diefer pfandichafte Erimite bleiben, wie fie bann auch in

ber Affecuration gar nicht begrieffend feind,

Legilich ist ferner mein underthenigst bitten Euer R. M. wollen die gnedigste vorsehung thun, das die medigte Restitution des halben theils, auf die von B. A. M. bestimpte Maß, Restringiret werde, damit die mir an andern zu keinem praeiudicio gedeutet werden moge.

Beiches alles E. R. M. ich meinem, ju Deto habenden onterthenigsten vertrauen nach, gebor-

famlich ohnangezeigt nicht laffen follen,

Anderthenigst bittende, B. R. M. wollen die Tweres und Cursioria auch die Commissioner darsindallegnedigst fertigenlassen. Das din middlegnedigt fertigenlassen. Das din mid B.R. A. M. hochste dormigens leids dud gutes, in trewer moerthenigkeit, zuwerdenen, ich jedetzeit willig und goliesen, und thue mich deren au gnaden onderthenigst befehlen.

Binderthenigster gehorsahmer gurft, Johand Wilhelm, Zernoge zu Sachssen. Ben

Director Google

Ben ber in diesem achten Bande, bon ber S. 221+246., erzählten Geschichte ber Difitation bes Rammergerichtes im J. 1570. hab ich auch noch einiges zu verbeffern, und bingu zu fegen. muß nemlich, auf der erften und zweiten Linie ber Seite 245., fatt ber Worte: Die nebetene Dilas tion pro omni arhitrio angusergen, gelesen werben: eine Dilation pro omni, pro arbitrio, anzusegen, und auf der dritten und zweiten Linie von unten auf eben Diefer Seite muß es beiffen : Attentirens, fur: Atteffirens. Auf ber folgenden Seite 246. aber, Linie 4 / 12., find bie, aus bem vom R. G. ber Damaligen Diffitation übergebenem Bedenken, unter ben Mumern 12/14., ausgezogenen Punkten fole gender maffen richtiger und vollständiger ju faffen: "- - 12) Die R. G. Personen vermebret murben, nemlich mit noch zwey Prafidenten, ges ben Mefforen, zwolf Proturatoren, zwey Pros tonotarien, drey Motarien, zwey Lefern und eis nem Dedellen, ba alebann viersig Affefforen vorhanden maren. Diese konnten bann 13) alfo tes stheilet werben, baß zwanzig ben einen, und swanzig den andern Tag die Audienz hielten, auf welche Urt auch vier definitive , feche interlotus ntori und zwey Rathe ju Bescheidtischsachen gefest werben tonnten; eine fast gleiche Theilung aber mußte man bernach auch unter ben Proturas toren und übrigen R. G. Dersonen machen, also baß Achezehen ju bem einen, und Achtzehen zu bem andern Berichte ober Audieng verordnet murben. Mind wenn lettlich 14) es, zu mehrerer Richtigfeit, mit folder Abebeilung alfo gehalten murbe, baf bie Ackten, fie maren simplicis Querelae ober Appellationis, ordinari ober extraordinari, nach ben-"feche Breifen, in zwey unterschiedene Gewolber abgesondert, so viel moglich ben Audienzen nach gleich eingetheilet, und zu jedem Gewolbe 2. Les " fer

met verordnet wurden,. Auf der Linie 21. der S. 256. ist nach ber Zahl: 150. das Wort Gulden

noch hinzu zu setzen.

Bu demjenigen, was in diesem achten Bande, 5.307 1 309., von dem achten Punkt der Rayserlis chen Proposition, wegen der zwischen etlichen Stånden streitigen Session vorkommt, kan man zuder More c), S. 309., noch bemerken: Fürstlichs Schwarzburgisches Recht zu besonderm Six und Stimme in dem R. Gürsten & Rath; (f. 1., 1713. fol.) in den Beylagen Lit. O. und R., Blat 3. 2. a. - J. 2. a. und R. 1. a. et b. Die Beylage O. ent= halt nemlich einen Auszug ans dem damaligen Reichstags & Protokolle von dieser Materie, und in der Beylage R. stehet die Erklärung des Rays sets, vom 1. December 1570., auf das ihm von der Reichsversammlung in dieser Sache übergebene Gutachten. Aus derselben nun verdienet vornems lich folgende Stelle bemerket zu werden: "Doch ver-"sehen sich Ihro Rayserliche Majestät daben, dies "weil diese Sessions/Sachen mehrentheils zwischen "hohen gürstlichen und sonsten fürnehmen Stans ndes personen schwebig, und also ihrer Wichtigs " keir nach wohl gutes zeitlichen Nachdenkens bedürfstig: Es werden Churfürsten, gürsten und Stande, "nach Gelegenheit derjenigen Parthenen und Sachen, "uff Ihro Rayserlichen Majestär Erinnern und "Begehren, jemand aus ihren Mitteln zu Beraths "Schlagung und Erwegung der einkommenen bes "schlossenen Acten zu verordnen, unbeschwert senn ". Auf der Seite 310. dieses achten Bandes hab

ich, nach der bemerkten Unterschrift und Besiegs lung des R. A., versehen, aus meinem schon ofters erwähntem Manustripte, oder des Melchior Sche vers Repersorio der Frey und Reichs & Städte Res gistratur 2c., dasjenige anzuführen, was wegen der A. Stadte Stand, Stimme und Session auf dies

fem

sem Reichstage vorgefallen ist, welches ich also noch nachholen will. Zufolge dieser geschriebenen Machrichten, im ersten Abschnitte, f. m. 51. a. - 53. b., ist den Reichs Städten eben sowohl als den obern Standen, durch den R. Erb Marschall, zu Unbörung der Rayserlichen Proposition auf die Rathstube angesagt worden. Nachdem nun der Portrag geschehen, und der Rayser selbst mundlich Begehret hatte, mit den Sachen forderlich zu vers fahren; so traten, altem Gebrauche nach, erstlich Die Churfürsten, gürsten, Pralaten, Grafen und Berren, und dann auch die Städte besonders que sammen, und unterredeten sich über die Rayserliche Und als sich die Churfürsten und Proposition. Fürsten zc. über eine Antwort verglichen hatten; so wurde dieselbe den Gesandten der Städte vorgehals ten, die sich dann mit den Obern Standen vereins ten, worauf diese einhellige Untwort dem Rayser, durch den Churfürsten von Trier, im gemeinen Reichsrathe übergeben wurde. Man sagte auch hernach den R. Städten, gleich den andern Stans den, zu Abschreibung der Proposition an, worüber man hernach, von Punkt zu Punkt, in verschiedes nen Rathen berathschlagte.

Obern Stände über den ersten Punkt, die Defenssserfassung betreffend, den R. Städten erössenten wurde, und diese, einen Abtrit zu nehmen, verslangten; so verwiesen es ihnen jene, und bedeutesten die Städte, sich dessen hinsuro zu enthalten, deswegen sie sich mit den Obern Ständen durchaus verglichen, worauf das einstimmige Bedenken versfaßt, im gemeinen Rathe abgelesen, genehmiget, und in Beyseyn etlicher von den R. Städten dem Rayser übergeben wurde. Allein ben dem Punkt wegen der Türkenhülse konnten die R. Städte mit den Chursürsten und Fürsten, ben der angestellten Res

Resund Correlation, sich nicht vergleichen; daser sie der schriftliches Gutachten dem Angler besonden überreichten. Heber den Justitzpunkt wurde mich nur in gemeiner A. Dersammlung von allen Ständen, und also auch von den Städeen, gestandet, sondern auch ein besonderer Aussichus; aus der Chursürsten, Kürsten und Städe Kach geordent, die Nothwendigkeit zu berachschaft, in gesmeinen Reichstathe versein, und den R. Städen, aus ihr Vegehren, zur ein Bedacht, aber nicht eine Abschriften versein, und ein R. Städet, aus ihr Vegehren, zum ein Bedacht, aber nicht eine Abschriften von bewilliget, sondern derselbe ihnen, inihrer Rathstube, durch den Auszuster, mit fernerer ministere Arthstung, nochmals vors gelesen wurde; so sielen etliche Städe den selben ben,

andere aber abndeten es, both vergeblich.

Ben bem Mungpunkte wurde gwar, nach 2111= borung ber Bedenken ber Obern Stande und ber 2. Stadte, Diesen, auf ihr Begehren, Bedacht jugelaffen; aber hernach auf ihr ben Obern Stans den eroffnetes ferneres Gutachten gar nicht geache tet. Ge ersuchten baher bie &. Stadte ben Churs mayngifchen Rangler, baß er ihr Gutachten, ne. ben bem Bedenten ber Obern Stande, bem Rave fer schriftlich oder mundlich vorbringen mochte, mos ruber fich aber berfelbe beschwerte, unter bem Dors mande, daß es wider das alte Berkommen fen, und ibm auch foldes verboten worden. Er feste noch himm, bak auf ben Reichstatten nur zwey, neme lich der Churfürften und gurften, Rathe fenn folls ten, die Vota conclusiva oder decisiva hatten, und wurden die Bedenken der A. Städte allein anges bort, im Rall etwa, baß es ben Obern Standen, als auf die es hieben lediglich ankomme, beliebte, ihren gefaßten Schluß barnach zu andern, und biefes bermoge auch die Rayserliche Resolution. Batten alfo Die B. Stadte etwas porzubringen; fo mochten

sie es besonders, und nicht in Gegenwart der beisden Obern Käthe thun; deswegen dann die R. Städte ihr vorgedachtes ferneres Bedenken dem Rayser, durch einen Ausschuß, übergeben haben, welcher Punkt hernach auf einen allgemeinen Münzerag verschoben, und mit Vergleichung der Stände und Städte nach Frankfurt auf den 1. August des

folgenden J. 1571. angesetzet worden.

Die noch übrigen Punkten der Rayserlichen Proposition, nemlich die Gothaische Zandlung, die Wiederherbeybringung der dem Reiche entzos genen Stande, die Erganzung und Recktisikation der R. Matrickel und die Sessionsirrungen sind ebenfalls in den verschiedenen Käthen tracktirt, die Meinung der R. Städte gehört, einhellig geschlossen, und die Vergleichung dem Kayser vorgebracht worden. Uebrigens sind auf dem damaligen Reichss rage die R. Städte in den Ausschuß zu den Supsplitationen, und zur Abnahme der Rechnung des 2. Pfenningmeisters von Sebottendorf, ingleichen von dem Rayser selbst, neben den Churfürsten und Fürsten, die Städte Straßburg und Türnberg, zu der gütlichen Unterhandlung zwischen den Zers zogen von Mecklenburg und der Stadt Rostock verordnet worden. Ferner sind auch die R. Städte den Anhörung der fremden Bottschaften, und des Reichs/Abschiedes, mit zugegen gewesen, ben wel-cher Gelegenheit der Churmaynzische Kanzler, von wegen der Chursürsten, ihnen anzeigte, daß, ob-gleich der R. A., altem Zerkommen nach, ehe er im gemeinen Ausschusse abgehöret würde, erst bey ben Churfürsten pflegte verlesen zu werden, Sie, Die Churfürsten, es dismal, zu Beförderung der Saché, doch mit Vorbehalt ihrer Rechte, uns terlassen wollten. Allein die Verordneten des gürsten Rathes und die Deputitten der erbarn R. Städte widersprachen, nach gehaltener Unterrebung,

dung, diefer Aeufferung, und zeigten an, es ware vielmet der Gebrauch, daß der verfaßte A. A. alsobald unch den gemeinen Ausschuß abgehörer worden.

Endlich fo find auch die R. Stadte ben allen gemeinen Vorträgen mit zugezogen, und niches beschwerliches, ber Ausschlieftung halber, gegen fie gefucht worden, ale was fich ber ChuretTaynis iche Rangler, über bas ichon gemelbete, noch weiter gegen sie berausgenommen hat. Remlich 1) daß dasjenige, was die Chur und gurffliche Colles gia, auf die vom Rayser proponitte Punkten, und auf andere, in den abgesonderten Rathen zu beeathichlagen , borgetommene Sachen , umterhans belt und bedacht, ehe es ben Befandten ber R. Stadte, gewöhnlicher Weife, referirt worden, als ein nemeines aller R. Stande Bedenten, fo wie es bem Rayfer zu übergeben, zu Papier gebrache, und bernach erft ben Gefandten ber Stadteatma mind lich referirt, und von dem Papiere vorgelefen mor= ben. Ferner und 2) baf bie Detrete, welche burch den gemeinen Ausschuß jum Supplitations & Ras the bedacht, und schriftlich verfaßt worden, ben sender, und wohl etwa gar mit Abweisung der Ge-sendern der R. Stadte, verlesen und durch jene ferner erwogen worden, ehe man folche Defrete im gemeinen Reichsrathe, auch in Abwesenheit ber B. Stadtifchen Gefandten, vorgelefen hatte, mel des aber bem alten Berkommen guwider mare. Dann in folchen gallen hatte man es vor Alters ungefahr fo gehalten : Wenn die Chur und gurftens Rathe ben R. Stadten, und diefe hinwiederum jes nen referiet batten, bag fie Beiderfeits, auf bie pros pomere ober andere wichtige Puntten, in ihren abgesonderten Rathen, fich bedacht hatten, und man fich hierour über ein gemeines Bedenten aller Stande verglichen; fo mare folches erft alebann, 17. R. L. 8. Th. als

als ein gemeines Bedenken aller Stände, in der Sorm, wie es dem Rayser vorzubringen, schriftlich aufgesetzt, und hernach den gemeinen Standen vorgelesen, auch dieselben darauf unterschiedlich, ob es der Berathschlagung gemäß, gehöret worden. Ingleichen waren auch die im gemeinen Supplikas tions, Rathe bedachte und schriftlich verfaßte Des krete jederzeit sogleich in den gemeinen Rath gebracht, daselbst in Beyseyn der Gesandten der R. Städte verlesen, und darauf, wenn es die Nothdurft erfordert, das weitere bedacht und gehandelt worden. Es waren auch die Gesandten der R. Stadte, so viel sie in Erfahrung bringen mogen, niemals, ausser was dißmal geschehen, von der Abs lesung und Abhörung der vorgedachten Dekrete aus

geschlossen worden.

Die Reuterbestallung, von der ich, von der Seite 310%337. dieses achten Bandes, einen furzen Auszug gegeben, und in der Mote h), auf der S. 337. angezeigt habe, wo sie anzutreffen sen, ist auch des Lazarus von Schwendi, Freyherrns zu Zohen & Landsperg 1c., Rayserlichen Raths und Selbobristens in Ober 4 Ungarn, so genanntem Kriegs Discurs von Bestellung des ganzen Kriegs wesens und von den Kriegsamptern ic.; (Franck: furt am Mann, 1593. 4.) S. 119,4 165., mit ben= Aus dem, von dem Zerausgeber dieses Rriegs & Discurses, dem Zans Lewenklaw von Amelbeurn, auf der Seite 118., vorangesetztem Berichte ersehe ich übrigens, daß die Reuter Bes stallung durch den General von Schwendi entwors fen, und sein Concept den Reichsständen, auf dem Reichstage, übergeben, und von ihnen darauf des kretirt worden, welcher Aufsag vielleicht einerley ist mit dem Wiener & Projecte der Reuterbestallung, dessen ich auf Seite 111. in der More ff) des achten Bandes der VI. T. R. G. gedacht habe. Und auf

eben biefer Seite III. in ber Mote f), tonnen ben boselbst augeführten grankischen Kreisabschieden med einige, nemlich vom 26. August 1569. S. 1 : 8. nom 1. L'Tovember 1569. G. 1: 4., und vom 15. Merz 1570. S. 1. et 2., in S. C. Mosers Samme lung des & R. R. samtl. Crays Abschiede, P. II. n. 45. p. 71-76., n. 46. p. 81-84. und n. 48. p. 93-97., beigefüget werden.

Endlich fann ich auch aus archivalischen Reichstagsackten vom J. 1570., und zwar aus dem, weiter oben erwähntem, R. Tags : Protokolle bes Ravserlichen Rathes und Landvouts von 716 fung, ju bemjenigen, mas, auf ber S. 442. 497.f. und biefes achten Bandes, von ber, durch bie aus ben Miederlanden geflüchtete Belleute, ju Spever übergebenen Supplikation vorkommt, noch folgenbes bemerfen. Den 2. October 1570., als fich Eis mige bom Weftfalischen Rreife betlaget hatten, baß ihnen ihre Reichsleben von Burgund maren eins gesogen worden, als Battenberg, Berg und Zoorn, mare auf bem Reichstage ber Antrag gemacht morben, Die Burgundische Gefandeschaft barüber gu boren. Wofern fie fich aber nicht einlaffen wollte, follte man ben Kayfer bitten, Battenberg und Goorn ju sequestriren, und alsbann, ber andern Beschwerden halber, eine Commission auf den Churfürsten von Trier und ben Landgrafen Wils beim von Seffen Caffel an Burgund ansgehen ju laffen, Die Sachen in Gute, ju Tun bes 3. R., und durch die Reichsftande abhandlen ju laffen. Den in ber Moter), auf ber Seite sor. ff. bes achten Bandes, angeführten Schriftstellern von ben Mies derlandischen Unruhen kann man noch benfügen bes Alfonsus von Ulloa in Spanischer Sprache geschriebene, und ju Venedig im 7. 1569., in Quart gebruckte Geschichte ber Verrichtungen bes Berzogs von Alba in den Miederlanden, von der

· ich eine alte teutsche Uebersegung besiße, unter fol= gendem Titel: Gründliche beschreibung inn zwen Thail verfast, durch Zerrn Alfonso Ulloa. des Miderlandischen Kriegs, so Zerr Don Fernando Alwares von Toledo, Zergog von Alba, Kriegs Obrister des Durchl. Cathol. Runigs Philippi ges führt hat, wider Wilhalmen, von Massaw, Prins gen von Oranien, und Graven Ludwigen seinen Bruder, auch gegen ihrer Catholischen Majestet andern Rebellischen und Auffrürischen im Miders land, des 1568. Jars. Sambt denen sachen, so sich zwischen der Kunigin in Engeland, des Catholis schen Kunigs Philippi Potschafft, bey derselben Runigin, und obgedachtem Zerwogen verloffen hat, wegen auffhaltung und Arrestation etlicher Schiff und etliches Gelts, des hochgedachten Konigs, in den Englischen porten und häfen. Auch von bem Englischen und iren Gutern im Miderland zc.zc. Gedruckt zu Dilingen, durch Sebaldum Mayer. Anno MDLXX., in Quart, 221 Bogen farf.

Undere Verbesserungen und Zusätze verspare ich bis zu der Vorrede des folgenden Theiles, welcher, wenn GOtt Leben und Gesundheit mir ferner früset, in der nächsten Leißziger Jubilate Miese des künftigen Jahrs an das Sicht treten, und den Rest der Regierungsgeschichte Rayser Maximis lians des Zweiten, nebst dem Anfange der Regies rung Rayser Rudolfs des Zweiten enthalten soll.

Der ZErr aber lasse auch meine dismalige Bemühung nicht ohne Segen senn, sondern zu einigem Mutzen für das Reich der Wissenschaften, und zum Besten des gemeinen Wesens gereichen.

Geschrieben auf der Julius, Carls, Universität zu Zelmstedt, den 4. October im Jahr 1779.

D. Franz Dominicus Häberlin.



Fortsehung ber Regierungsgeschichte Ranfer Maximilians des Zweiten, vom Jahr 1569 — 1576.

s ift in bem vorhergehenden Bande I Gerbiefes Werfes von der Capitulation, 1569 welde Pfalgaraf Wolfgang ju Brweybrucken mit bem von Frans court, im vorigen Jahr, geschioffen

hatte, und von seinen hierauf gemachten Zurüstungen, ein ansehnliches Heer, zum Dienste des Prins zens von Conde und seiner Religionverwandsten, nach Frankreich zu sühren, umfändlich gehandelt worden <sup>a</sup>). Mummehro wollen wir von die ser Expedition das nöthige bendringen, ums aber hauptsächlich auf dassenige einschränken, was den Pfalgrassen Wolfgang und die andern Ceutschen Litzsten und Zerren, die zum Dienste des Konigs von

a) S. im VII. Bande der 17, T. R. G., S. 479:501. 17. R. S. 8. Th. A 2. Ebr. bon Frankreich die Wassen ergrissen, und ihm 1569 gleichfalls einen starken Haufen Kriegsvoller zuges schaften, betrift, weil solches zu einigen Zande lungen in unserm Reiche Unlaß gegeben, und asso in die teutsebe Reichsgeschichte einschläge. Die unssändlichere Ergählung aber diese dritten dürgerlichen und Keligions & Krieges in Frankreich gehört in die Französsische Geschichte.

Die von bem Pfalgrafen Wolfgang anges ftellten Werbungen hatten aller Orten einen mus ten fortgang gehabt, und bie in Dommern, ber Mart Brandenburg, in Gachfen, granten und Schwaben jusammengebrachten Reuter jogen von allen Orten ber bem Dfalggrafen ju. Der pon Stein mar mit etlichen feiner Reuter im Drurbein angefommen, und mufte einige Tage im Speverischen ftille liegen, weil man ihm bie Ues berfahrt über ben Rhein ben Lauterburg nicht gestatten wollte. Enblich aber gieng felbige bor fich, und er legte feine teute um Weiffenburg in bie Quartiere. Diefes, baf bieben bie Speverifchen Unterthanen etwas gelitten haben follten, veranlafte ben Rayfer, bag er feinen Sofrath, Chris 173an. ftof Philipp Botten von Derneck, mit einem gu Ling ausgefertigtem Creditive, jum zweitenmal b) an ben Pfalgrafen Wolfgang abfertigte. felbe ftellte nun bem Pfalggrafen vor, bag feine, im vorigen Jahr, abgegebene Ertlarung allgu abs geturgt und undeutlich befunden worden; bag ber Bischof von Speyer gegen bie R. Constitutios nen beschweret merbe, mit Begehren, bie im Speverischen liegenben Reuter fogleich abzus fubren; und enblich, bag bie Rebe gebe, ber Dfalsgraf wolle in die drey Biftbumer, Men.

6

II unb

rfet,

pel

gur

100

wild

In

ten

Box

Bei

Dis

bi

29

20

20

I

13

8

1

K

7

ï

<sup>1)</sup> C. ebendafelbft, O. 495.

Tull umb Verdun eintigen, welches ihm aber der I. De. Rayfer, aus dem Grunde, ernstlich verdieren 1569 life, weil diese drey Bischofe des Z. R. gehors ihme Fürsten und Glieder wären, und ihre Türstens und andere R. Contributionen und Anlas gen treulich und ordentlich erlegten. Zulest hängte der Rayserliche Gesandte die Drobjung an, das, wenn Klagen einliesen, der Rayser nicht wire Umgang nehmen können, den Landfrieden und andere sich darauf beziehende R.s und Des

putations & 21bschiede ju handhaben.

Muf biefen Bortrag erfolgte bon Geiten bes Dfalzgrafens eine weitlauftige Ablehnung, beren Sauptinhalt babin gieng: ber Pfalggraf wiffe fich bes Landfriedens, ber Eretutionsordnung, und des Wormser Deputationsabschiedes gang mobi au erinnern, und befehle auch feinen Obris ften ernstlich, fich benenselben gemaß ju verhals ten. Der von Stein lebe, nebft ben Geinigen. für baares Gelb, und ber Durchzug fen ben bem Bifchof von Speyer schriftlich nachnesucht worben, wobon man bem Rayferlichen Gefandten eine Abschrift juftellte, um ben Rayfer ju ubers geugen, bag ber Pfalzgraf, als ein geborfamer Burft, jederzeit ben Ordnungen nachlebe. den andern Dunft, nemlich bie drey borbenannten , Stifter, betreffe; fo miffe ber Pfalggraf noch jur Beit nicht, wo fein Bug bingeben werde. Er wiffe aber auch nicht, was er fich ju ben Inhabern bies fer drev Stifter, in welchen ber Zerzog von 2lus male mit einem Rriegsheere ftebe, ju berfeben babe. Mufferbem fen bem Ravfer nicht unbefannt, mas auf erlichen Reichstagen, und befonders auf feinem Wabl und Rednungstage ju grantfurt, wer cen biefer drev Bisthumer vorgefallen, und bag auf bem legten R. Tage ju Augspurg beren Be;

4

3. Ehr Gesandten aus dem R. Zürstenrathe ausges 1569 schlossen worden. Micht zu gedenken der unglaub. lichen Rosten, die man, seit dem J. 1552., auf die Wiederherbeybringung dieser drey Stifter verwendet, und die den Pfalzgrafen und seine Unters thanen allein über 100000. Gulden kosteten, bessen allen man hatte überhoben senn konnen, wenn es mit diesen drey Bisthumern die Beschaffenheit hatte, wie der Gesandte vorgeben wollen. dieser Untwort mußte der Rayserliche Gesandte wieder abreisen, und der Pfalzgraf hielt nochmals mit seinem wahren Borhaben zurück, ließ aber ben Gesandten merken, daß der Rayser die Ronige liche Partey begünstige, von deren gesetzwidris gen Durchzügen nichts sage, und, um nur einen Unlaß zur Drohung gegen ihn zu finden, den so sehr zweifelhaften Punkt von der R. Stands schaft der drey, dem Ronig von Frankreich mit Pflichten zugewandten, Bisthumer mit anziehe. Es beschwerte sich aber auch das kayserliche Rammergericht zu Speyer über die Pfalze gräflichen Reuter, indem es nemlich drey 21/16/2 soren, den von Friltsch, D. Drechseln und D. Cisnern, zu dem Pfalzgrafen Wolfgang nach

gewaltigung und Zemmung der Justig klagten. Der Pfalzgraf verlangte, daß sie besondere Falle angeben sollten, um sofort die nothigen Befehle erstheilen zu können, wozu sie aber nicht gefaßt was ren, und daher unverrichteter Dingen nach Speyer

zurückgiengen.

Indessen war von allem dem Gelde, welches D. Weger anzuschaffen versprochen hatte \*), noch kein Zeller eingegangen, und doch stunden die Reuzter zum Amritte fertig, hatten auch gröstentheils.

<sup>\*)</sup> S. im VII. Bande der 27. T. R. G., S. 481.

ihr Anrittgeld schon erhalten, und sollten nun ihren 3. Chr. ordentlichen Gold empfangen, beswegen man alles 1569 mögliche that, um Gelb aufzutreiben. Wever ward hieben nicht wohl zu Muthe, er erbichtete aber in der Angst einen Brief von der Ros nigin Elisabeth in Engelland, worin Sie sich er bot, Geld jum Juge des Pfalzgrafens herzuges Da man ihm trauete; so wurde er mit einem Schreiben an die Ronigin abgefertiget, um bas Geld in Empfang zu nehmen, wobon sich bie Rachricht unter die Reuter verbreitete, die also um so williger waren, nunmehro ven Zug, auf gute Hoffnung, anzutreten, und man hoffte, mit ber noch übrigen Baarschaft immer einen Schritt naber zu kommen. Der D. Weger bekam auch nache mals wurflich Beld in Engelland, gieng aber bai mit nach Rochelle, und, auf die erhaltene Nache ticht von des Pfalzgrafens Tode, gab er davon dem Momiral soviel, als er wollte, das übrige behielt er für sich, und unterschlug bie ihm an den Pfalzgrafen mitgegebene Untwort. Um biese Zeit kam der Pring Wilhelm von Granien, der, init. im vorigen Jahr, mit dem Reste seiner Truppen, aus den Miederlanden, durch die Pikardie und Los thringen, in das Elsaß gezogen war, mit seinem Bruder, dem Grafen Ludewig von Massau, Diegen von Schönberg, Zermann Riedeseln und andern, jum Pfalzgrafen Wolfgang nach Bergzabern, und bezeugte lust, mit ihm zu ziehen. Der Pfalzgraf nahm zwar sein Erbieten an, aber mit der Bedingung, daß ihn der Prinz in der ganzen Erpedition für feinen Geldherrn erkennen, unter feis nem Oberbefehl stehen, und seine Leute, bis zur Vereinigung mit der Condeischen Armee, selbst besolden sollte, wegen bes weitern aber mochte er sich mit dem Francourt vergleichen. Prinz Wils helm 21 3

I. Che. helm willigte zwar in diese Bedingungen; aber 1569 seine Reuter weigerten sich, ihm zu folgen, bevor er ihnen nicht ihren ruckständigen Gold bezahlte, und kunftig der Pfalzgraf die Bezahlung über sich Ullein dieser hatte genug mit sich selbst zu nåhme. thun, und schlug also diese Unmuthung ab, worüber

228br. der Pring sich endlich mit seinen Leuten bahin vere glich, daß er einem jeden Reuter einen dreymos natlichen Sold baar bezahlte, und ihnen versprach, den übrigen Rückstand innerhalb zwölf Jahren zu entrichten, wofür und bis zur völligen Bezahlung er sein Fürstenthum Orcmien und die Herrschaft Montfort verpfändete. Judessen mußte er doch den größten Theil seiner Reuter und Knechte aus eins ander gehen lassen, und stick nachher, nur mit ei ner geringen Anzahl Reuter und Schügen, zum Pfalzgrafen.

Rayser Maximilian war mit ber seinem Gesandten, von dem Pfalzgrafen Wolfgang, gegebenen und weiter oben erwähnten Untwort gar nicht zufrieden, und schickte daher ben obgedachten Zotten von Perneck, mit einem zu Wien datirfen

Bbr. Creditiv, zum drittenmal an ihn. Das Unbring gen des Gesandtens bestund in drey Punkten: 1) daß er auf die Abführung der Reuter aus dem Speyerischen drung; 2) den Pfalzgrafen vor dem Einfalle in die drey Bisthumer, die als lerdings dum Reiche gehörten, ob sie gleich der R. von Frankreich ipfo facto inne batte, wiederholt warnete; und 3) ein für allemal eine deutliche Ers klarung begehrte, wohin des Pfalzgrafens ausser. ordentliche Rustung eigenslich abzielte. Pfalzgraf Wolfgang antwortete auf den ersten Punkt, daß er im Begrif stehe, die Reuter abzuführen, und wurde es noch an diesem Tage geschehen senn, wenn der Gesandte nicht gekommen ware. Huf ben 3 meis

zweiten Punkt gab er keine runde Erklarung, 3. Che. sondern stellte nur umståndlich vor, was für ein groß 1569 fer Schaden den R. Standen, und besonders den Benachbarten zugefüget worden, seitdem der R. von Frankreich die drey Bisthumer inne habe. Es wurden auch die Franzosen nicht fenren, je langer je mehr einen festen Zuß in Teutschland zu seken, und die disseits des Rheins gelegenen Teuts schen Lander, mittelst solcher drey Stifter und Stadte, die stets mit Kriegsvolke beseht und gewaltig befestiget waren, unter ihre Gewalt zu bringen, wofern ihnen nicht in Zeiten begegnet wurde. konne solches auch nicht undeutlich daraus abnehmen, weil der Zerzog von Aumale dem Zerzog von Lothringen einen Tausch seiner Herzogshümer Lothringen und Barr gegen eben so viel Land in Frankreich ernstlich angetragen, und als solcher nicht angenonnnen worden, dennoch so viel erhalten habe, daß der 3. von Lothringen ihm bewilliget, ju Raufmanns , Saarbruck, auf der Lothrins gischen Granze nach Teutschland zu, eine starke Romigliche Besatzung einzulegen. Endlich in Une sehung des dritten Punkts hielt ber Pfalzgraf Wolfgang mit der Antwort nicht weiter zus ruck, sondern gab bem Rayserlichen Gesandten eine Abschrift von dem Schreiben mit, welches er aus Bergzabern an ben König von granks 1486r. reich hatte ausfertigen lassen, worin die Ursachen des Zuges ausführlich enthalten sind. Zugleich trug er dem Gesandten auf, ihn ben dem Rayser zu entschuldigen, daß er die Musterung seiner Bols fer, welche er gerne auf fremden Boben vorgenome men hatte, noch auf teutschem Boden vor sich gehen lassen mußte. Es ware nemlich ber Zerzog von Aumale über bie Steig ben Elsaßzabern vorgedrungen, hatte solche inne, lage im Bisthume Straff\*

I. Straßburg, und also auf teutschem Boden, 1569 und griffe etliche Fürsten, Grafen und Stände des Z. R. mit Brennen, Nauben und Plündern feindlich an. Ja es wäre zu besorgen, daß er noch weiter in das teutsche Reich eindringen wurde, wosern ihm nicht Widerstand geschähe, welches aber der Pfalzgraf mit einem ungemusterten

Rriegsvolke nicht thun könnte.

Der König von Frankreich hielt sich das mals mit seiner Frau Mutter und dem Cardinal von Lothringen zu Meg auf, und es war ihm vornehmlich darum zu thun, die Vereinigung der Condeischen und Zweybrückischen Armeen zu verhindern. Gegen jene hatte er seinen Bruder, ben Zerzog von Anjou, mit einem Heer nach Poitou geschickt, um den Prinzen daselbst aufzus halten, bem Pfalzgrafen aber sollte ber 3. von Aumale den Limmarsch in Frankreich verwehs ren, und wo möglich sollten beide Armeen, jede besonders, zerstreuet werden. Indessen hatte ber Ronig noch immer die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, den Pfalzgrafen Wolfgang in der Gute von seinem Borhaben abzuziehen, und es schickte bas her, auf des Königs Verlangen, der Zerzog von Lothringen seinen Rath und Amtmann zu Saargemund, Wilhelm Cranzen von Geispolza heim, der vorher etliche Jahre als Statthalter zu Zweybrücken in des Pfalzgrafens Diensten gestanden war, an benselben nach Bergzabern, als er eben im Begriff war, von ba aufzubrechen. ser Lothringische Gesandte brachte nun an: ber Ronig wunschre, die Pfalzgrafen Wolfgang und Johann Casimir personlich zu sehen und zu spres chen. Wenn es aber ihm, bem Pfalzgrafen Wolfs gang, ungelegen ware, in Perjon zu fommen; fo mochte et an den Ronig einen Gesandten abschie cfen,

cken, woben der Zerzog von Lothringen noch I Che für sich hinzufügen ließ, daß er diese Zusammen: 1569 kunft sehr gerne sähe, in Betracht, daß solches nicht ohne Frucht abgehen, sondern dem gemeinen Nuken, Fried und Rube febr bienlich senn wurde. Unfer Pfalzgraf Wolfgang antwortete auf dieses Unbrins gen: Er sen in alle Wege geneigt, die Reputas tion des Konigs und den Wohlstand des Konigs reiches zu befordern, wie solches seine Erklas rung, die er dem Konig in wenig Tagen, mittelst eines Schreibens, zuschicken wurde, ausführlich besage. Er sen auch niemals gemeint gewesen, erwas zum Machtheil des Konigs zu unternehe men, sondern habe blos auf Ansuchen des Konigs von Mavarra, des Prinzens von Conde und ans derer Religionsverwandten, ihnen gegen die grausamen Berfolgungen einen driftlichen und rechte mäßigen Beistand bewilliget, der aber gar nicht gegen den Ronig gienge. Ohne beren Vors willen konne Er sich mit dem Ronig in kein Ges sprach oder Zandlung einlassen, glaube aber gewiß, daß, wenn ben Berfolgten, wegen leibes und Gutes, auch wegen ihrer Gewissensfrenheit, die nothige Ste derheit verschafft werbe, sie dem Ronig allen Ges borsam leisten wurden. Wollte man übrigens Ihm, dem Pfalzgrafen, die Ursachen, warum die Zus sammenkunft ober Schickung geschehen sollte, schriftlich und mit allen Umstanden zukommen lassen; fo sollte es ihm nicht entgegen senn, alsbaim nach Ere magung berfelben, auf genugfame Versicherung und Geleit, seine Rathe abzufertigen, und alles das mit beyzutragen, was zur Reputation, zum Wohle stande und Aufnehmen der Rrone Frankreich gereichen mochte.

Hierauf brach der Pfalzgraf Wolfgang von 20 Kbr. Bergzabern mit der Zoffahne auf, und zog nach 3. Che. Minfeld in der Zerrschaft Guttenberg, da 1569 dann, währendem Zuge, die übrigen Truppen zu ihm stiessen, die zusammen eine beträchtliche Urmee ause machten, welche der Pfalzgraf selbst, als Generas lissimus oder oberster Geldherr, commandirte, und den Grafen Volrath von Mansfeld zu seis nem Generallieutenant, Mainharden von Schönberg aber zum Seldmarschall hatte. Reuterey war in funf Zaufen getheilt, und ben deren erstem war die Zofs oder Leibs gahne, welche Otto von Zeim, ein Pommerischer Edels mann, commandirte, dem noch fünf Jahnen uns ter bem Ritter, Egibius von Sonnenberg, bem Frenherrn Wilhelm von Zaydeck, dem Balthas sar von Dierbach, dem Georg von Derf und dem Feldmarschall, Mainhard von Schönberg zugeordnet waren, und machte überhaupt der erste Zaufe 2478. Reuter aus. Der zweite Zaufe war 1558. Pferde stark, und wurde von dem Obris sten, Reinharden von Cracow commandirt, der ausser seiner eigenen Fahne, noch vier andere Sahnen, unter ihren eigenen Rittmeistern, nemlich seinem Licus tenant, Henning Mannteufel, Dietrich Flanz, Wenzel von Johannewitz und Ernsten von Wallenfels ben sich hatte. Den dritten Zaus fen von 1163. Reutern commandirte ber Obrifte, Johann von Buch, und waren ben ihm, ausser seiner eigenen Fahne, noch drey andere Sahnen mit ihren Rittmeistern, nemlich Johann Pas weln von Rammingen, Conrad Mannteufel und Micolaus von Krosigk. Der vierte Zaufe von 1232. Pferden bestund aus vier gabnen, nemlich des commandirenden Obristen, Johanns von Derf, und der drey Rittmeister, Stephans von Verz, Johanns von Runing und Heinrichs von Riepergk. Endlich den fünften Zaufen

commandirte Zeinrich von Stein zu Mieders J. Chr. Stogingen, er hatte aber nur einen Rittmeister, 1569 Namens Johann Wendel ben sich, und sein Zaufe machte nur 672. Reuter aus. Ausserbem waren auch noch drey Freycorps, die ebenfalls in des Pfalzgrafens Sold stunden; nemlich Graf Carl zu Mannsfeld, ein Bruder des Generals lieutenants, mit 40. Reutern, Ludolf von Zeimbrück, Mamens Graf Justs von Schaums burg, mit 279. Pferden, und Dietrich von Schönberg mit 129. Reutern. Es betrug also die ganze Summe aller teutschen Reuter ben des Pfalzgraf Wolfgangs Urmee, die er auf seine Kosten zusammengebracht hatte, 7551. Mann und Pferde, wozu noch die Artiglerie, und Bagages Pferde kamen. Eigentlich hatte der Pfalzgraf sich in der, mit dem von Francourt, geschlossenen Cas pitulation nur zu 6000. Reutern anheischig ges macht, er lieferte aber bagegen besto weniger gußs polt †).

Sein Zufwolk bestund nemlich, statt dreyer, nur aus zwey Regimentern, deren eines der Frenherr Quirin Gangolf zu Gerolzeck, das andere aber Johann Jacob von Granweil coms mandirte, und der Obristlieutenant ben diesem Corps war Jacob von Windeck. Zeide Resgimenter waren in 26. Jahnen eingetheilt, und machten nach den Musterlisten 7646. Wann aus. Nun kommen zwar die meisten Seschichtschreiber dars in überein, daß das Pfalzgräfliche Zuswolk nur 6000. Wann start gewesen, ja Languerus giebt es nur für 4. dis 5000. Wann an; es kann aber wohl senn, daß es, dis zur Bereinigung mit dem Pfalzgrafen Wolfgang, die erst einige Wochen 22 Apr.

nach.

t) S. im VIL Bander der 47. T. R. G., S. 481.

3. Ehr nachher zu Mainbrey geschehen, durch allerhand 1569 Zufälle, bis auf 6000. Mann geschmolzen ist. Hiers nachst so stiessen auch gleich im Blosse zu dem Pfalzgrafen der Pring Wilhelm von Gramen, mit seinen beiden Brudern, den Grafen Ludes wig und Zeinrich von Massau, nebst 600. Reus tern, und auch noch 600. Französische Reuter und 800. Zußtnechte, welche der Miederlandis schen Expedition des Prinzens von Oranien mit beigewohnet hatten, und fast immier die Woants garde ausmachten. Ben bem Französischen Corps waren einige Französische Zerren, nemi lich von Morvilliers, von Renel, von Clers vant d'Ossowille, Dully, Mouy, die beiden Briquemauts, von denen der jungere bas gufs volk commandirte, Esternay, Zeuquieres, 2111/2 tricourt und Lanty; ihr gewesener General aber, der Herr von Jenlis war zu Bergzabern gestors ben. Und alle diese Truppen zusammen mach ten eine Urmee von 8751. Reutern fund 8446. Sußtnechten, folglich inegesamt 17197. Mann aus, ohne die Urtiglerie. Derfelben sette ber Zers 30g von Aumale, der durch den Zerzog von Mes mours und den Baron des Morets war verstärket worden, 14. alte Ordonnanzcompagnien, 18. neue Standarten, 52. Jahnen Jufvolk, 6. schwere Canonen und 9. Seldschlangen entger gen; wie viel aber biese Mannichaft an ber Ropfjahl ausgemacht habe, wird nirgends angezeigt. Soviel ist indessen richtig, daß die Pfalzgräfliche Urmee ber Aumalischen an Reuterey, so wie diese jes ner am Zufvolke überlegen gewesen. Und als der Pfalzgraf seinen Marsch antrat, stund der 3. von Aumale, mit seinem Heere, ben Elfaßas bern, S. Johann, Ederstal, Erkertsweiler und Krafftal. Biele

13

Viele muthmaßten und glaubten sogar ba-3. Che. mals, daß der 3. v. Aumale nicht abwarten würde, 1569 bis sich die Zweybrückische Armee vereiniger hats te, sondern daß er das Zerzogthum Zweybrücken überziehen, die ankommenden Haufen theils aufhes ben, theils zerstreuen, und überhaupt den Pfalzuras fen, der die Gelder zu diesem Zuge aus seinem eiges nen lande nicht heben konnte, sondern solche meistens auf Zinsen aufnehmen mußte, ausser Stand segen wurde, fein Versprechen zu erfüllen. Der befannte Languetus ausserte vornehmlich diese Gedanken in seinen damals an den Churfürsten Augustus von Sachsen geschriebenen Briefen, auf welche auch der berühmte Röhler seine Nachrichten bauet, die er, an dem in der Mote anzuführenden Orte, von viesem Zuge bes Pfalzgrafens giebt. Allein bie Folge hat diese Muthmassungen widerlegt, und man findet nicht, daß dem Pfalzgrafen Wolfgang jes mals vor einem solchen Einfalle in sein Zerzogs thum bange gewesen, welcher Umstand boch einen wurksamen Einfluß auf sein bisher erzähltes Betras gen gegen den Kayser und die Konige von Spas mien und Frankreich wurde gehabt haben. Biels leicht ist dieser Einfall beswegen unterblieben, weil der Rayser sich bereits über den Einmarsch der Granzösischen Völker in den Waßgow und das Elsaß ben dem Romg von Frankreich beschwes ret hatte; oder weil dieser es mit dem ganzen teuts schen Reiche überhaupt, und den protestantis schen Churfürsten und Zürsten insonderheit, zu eis ner folden Zeit, nicht verderben wollte, ba er zu Saufe genug ju thun hatte, und sein Reich in seinen Einger weiden angegriffen war; oder weil zwischen seiner, in ihren herrschsüchtigen Absichten nicht zu erschöpfenden, Frau Mutter und dem, der Bergrofferung feines: Hauses alles aufopferndem, Cardinal von Lothrins

3. The gen kein standhaftes Vernehmen war; ober enbe 1569 lich, weil der Ronig den Weg der Gute gegen ben Pfalzgrafen, noch in dem Augenblicke seines Auf bruches, versucht hatte. Allein man hat nicht nothig, feine Zuflucht zu solchen Muthmassungen zu nehmen, gesett, daß auch einige ihren guten Grund haben moch ten; vielmehr ist der wahre Bewegungsgrund in der golge der Sachen zu finden. Der Z. von Aumale getrauete sich nemlich nicht, den standhafs ten und entschlossenen Pfalzgrafen Wolfgang anzugreifen, sondern wich ihm forgfältig aus. Sein Zof hatte auch das Herz nicht, ihm solches zu ber fehlen; dann es war damals eine elende Kriegs, verfassung in Frankreich, und ein jeder auch noch so wenig beträchtliche Verlust hatte die verdrüßliche sten Folgen. Der Pfalzgraf war dem Z. von Aumale an der Anzahl der teutschen Reuter überlegen, schon beren Name war den Franzosen fürchterlich, wie man aus ihren Geschichtschreibern sehen kann, und sie wandten das aufferste an, um gleichfalls teutsche Reuter in ihren Gold zu bes kommen, damit sie solche ihren landsleuten entges gen stellen konnten. Es hielt daher der Z. von 2/11/2 male niemals Stand, sonbern marschirte nur immer an der Seite bes Pfalzgrafens her; ba es bann von Zeit zu Zeit zu Scharmügeln fam, in benen zwar meistentheils ber Pfalzgraf die Obers band hatte, die aber in der Hauptsache nichts ente schieden. Indessen führte der Pfalzgraf Wolfgang fein Seer, auf eine fast unglaubliche Urt, an der Seice einer feindlichen Urmee, mitten burch grants reich, mit Ueberwindung aller Hindernisse, bis an ben Ort ihrer Bestimmung.

Wir wollen nun von diesem nöchst wunderbasten Marsche das merkwürdigste auszeichnen. Pfalzsgraf Wolfgang rückte mit seinen ven sich gabenden Reus

Reutern von Minfeld weiter fort nach Sulz, 21 8be. und von da nach Reichshofen, an welchem Tage 23 e.m. es seinem Obristen von Derf gelung, ben Meus weiler und Dossenheim einige Vortheile über acht Compagnien Justnechte von der Aumalis schen Armee ju erfechten, welcher gluckliche Chock die Würkung hatte, daß der Pfalzgraf vier Tage vom 222 ben Reichshofen ruhig stille liegen konnte, um die 25 8br. nachkommenden Truppen an sich zu ziehen, und vortheilhaft zu vertheilen. Die Aumalische Armee verließ ben dessen Unnaherung ihre vorliegende Quartiere, und zog sich naber ben Elsaßzabern zusams men, nachdem sie, vor ihrem Ruckjuge, einige ums liegende Dorfer ausgeplundert und angesteckt hatte, bergleichen Unordnungen auch von den ben ber Pfalzuraflichen Urmee befindlichen Französis schen Truppen mehrmals begangen wurden, wels che hernach der Pfalzgraf, ju seinem groften Berdrusse meistens auf seine und seiner Teutschen Rechnung mußte schreiben lassen, und gleichwohl dem Uebel nicht abhelfen konnte, weil jene Truppen von ihren Hauptleuten unrichtig bezahlet wurden, und ihm in dem Borzuge gar fehr nothig waren, mits hin weber die Strenge, noch die ganzliche Ubsonder rung rathsam war. Endlich kam man über Ings 28 e.m. weiler nach Zochfelden, als dem erwählten Sammelplane, da dann zwar der Pfalzgraf, der seine eigene Infanterie noch nicht ben sich hatte, sein Französisches Lufwolk sich vor Zabern zeigen ließ, ob etwa die Feinde Lust hatten, sich in das Feld zu wagen; allein der Z. von Aumale bezeugte keine Meigung, sich einzulassen, sondern ließ ben Pfalze grafen sein lager ruhig beziehen, und zog sich schleus nig über die Zaberer Steg in das Gebürge und Lothringen zuruck. Db nun gleich der Pfalze graf 12. Tage zu Bochfelden liegen blieb, so liese fen

3. Ebr. sen sich boch, diese ganze Zeit hindurch, feine feindlie 1569 die Truppen sehen. Man nahm daselbst die Mus sterung vor, anfangs zwar mit ziemlichen Widers spruche der teutschen Reuter, die ihre Unentbehr= lichkeit mißbrauchten, einen Monatsold gleich zum voraus, und über das empfangene Anrittgeld noch die Erstattung eines sogenannten Machtgels des haben wollten, doch brachte man sie endlich in

Ordnung.

Hierauf wurde ein groffer Kriegsrath gehals ten, wohin man den Zug weiter fortsetzen wollte. Unser Pfalzgraf Wolfgang war anfangs der Mei nung, daß man sich bes Feindes Schrecken zu Du-Ben machen, und ihm in die drey Bisthumer nachziehen mußte, damit gleich anfangs etwas entscheis bendes ausgerichtet wurde. Dann wenn auch gleich schon alles ausgeplundert, verheeret und aufgezehrt ware; so konnte man sich boch auf sechs und mehr Tage mit Proviant versehen, ba indessen auf eine ober andere Urt Wortheil erscheinen wurde. die andern, und besonders der von Francourt miss riethen folches; bann biesem war es hauptsächlich barum zu thun, benen sich im Gebrange befindenden Prinzen luft zu machen, und ben Sin bes Kries ges in das Zerz von Frankreich zu spielen. stellte baher weitläuftig vor, was für enge Wege, Waldungen, besette Paffe und Stadte man zu paffiren habe, ba man bann bas schwere Geschus nicht wurde nachbringen konnen, und ausser dem so fehle es auch noch an der Infanterie, deswegen er zu dem Zuge durch Quegund rieth. Da nun endlich auch der Generallieutenant, Graf Volrath von Mansfeld, vieser Meinung bentrat; so gab zwar der Pfalzgraf ihnen nach, ließ sich aber von dem Grafen Volrath und bem von Francourt ihren Rathschlag schriftlich geben, weil ben bem Juge burch

buid Burgund eben sowohl unglaubliche Zinder 3. Chr. nisse ju überwinden waren, und Er, im Falle eines 1569 unglücklichen Ausganges, sich vor einem Vorwurfe in joweit sicher stellen wollte. Die Urmee ruckte nun 12Mm. also weiter fort nach Molzbeim, passirte glücklich 13 e.m. den Landgraben und die Landwehr, und fam ungehindert bis nach Reichenweger, wo er einen 14 e.m. Rasttact hielt. Man fand zwar auf dem Marsche 15 e.m. Schlettstadt und andere Städte, mit besetzen Wällen und fliegenden Jahnen, friegerisch gerüftet, es geschah aber nirgends der geringste Widers stand, sondern man gestattete überall den fregen Durchzug, und fand das ausgebreitete Gerüchte fallch, als sollte die Landwehr im Elsasse ben Reichenweger und Ruffach von der Gesterreis schen Regierung zu Ensisheim, bem Bischof bon Straßburg und andern Elsassischen Stans den besetzt senn. Es fam vielmehr der Bruder des neuen Bischofs von Straßburg, ber Graf bon Manderscheid, selbst zu dem Pfalzgrafen nach Molzheim, und läugnete nicht, daß man ets liche tausend Mann zusammengebracht hätte, weil man befürchtet, es mochten die ben der Zweybrus ckischen Armee befindliche Franzosen Streif in das tand thun. Da man aber vernome men, daß der Pfalzgraf selbst ben der Urmee sen; so habe man sich weiter nichts besorget.

Ju Reichenweger fanden sich sechs Deput tirte von der Regierung zu Ensisheim ben dem Pfalzgrafen ein, die ihre Verwunderung zu erkennen gaben, daß, da er doch um einen Durchzug angesucht, er die Untwort nicht abgewartet, sondern seinen Zug fortgesest habe. Ullein Er antwortete darauf, daß et an der Bewilligung des Durchzuges nicht gezweiselt hätte, womit man dann auch zufries den war, ihm das Städtchen Sennen eröffnete, U.Z. Z. 8. Th. 3. Chr. und Oesterreichische Commissarien zur Zegleis 1569 tung zugab. Uebrigens schickte der Pfalzgraf von da aus Gesandten an den Spanischen Gouvers neur in der Grafschaft Zurgund und das Pars lament zu Dole, ließ um einen frenen Durchzug 16Mrz. anhalten, und seste seinen Marsch weiter nach 17 e.m. Ruffach und Sennen sort. Un diesem Orte mußs

te Er von den Gesterreichischen Commissarien bie bittersten Beschwerden über die Ungezogens heit und Ausschweifungen des ben ihm befindlis chen Französischen Ariegsvolkes anhören, und man sagte ihm ganz beutlich, baß, wenn man seine Person nicht angesehen hatte, man wohl wurde ge. wußt haben, ihrem Trope und Hochmuthe zu begege nen. Zugleich lief auch von dem vorgebachten Spas nischen Gouverneur und dem Parlamente zu Dole eine schriftliche Untwort ein, worin sie den Durchmarsch verbaten, weil dazu ein besonderer Röniglicher Befehl erforderlich ware, und sie solchen auch dem Zerzog von Memours abges schlagen hatten, der es, nach des Pfalzgrafens Ubzuge, an ihnen ahnden mochte, auch ausserbem ihre Bundsgenossen, bie Schweiger, ihre Lins willigung hiezu geben mußten. Es lief auch wurk. lich zu gleicher Zeit ein Schreiben von den dreys zehn eidgenossischen Cantons, die auf den Ruf von diesem Zuge eine Tageleistung zu Zaden im Ergau gehalten hatten, an ben Pfalzgrafen ein, des Inhalts, daß er die Grafschaft Burgund mit dem Durchmarsche verschonen mochte, wie brigenfalls sie sich ber Bedrangten annehmen muße Der Pfalzgraf beantwortete diese Schreiben sehr höflich, und versicherte, daß ber Durchzug unschädlich senn, und alles baar bezahlet werden

19 e.m. follte, worauf er seinen Marsch, über Engelsath
20 e.m. und la Chapelle nach Lüders fortsetzte. Hier
wurde

wurde ihm anfangs der Lingang erschweret, und 1569 alles dasjenige wiederholet, was bereits von Seiten12Mrz. bes Gouverneurs und des Parlamentes ju Dos le ihm war vorstellig gemacht worden. gab der Pfalzgraf die besten Worte, bag ihm die Thore eröffnet werben mochten. Uls aber solches nichts helfen wollte; so ließ er die Französischen Zackenschützen und erliche teutsche und franzos sische gahnen vor die Stadtthore rucken, um Bewalt zu gebrauchen. Allein die Einwohner von Luders liessen es nicht auf das ausserste ankommen, öffneten alle Thore, übergaben die Schlussel dazu dem Pfalzgrafen, und beschenkten ihn reichlich mit Wein, Brod, Haber und anderm Proviante; wie bann auch von Seiten des in der Abtey Luders liegenden Rriegevolkes ihm nichts in Weg gelegt, sonbern ihm vielmehr alle Beförderung bis Conflans erzeigt wurde, wohin er, nach einem dreytägigen Aufenthalte ju Lüders, abgieng.

Die, den Tag vorher vorauf commandirte, 23 a 116 ben der Urmee befindliche Franzosen, stifteten in awischen zwenerlen Unheil an; da sie nemlich sowohl ein Paar hundert zusammen gelaufene Burguns der, die ihnen den Pas versperren wollten, anfies len, zerstreueten und viele todtschlugen, als auch in die, dem Cardinal von Granvella zuständige, Abtey Claire Jontaine einfielen, selbige, nebst ans bern Klostern, ausplunderten, sie mit Feuer ansteck. ten, die Monche verjagten und übel behandelten. Eben diese Franzosen halfen, einige Tage nachher, 27 e.m. einen Paß über die Saone einnehmen. Der Graf Wolrath von Mansfeld besetzte nemlich, mit etlis chen Fahnen Reuter, einen Paß und die Brücke ben Ormoy; die ganze Aumalische Armee aber lag nur eine teutsche Meile unterhalb Juffey, und suchte den Paß zu wehren, wie sie dann zu Ormoy B 2

- Comple

3. Ste. die Brücke abwerfen wollte. Die bisseitigen 1569 Franzosen aber verhinderten solches unter Bedeckung des Graf Volraths, besetzen ein an dem Ufer der Saone gelegenes odes Schloß mit sieben Kahnen Hackenschüßen, und die übrigen lagerten sich barum her. In der folgenden Macht fielen die Aus malischen dem Baron von Clervant in sein Las ger zu Cogne, dem aber sogleich die Mansfeldis schen Reuter zu Hulfe eilten, worauf sich die 21116 malischen zurückzogen. Weil man nun so sehr nas he bensammen lag, und nicht wissen konnte, was ets wa noch nachkommen wurde; so ließ ber Graf von Mansfeld bren Stuckschusse thun, auf deren Bernehmung der Pfalzgraf seine Urmee, noch in der Macht, eilends aufbrechen ließ, und zu seinen Bortruppen eilte. Raum wurden die Zeinde seiner Unfunft gewahr, als sich dieselben, ohne Schwerdtstreich, in der größten Eile und aus gurcht vor den teuts schen Reutern, bis nach Langres zurückzogen, auch auf ihrer eilfertigen Flucht vieles zu ihrer Er leichterung von sich warfen. Niemand hatte sich vorgestellt, baß die Feinde, ben diesem dem Pfalzgrafen so bochst wichtigen Uebergange über die Saone, so wenig Zindernisse machen, und so geschwind fliehen wurden. Man hatte sich daher zwar auf ei nen herzhaften Ungriff bes Gegentheils, aber noch nicht auf dessen Berfolgung angeschickt, wie man boch, nur mit zehen Jahnen teutscher Reuter, bem felben groffen Abbruch, zumal an Geschüße und dem Gepäcke, nach den eingelangten Rundschaften, wur be haben thun konnen. Da aber bie Feinde schon zu weit voraus waren; so mußte man sich mit bem ruhigen Uebergange über ben Fluß begnügen. Der Pfalzgraf zog also mit dem Geschürze und der Zoffahne zu Ormoy über die Brücke, und las 28Mezigerce sich in und um Jussey; die übrige Reutes

volk zu erwarten, ohne welches nicht wohl weiter fortzukommen war.

Während diesem Stilllager lief die Nachricht von dem Tode des Prinzens von Conde ein, welcher um diese Zeit die Schlacht ben Jarnac vers 13 Mrz. lohren hatte, auf der Flucht war eingeholet, und hierauf, ungeachtet bes erhaltenen Quartiers, von dem Baron von Montesquiou ructwarts niederges schossen worden. Die Pfalzgräfliche Armee, gerieth badurch in nicht geringe Bestürzung, war aber doch zum Fortzuge bereit, nachdem der Pfalzgraf ben, ben Gelegenheit dieses Todesfalles, von der 210% nigin von Mavarra, erhaltenen Brief, unter der Hand bekannt machen ließ, worin Gie versichers te, daß Sie, was auch ihre Feinde immer ausspren gen mochten, bennoch stark genug ware, ihnen bie Spike zu bieten, auch sowohl Sie, als ihre leute, fest entschlossen waren, lieber zu sterben, als die Wafe fen nieder zu legen, bevor nicht der mahre Gottes. dienst wieder hergestellet sen; mithin der Pfalzgraf nur eilen mochte, seine Urmee herben zu führen. Allein bald hatte ein anderer Umstand sein Heer wans fend gemacht. Der Pfaligraf Wolfgang war mit einem Fieber befallen worden, und dasselbe sette ihm so heftig zu, daß er sich ausser Stand hielt, ohne offenbare lebensgefahr weiter mitgeben zu konnen. Er eröffnete baber bem Prinzen von Oranien seis nen vorläufigen Entschluß, über Mümpelgard nach Hause zu gehen, zumal da die mit dem von Francourt geschlossene Capitulation ihn nicht weiter verbande, dem Zuge selbst beizuwohnen, als in so fern er, wegen seiner Gesundheit, oder ans derer dringender Umstånde halber, baran nicht ver-23 hins

I. Ehr. hindert wurde. Der Prinz war ihm auch nicht ents 1569 gegen, dann, daß er krank war, konnte ihm ein jeder ansehen; er sagte aber, daß man zuförderst die Obris

Jussey kommen ließ. Allein nach dem ihnen geschehenem Borhalte, erklärten sie alle einmüthig,
daß sie alsdann auch nicht bleiben wurden, und sie
geriethen auch darüber in die gröste Berlegenheit, die
sich bald unter den Truppen zu verbreiten ansieng.
Es mußte sich also der Pfalzgraf, ehe dieser Umstand seine ansängliche Absichten völlig vereitelte, nur
entschliessen, ben seiner Armee zu bleiben, so krank er
auch war, und wenn es ihm auch das leben kosten
sollte.

Es ist weiter oben \*) eines Schreibens ges bacht worden, welches ber Pfalzgraf Wolfgang, 19 Bbe. noch vor Untretung seines Zuges, zu Bergzabern an den König von Frankreich hatte aussertigen lassen, worin er die Grunde ausgeführet hat, warum er sich zu dieser Expedicion entschlossen habe. Das selbe war noch nicht abgeschickt worden, und es scheis net, daß man es beswegen so lange zurückgehalten, bis man sehen wurde, ob auch bessen llebergebung noch nothig senn wurde. Der Tod des Prinzens von Conde und die Entschliessung des Pfalzs grafens, seinen Zug fortzusetzen, michin nunmeh ro bald ben frangbfischen Boden zu übertreten, mache ten nun die Uebergebung dieses Schreibens nothwendig, und der ehmalige churpfälzische, num-mehro Pfalz & Zweybrückische Rath, der licentiat Johann Wolf, welcher unsern Pfalzgrafen auf seinem Zuge begleitete, sollte dasselbe überbringen. Man suchte also zuförderst ben bem 3. von Aumale um ein sicheres Geleite für den Gesandren an,

welches

<sup>5)</sup> S. in diesem VIII. Bande der 27. T. X. G.,
S. 7, 9.

meldes auch berfelbe überschiefte. Beil aber ber 9 Mpr. Geleitebrief nur auf ein ficheres Geleite 3um 1569 Roma lautete, und nichts von ber fichern 3us rucktunft enthielt; fo fdidte man folden jurud, und man befam bafur einen verbefferten Geleitse 14 e. m. brief, mit welchem fich ber Rath Wolf auf ben Beg jum Ronig machte, ber fich bamals ju Dereise.m.

dun aufbielt.

Ingwischen feste ber Dfalgaraf mit ber Uring e.m. mee feinen Darich, über glory ober gleurey, weiter nach Mainbray fort, wo er glucklich anfam, ise maber wieder fille liegen mußte, um die Unfunft fei ner zwey Regimenter teutscher Infanterie ju erwarten, welche auch enblich, unter ihrem Obriften, 22 e.m. bem greyberen von Geroldseck und bem von Granweil anlangten. Dachdem fie einen Zag aus 23 e.m. geruhet hatten; fo marfchirte bie gange Urmee in ber folgenden Dacht und ben Lag barauf bis nach ate.m. Montallan. Die Aumalische Armee gieng ihr immer an ber Geite ber, wollte aber niemals ein Saupttreffen magen, ob fich gleich ber Dfalggraf, ba er, an biefem Tage, nur eine halbe Deile vor bem d.c. feindlichen tager borben gieben mußte, mit 22. Fale nen in Schlachtordnung ftellte. Weil nun ber Pfalggraf in ben nachsten vorliegenden Dorfern Abeingräfliche Reuter von der Aumalischen Armee vor fich fant; fo mußte er feinen Bug etwas andern, und jog fich alfo, am folgenben Tage, wieber 25 e.m. etwas guruch, ba er bann an bem gestrigen Orte fich, auf einem Bugel, nochmals in Schlachtordnung ftellte. Der Bergog von Humale fab biefes für eine bloffe Drahleren an, und bielt fich also gang ftille, da mittlerweil die Zwerbruckische Artialerie und famtliche Barage, binter ber Schlachtordnung vors ben, burch ein enges Beholze und Daffe fortructe, benen endlich ber Pfalzgraf mit ber Urmee folgte, 23 4 melche,

I. Ehr. welche, nach ber allgemeinen Meinung, mit 2000.

1569 Hackenschüßen hätte abgehalten, oder doch wenigstens die halbe Equipage zu Grunde gerichtet werden können. Währendem Marsche nahm der Pfalzgraf das Schloß Montsagon weg, machte darin 50. Aumalische Soldaren zu Kriegsgefangenen, und lagerte sich des Abends zu Riviere la Fosse, in einem Grunde und einem wegen seiner lage höchst gestährlichen Orte. Man hielt sich auch auf einen Uns griff gesaßt, der aber nicht erfolgte, indem der I. von

brach, um dem Pfalzgrafen vorzukommen, und ihm an einem andern Orte den Paß zu verlegen, auch hiedurch den begangenen Fehler wieder einzubringen.

Um diese Zeit kam ber Rath und licentiat 25 e.m. Wolf von seiner Gesandtschaft zuruck, und stattete von seiner Verrichtung folgenden Bericht ab. er ju dem Z. von Aumale gekommen ware, hatte bieser vieles von seiner jederzeit gehaltenen guten Machbarschaft und Freundschaft geredet, und sehr gewunscht, daß der Pfalzgraf noch jeho zurückges hen, und seinen Frieden mit dem König machen Zu Verdun ware er in bas Zimmer des Cardinals von Lothringen auf dem Schlosse einquartiert, und nach dem Abendessen durch einen Edelmann befragt worden: ob seine Werbung mundlich oder schriftlich sen; in letterm Kalle sen er nemlich abgeschickt, um sie ihm abzunehmen, und dem Ronig zu überbringen. Allein Er, der Rath Wolf, habe verlangt, seine Schreis ben bem König selbst zu übergeben, worauf man ihn vorgelassen habe, ba er bann ben Konig, mit feiner grau Mutter, in einem langen schmalen Saale angetroffen, an bessen Hinterthure ber Bie schof von Verdun und ein Setretarius gestans Er habe alebann sein Creditiv übergeben, nad)

nach beffer Berlefung man ibm ertaubt habe, au 3. Che. forden ; ba er bann, nach furger Wieberholung bef 1569 fen, mas ju biefem Buge Unlag gegeben, bas Schreiben felbft überreicht und gebeten habe, haf es ber Ronig felbst lefen und beberginen mochte, und Ralle etwas in bemfelben gu fcharf ober au dunfel fcheinen follte, mare er bereit, fich barübet weiter zu erflaren. Es habe auch ber Ronice ibm bas Schreiben abgenommen, und geauffert: Er wolle es felbft lefen, und fich bernach mit ibm bar fber meiter bereden.

Der Zauptinhalt biefes Schreibens war fob genber : Es maren, feit ben leftern Stabren, viele Ritte meifter, burch fein, bes Dfalzgrafens, tanb, ohne von gangige Erlaubnig, in und aus grantreich gejogen, und baburch feine Unterthanen gar febr beschwes ret worben. Diefem nun ben ben jegigen Practicen und Rriegswerbungen in Teutschland vorzubeugen, bo be Er fich um Reuter und Rnechte beworben. Mitt lerweil batten ihm ber Ronig von Mavarra und ber Dring von Conde flaglich vorbringen laffen, wie uns billiger Beife und wider alle Konigliche Dacifitas rionsedicfte man ibnen und allen ihren Relitionse verwandten in grantreich zufege, und fie nicht ale lein ibrer Buter und Ehrenamter entfete, fonbern auch gang und gar ju bertilgen fuche; wie bann taglich viele einbeimifche und frembe Kriegeleute angenoms men murben. Gie batten ibn baber erfucht, bag Er ihney mit feinem bestellten Rriegevolfe, in folcher ib ter aufferften Doth, ju Sulfe fommen mochte, mel ches Er ihnen nicht batte abichlagen fonnen. Es fen aber biefe Kriegeruftung teinesweges wis der die Rrone grantreich, wie der & von Mus male in feinem Schreiben vorgebe, fonbern vielmehr derfelben gum Beften vorgenommen worben. Der Romin von Mavarra und ber Dring von Conde,

3. Chr. nebst ihren Bunds, und Glaubensgenossen, hats 1569 ten ihn nemlich versichert, daß sie gar nichts feinde seliges ober aufrührerischer Weise gegen ihren Ros nig handeln und vornehmen, sondern dessen getreue und gehorsame Unterthanen senn und bleiben, the Haab, Gut und Blut fur ihn auffegen, und ihm in allen weltlichen Sachen den schuldigen Ges borsam leisten wollten, wofern man nur nicht ihr Gewissen in Religionssachen, wider die aufgerichtete Bertrage, beschwerte. Würde sich ein anderes im Werke befinden, so durfte Er, der Pfalzgraf, ihnen keinen Beistand leisten, sondern Er ware befugt, sich von ihnen abs, und auf des Ronigs Seite gegen sie, als Rebellen, zu wenden; wie sie sich auch auf eine abnliche Urt, in dem neulichen Kriege, gegen seinen Better, ben Pfalzgrafen Johann Cas fimir, erflaret hatten, und es sich auch also nachher im Werke befunden, indem der Ronig sie barauf begnadiget, und ihre Zandlungen, in dem aufe

gerichtetem Vertrage, gebilliget hatte. Hingegen hatten ihre Feinde das Friedenss edickt im geringsten nicht gehalten, und giengen täglich damit um, daß sie den König gegen die ges horsamen Religionsverwandten verbitterten, um felbige um Ehre, Leib und Gut zu bringen. gehe bas gemeine Geschren, baß, seit bem letten Ber trage, etliche tausend Religionsverwandten, und barunter viele alte leute, Weiber und Kinder, die nies mals zu ben Waffen gegriffen, und nicht einmal ver stunden, was Meuteren sen, wider Treu und Glaus ben, unter Borschüßung und Migbrauchung bes Königlichen Namens, jammerlich gemartert und ges Es ware ja eine schwere Sunde, tödtet worden. Christenblut zu vergiessen, und auf sich zu laden, wels ches sich am jungsten Tage nicht wurde entschuldigen laffen. Weil es auch nicht weltliche Sachen waren,

woriber bie Obrigfeiten ju gebieten batten, fonbern 3. Cbr. bie Bemiffen, bie fich Bott vorbehalten, betreffe; fo 1569 wire am ficherften, bem Rathe bes Gamaliels, indem 38. und 39. Derfickel bes 5 Capitelo det Apostelaeschichte ju folgen. Deswegen fonne ber Ronig feinem Ronigreiche nicht beffer zur Rube helfen, als wenn er benen, Die fich auf ihr Bewiffen beriefen, und fonft mit groben Irrthumern nicht bebaftet maren, in allen Stanben bie Religion frey lieffe; wie er bann ben aufgerichteten Religionse frieden im 3. R. T. II. jum Erempel batte. Dag es aber ben bedrangten Chriften in grante reich nicht fo fehr um bas Zeitliche, als vielmehr um ibre Gewiffen und bie Religion ju thun fen, ericheine baraus, bag fie ihr leben, Weiber und Rinber, tanb und teute, Saab und Guter in Befahr fes ten, beffen fie lieber überhoben blieben, wenn fie nicht ben ernftlichen Befehl Gottes benm Evangeliften Matthaus im 10 Capitel und beffen 32. 33. und 37. Derfickel bor Mugen batten. Ferner mare auch mohl zu bebenfen, wie schadlich bie bestans dige Rriegswerbung in Grantreich fen, und bag ber Ronig wenig Nugen bavon batte, wenn er feine Bluteberwandten Furften und Berren berges Stalt himrichten lieffe. Und obgleich etliche unorbente liche Gachen aus Unverftanb vorgefallen, wodurch ber Ronig ju billigem Born und Strafe mochte gereifet worben fenn; fo marc es boch eine Konigliche Tugend, folches alles zu verzeihen, und es so viele unschuldige Kinder und alte teute nicht entgelten zu laffen.

Er, ber Pfalzgraf, bate also ben Ronig, es nicht ungdirig aufgunehmen, baß er bem Rogmg von Mavarra, bem Prinzen von Conde und igen Miegenossen, welche die North zur etlaubim Gegenwehr wider ihre Feinde triebe, und die 3. Ebr. nichts besto weniger erbietig waren, bem Ronig ab 1569 len schuldigen Gehorsam zu leisten, aus christlichem Micleiden und andern erheblichen Ursachen, Beistand leiste. Seine Meinung sen baben gar nicht, die Ros niglichen Unterthanen zu beschweren und zu verders ben, sondern ihnen vielmehr allen nachbarlichen Wils len zu erzeigen, so fern es nur ber Religion nicht nachtheilig ware. Das Zaus Pfalz und der churs fürstliche Stamm hatte jederzeit mit dem Konig von Frankreich in gutem Vertrauen gestanden, und er begehre auch für seine Person, noch ferner darin zu beharren, zu bessen Beweis er sich erbote, in die Ronigliche Bestallung sich zu begeben, und sich nichts vorzubehalten, als die Religion, das 3. R. und den Prinzen von Conde, samt seinen Ungehörigen. Falls aber sein billiger Borschlag nicht stattfinden, ober die Ursache dieser Unruhen nicht abgeschafft werden, und baraus der Krone Frankreich weiteres Unheil ober Blutvergiessen er folgen sollte; so wollte Er vor GOtt und allen Menschen protestirt haben, daß Er baran keine Schuld habe.

17Apr.

Diesem Schreiben war eine zu Mainbray batirte Machschrift beigefügt, worin es heißt: ber Pfalzgraf habe das Schreiben so lange zurückgehalten, weil er immer gehofft hätte, es würde inzwisschen der Friede erfolgen. Da aber die Verfolgung fortdauerte, der Prinz von Conde gegen Treu und Glauben ermordet, und noch nach seinem Tode misschandelt worden, und niemand, hohes und niedrigen Standes, seines lebens mehr sicher wäre; so wolle Er nun, um der armen betrübten Christen Heil und Wohlfarth, auch des Konigreichs Veruhigung wils len, fortziehen. Das Schreiben war übrigens dem von Francourt zur Uebersezung zugestellet worden, um solche, zur geschwinden Einsicht, dem Origie

Originalschreiben beizulegen, wie auch geschehen 3. Chr ist. Allein es hatte sich der von Francourt ben 1569 der Uebersagung, solcher heftigen Ausdrücke kbient, welche dem Sinne des Originals ganz zuwider waren, auch ganze Stellen aus den Vors stellungen der Reformirten in Frankreich eins gerückt, die auf den Pfalzgrafen Wolfgang gar nicht passeten, und sich zu seinem Schreiben nicht schicken. Man begieng baben am Pfalzgräflichen Zofe die Unworsichtigkeit, daß man die Ueberses gung mit dem Original nicht vergleichen ließ, weil man dem Ueberseger trauete. Deswegen verwarf der Rath Wolf ju Verdun die Uebersegung, ers flarte sie für unächt, und berief sich lediglich auf das Original, hatte auch alle seine Beredsamkeit nothig, um sich die Ruckreife fren zu halten.

Der König von Frankreich ließ, noch an bem Tage der Ueberreichung dieses Schreibens, und auch den andern Morgen abermals, seine Minister zusammenkommen, und das Schreiben untersus chen. Man hatte am Königlichen Zofe darauf gerechnet, daß diese Gesandtschaft, ben den, durch den Tod des Prinzens von Conde, veranderten Umstånden, die Absicht habe, ein Mittel zu treffen, wodurch der Pfalzgraf Wolfgang mit Ehren von feiner Berbindung zurückgehen konnte; mithin war man um so mehr erbittert, als man aus dem Pfalzgräflichen Schreiben das Gegentheil er sah. Der Rath Wolf hatte des Vormittages ein langes Gehör ben dem Cardinal von Lothvins gen, und des Machmittages ben der Königin Frau Mutter. Bon jenem muste er die herbesten Vorwürfe anhören; bann ber Cardinal bestund hauptsächlich darauf, daß den Pfalzgrafen die ganse Sache nichts angehe; der Ronig habe keis nen Rath von ihm verlangt, wie er seine und feiner

A. Ehr. seiner Krone Reputation erhalten sollte; bas Pacis 1569 fikarionsedickt sen in des Königs Minderjahs rigkeit ergangen; nun aber, da der Konig selbst regiere, habe er den Entschluß gefaßt, keine ans bere Religion, als die seinige, in seinem Konige reiche öffentlich zu dulden. Die Rönigin Frau Mutter aber, die weit feiner und schlauer war, suchte durch höflichere und gemäßigtere Ausbrücke ben Pfalzgrafen von seinem Vorhaben abzuleiten. Sie sagte unter andern zu bessen Gesandten: Sein Zerr, der Pfalzgraf Wolfgang, sen, burch Hinters haltung der wahren Umstånde, hintergangen wors ben; man habe von den Anstalten des Admirals von Coligny sichere Nachrichten, daß er ben juns gen König von Mavarra, der nichts thue, als weinen, mit Gewalt verhüten lasse, um ihn nur zum Schanddeckel gebrauchen zu können. Gesandte wurde also seinem Zerrn gute Dienste leisten, wenn er ihm jum grieden riethe; Gein gus ter gurft, ber jederzeit ihrem Sohne, bem Ronig, und ihr ein guter Freund und Machbar gewesen, wurde von den verfluchten Rebellen verführt; und er, der Gesandte, wurde Gott ein angenehmes Werk, seinem Zerrn einen treuen Dienst, und bem Rönig einen grossen Gefallen erzeigen, wenn er diese Sache zu einem friedlichen Ende bringen wurde; wenn er übrigens mit guter Machricht und glimpflicher Werbung wiederfame, so wollte Sie ihn reichlich beschenken. Hierauf sah ber Gesandte den König nicht weiter, sondern man stellte ihm nur sein Recreditiv und die Antwort des Königs an den Pfalzgrafen, die beide zu 22 Apr. Verdun datirt sind, zu, und die Königin Frau Mutter ließ ihn in ihrem eigenen, mit sechs Hofe pferden bespanntem, Wagen, die er dren Stationen behielt, wegfahren. Die Ronigliche Erklärung

laus

lautete nun zwar, auf die Rechnung der sogenannten 3. Chr. Rebellen, sehr hart; aber man siehet doch daraus, 1569 daß unser Pfalzgraf Wolfgang, in Hoffnung, daß er noch zurückgehen werde, daben sehr geschonet wors Der Romig sagte unter andern in seiner Unte wort: Er kenne an dem Stil die Sprache der Rebellen, und beklage den Pfalzgrafen, daß er seine Zand und Siegel zu vergleichen unterges schobenen Schriften hergeben mögen; Er ermaße ne ihn hiernachst, sein Gewissen zu bedenken, bann da schon ein jeder Mensch einsehe, daß der Pfalze graf aus einem andern Grunde, als dem angegebes nen Borwande, handle; so werde er noch viel wenis ger Bott betrugen fonnen.

Dem allen ungeachtet blieb Pfalzgraf Wolfs gang bennoch bey seinem einmal gefaßten Ents schlusse, seinen Zug weiter fortzusetzen, ob es gleich auf eine höchst beschwerliche Urt geschehen mußte. Auf dem Marsche nach Drechateau 26 Apr. Fam es mit dem Mittelzuge der Aumalischen Armee, die schon vor Tage auf der Seite vorausgezogen war, zu einem scharfen Scharmügel, in welchem viele von den Feinden blieben und gefangen wurden. Dietrich von Schönberg, der mit seis ner Freycompagnie selbst recognoscirt hatte, rieth zu einem allgemeinen Angriffe, woben es frenlich gute Beute wurde gesetzt haben, und suchte die vornehmsten Befehlshaber auf seine Seite zu bringen; allein der Pfalzgraf wollte es nicht wagen, weil die beiden Reuterhaufen unter dem von Cracow und dem von Derf schon zu weit voraus, und der Plan zum Batailliren nicht bequem war, welches Betragen des Pfalzgras fens auch hernach die Verständigeren billigten, obgleich die Raubbegierigen ihm wegen dieser vers meinten Bersäumniß übel nachredeten. Man Man seste

27 Apr. seste vielmehr den Marsch über Estille, und ben 28 e.m. Dison vorben, nach Solon les Rues sort, und 1569 kam ohne Hindernis über den Paß und die Brücke, weil der 3. von Aumale, ungeachtet seines Vorzuges, zu spät kam, wodurch ihm der Pfalzgraf abermals den Paß abgewonnen hatte; und am folgens

terwegs wurde ein, dem Cardinal von Lothrins gen zugehöriges und besetztes Kloster angegriffen, welchem die Aumalische Armee zu Zülfe eilte, worüber es leicht zu einem allgemeinen Treffen hätte kommen können, wosern nicht Zeinrich von Stein, der den Besehl zum Angriffe nicht abwars tete, zu frühzeitig auf den Zeind losgerannt wäre, worüber derselbe, mit einem Berluste von mehr als 80. Mann, sich schleunig zurückzog. Nach einem sechstägigem höchst beschwerlichen Marsche

dem aber boch wieder einige Scharmügel vorsielen, und diese dauerten hernach fast immer fort, als die Urmee, unter vielen Beschwerlichkeiten, die sol-

Jone fortseste. Auf diesem Zuge versah der von Fequieres die Stelle und Berrichtungen des Felds marschalls, welcher dieser Gegenden sehr kundig war, und den Feind, durch seine unerwartete Märssche, so irre machte, daß er niemals die Vorsband bekommen konnte. Bor dem, eine Biertels ineile von dem Hauptquartiere zu Villiers sür Josne gelegenein, Schlosse Breve hätte der Pfalzgraf Wolfgang durch einen, wider die getrossene Caspitulation, gefallenen Schuß leicht sein Leden eindüssen konnten, und hernach in Brand stecken ließ. Gleich darauf kam ein Aumalischer Tromsizem, peter, wegen Auswechslung etlicher Gefangenen,

im

im Pfalzgraflichen Lager an, burch welchen berg Est. 3. von Ausmale bem Pfalzgrafen augleich fagen 1 569 life: Er möchte doch endich der Sache, die er ihm legein, durch feinen Besandern, vermelden lassen, amilich nachdenken. Allein der Pfalzgraf ließ ihm ausde sagen: Er habe ein anderweitiges Schreis ben, welches jedoch hernach nicht abgegangen ist, an den Königt geschicht, woben er es bewenden ließe.

Munmehro naberte man fich bem ftrengen Auffe ber Loire, über ben man fegen mußte, menn man fich mit ber Urmee bes Ronigs von Tlavars za und bes 210mirals vereinigen wollte. In ber Begend, mo unfer Pfalgraf Wolfgang feinen Marich binrichtete, Schien folches ohne eine Brucke unmonlich ju fenn, und ein jeber glaubte, bag ber Pfalguraf bier ben Ropf gerftoffen murbe. Momiral und felbst ber Cardinal von Coligny war bavon so eberzeugt, daß er ben gehler, ben Gin Bruber, ber Z. von Humale, ben bem Lleber gange bes Pfalggrafens über die Saone begangen batte, jum voraus mit ber unvermeiblichen Ties derlane ber Zweybruckischen Armee an ber Loire emfchuldigte. Es hatte nemlich ber Bergott bon Amon alle Brucken und Daffe über Die Loire in feiner Gewalt, und gegen Guden eine Queth für bie Zweybruckische Armee zu fuchen, war, wegen ber Berge und Balber, auch Mangel ber lebensmittel, mit einer fo farten Reuteren ohnes bin nicht thunlich. Allein alle biefe Sinberniffe wurden glucflid) überwunden, ba ber Gouverneur bon Defele, einem ben Condeischen augerhanem Stadtchen, Anton Marrafin Guerchy, ber mit einigen Pferben und Schugen jur Pfalggraflichen 13Man Irmee gestoffen war, anzeigte, bag ibm eine gurth ben Douilly, men Meilen von ber Grabt Charite, befarmt mare, burch ben man reiten, und allerhand, 77. X. 3. 8. Th. Rrieas.

Ichr Kriegsbedürfnisse auf kleinen Machen hinüber bringen 1569 könnte. Weil man nun auch Kundschaft bekant, baß die Stadt Charite', wo eine steinerne Brüsche über die Loure gehet, schlecht besetzt sen; so wurde beschlossen, solche anzugreisen, und wo möglich, zu erobern, ehe der Z. von Aumale zum Entsaß käme. Es wurde daher Dietz von Schönberg, der Zetzt von Zeydeck, der von Mouy und der besagte Guerchy, mit etlichen Fahnen teutscher und franz zösischer Reuter und Kriegsvolkes, auch Geschüße, vorausgeschickt, und der Pfalzgraf Wolfgang 14May folgte ihnen mit der Hauptarmee nach, und langte

15 e.m. über Marsy, wo er einen Rastrag hielt, und Chas

teauneuf, dis auf eine halbe Meile vor Charite 17 e.m. an. Das vorauf geschickte Commando hatte inzwischen über die Loire, an dem angezeigten Orte, ohne den mindesten Berlust, gesetzt, so fort die Stadt berannt und aufgefordert, auf whaltene tropige Untwort aber sich in die Vorstadt gelegt, und das

felbst verschangt.

Unser Pfalgraf Wolfgang ließ nun, nach seiner Unkunft, die Stadt noch enger einschliessen, und recognoscirte sie mit seinen vornehmsten Officiers, wo man ihr am besten benkommen konnte, da dann beschlossen wurde, daß man sie ben dem Thore von Mevers, auf der Mittagsseite, angreisen, und der von Mouy sie aus der Vorstadt auf der

machte man alle nothige Anstalten zur Beschiese sung und Bestürmung der Stadt durch den Gras

auf der Unfang gemacht, und der Stadt so scharf augesest wurde, daß sich niemand mehr auf der Mauer sehen lassen durfte, und der Schutt den Grasben auszufüllen ansieng. Darüber entsiel der Bestatung aller Muth, und sie that keine weitere Ses

and the second second

genwehr; nur einige berfelben jogen fich , mit einigen 3. Cbr. Beillichen , Raufleuten und anbern Burgern , in 1569 ein altes in ber Stadt gelegenes Schloft. Mitt. keweil fam ber Gouverneur, ber herr von Sie chan felbft, nebft feinem Bruber, auf bie Mauer, fprach mit bem von Schonberg, und übergab bie Stadt auf Gnad und Ungnad, bedung aber fich und feinem Bruder bas teben, Pferd und Bebr aus, flieg auch, auf Begehren bes von Schone berg, über die Mauer herab, und gab sich gefangen. Allem der Pfalzgraf mar hernach beswegen sehr übel auf ben von Schonbern ju fprechen; bann baburdy entitund die Unordnung, bag, ehe er noch bie nothigen Befehle geben fonnte, Die teutschen und frangofischen Sugvoller, burch bas Thor und Die gerlocherten Mauern, in Die Stadt eindrung gen, alle Mannspersonen, die fie borfanden, in ber Sike niedermachten, und bie Stadt plunderten, welches Die ihnen nachgefolgten Obriften nicht gange lich abwehren fonmen. Der Obrifte, Johann bon Derf, gieng mit feinen Brudern, Georg and Volprecht, vor bas Schloß, in welchem fich ein Sauptmann, Micolaus von Groß, jum Commendanten aufgeworfen hatte. Die viele, im Schloffe befindliche Beiftliche und Raufleute bes gebrien ju capituliren, beswegen ber Dfalggraf bem Volprechten von Derf bas nothige auftrug. Aber mabrendem Capituliren schoß ein Boses wicht aus dem Schlosse auf die von Derf, und verwundere Volprechten todtlich, daß er eine halbe Erunde bernach ftarb, woruber fich die Sandlung zerfchlug, und bas Schloß eingeschloßen blieb. Gine balbe Grunde nach ber Uebergabe ber Stadt fah man die Aumalische Armee auf jener Seite ber Loire anructen, gegen welche man ftarf canonirte; bewegen ber &, von Humale, ba er obnebin fab, S. 2 baff

3. Chr. daß er zu spät gekommen war, sich sogleich wieder 1569 zurückzog. Man säuberte hierauf in der Geschwins 21 Man digkeit die Stadt, und der Pfalzgraf zog alsdann 22 e.m. mit der Zoffahne in dieselbe, und lag darin einen Tag stille; das Schloßaber, mit allem, was darin war, bis auf die Rinder des gewesenen Gouvers neurs von Sichan, schenkte er dem Obristen

d. e. von Derf, welches dann, noch an selbigem Tage, mit demselben capitulirte, der sich seinen Bruder theuer

bezahlen ließ.

Machdem nun der Pfalzgraf Wolfgang den oberwähnten Herrn von Guerchy zum Commens danten in Charite' bestellet, und ihm eine genugs some Besatung wassehen hatte: so folgte er mit der

Joffahne seiner Urmee, die sich indessen jenseits der Loire gelagert hatte, nach, und nahm nun zum erstemmale sein Quartier unter seinem prächtigen Zelte. Sein Hauptaugenmerk aber richtete er nunmehro darauf, um durch starke Märsche sich, je eher, je lieber, mit dem Monital zu vereinigen, welcher auch so fort, nach erhaltener Nachricht von dem glücklichen Uebergange über die Loire, ihm in das Limousin entgegen zog; die Kranken und Verzwundeten hingegen ließ er nach Sancerre, fünf Meilen von Charite, bringen. Man sehte daher

tres, S. Amand, Orvier, Ardenay, Chasteau meillant, Crevant, Bory und Duny schleus nig fort, und passirte einige kleine glusse, als die Aurron, die Cher, die kleine und die grosse Casteuse, u. a. m., woben es bisweilen zu Scharmus

Städtchen und sehr reichen Abtey zu S. Barscholome, Augustiner Ordens, und zum Bischume Limoges gehörig, glücklich an, nachdem man noch unterwegs die Machricht erhalten, daß sich

vie Zerzoge von Amou und Aumale, ben Bours 3. Chr. ges und Moudin, mit einander vereiniget hatten. 1569

Der Tag, an welchem man zu Benevent ankam, war sehr heiß, und der Pfalzgraf hatte sich, in seiner Rustung, auf dem Marsche sehr erhiert, wozu sein noch immer anhaltendes Fieber kam, wels ches ihm einen unnaturlichen Durft verursachte. Alls er nun, benm Absteigen vom Pferde, in der Abs ter einen springenden Bronnen erblickte, so gieng er darauf zu, und that einen starken Trunk, ders gleichen er bisher, auf seinem Marsche, mehrere ohne Schaben gethan hatte, aber dißmel war ihm dieser Trunk kalten Wassers tödtlich. Es haben baher einige gar etwas anders bahinter gesucht, so aber falsch ist; dann Schardius versichert, daß noch viele andere aus diesem Bronnen getrunken hatten, benen es nichts geschabet habe, und die noch am les ben gewesen, als er seine Jahrbücher geschrieben. Indessen ist boch Benevent, den Tag hernach, von 7 Jundem Machtrosse in Brand gesteckt worden, weil etliche ber ihrigen benm Fouragiren von den Benes 5 e.m. ventern waren erschlagen worden. Vor dem Abs zuge des Pfalzgrafens von Benevent brachte der Herr von Mouy einige Gefangene, mit eis ner blauen und weissen Jahne, von der vereinigten Roniglichen Armee ein, welche dem Marquis von Renel in sein tager gefallen waren, und übel barin gehauset hatten, bem aber ber von Mouy zu Zülfe gekommen war, gegen vierzig ber Feinde erschlagen, und viele Gefangene, mit ihrer Sahne, gemacht hatte. Unter biesen war nun ein Zauptmann, Namens Guitineres, welcher aus sagte, daß die Zerzoge von Amou und Aumale fest entschlossen waren, dem Pfalzgrafen, noch vor dessen Vereinigung mit dem Momiral, mit ihrer

ganz

I. In ganzen zusammengezogenen Macht, ein Zaupttrest 1569 fen zu liesern. Da nun jene zusammen wohl noch einmal so stark waren, als Er, so suchte er, wo möglich, dem Treffen auszuweichen, und sich so geschwind, als thunlich, mit dem Admiral zu vereisnigen.

Der Admiral von Coligny zog sich mit seiner Armee nach Limoges, wohin zwey Wege von Benevent gehen, von denen der eine zur reche ten Zand gut und eben ist, der andere aber zur linken Zand über Berg, Thal, Wasser, enge und dem Ansehen nach ungangbare Passe sühret. Diesen letztern wählte der Pfalzgraf, obgleich mit Verlust vieler Menschen und Pferde, und nahm

7 Inn. sein erstes Machtquartier in dem Dorse Alocour, 8 e.m. am folgenden Tage aber kam er nach Ambasac, bes kand sich jedoch sehr übel, weil er zu dem Quartans sieber, womit er, seit dem ganzen Zuge her, befallen

war, schon seit etlichen Wochen, die Rose an einem Schenkel, den er vor einigen Jahren gebrochen hatte, bekommen, und ben dem höchst beschwerlichen Juge, in der größen Sommerhise sich sehr abgemattet

und entkräftet hatte. Indessen mußte man doch 9 e.m. den Marsch fortsetzen, und sollte, den Tag darauf,

den Fluß Vienne passiren, woben man sich ein Zaupttreffen vermuthete, weil ein starkes Corps der Königlichen Armee jenseit des Glusses stund; doch kam es nicht dazu, ob man gleich eine

Schlachtordnung bereits formirt hatte. Un dies d. e. sem Tage thaten die Französischen Truppen, uns ter Bedeckung der teutschen Reuter, vortressis che Dienste. Dann der Herr von Mouy forcirte ben Paß über die Vienne, erlegte über 200. Feinde mit ihrem Zauptmann, und nahm ihre Fahne; ber Herr von Plusy aber griff ein Corps von 400.

Itas

Italianern an, und fchlug es, mit groffem Berlufte, 3. Chr. um jo leichter in die Rlucht, weil biefe beide feind 1569 liche Zaufen von ben ihrigen, Die boch nur ein, men bis bren Meilen bavon campirten, nicht geho. rig unterftugt wurben. Dach ber glucflichen Daffage über bie Dienne, übernachtete ber Pfalyo Jun. graf Wolfgang in einer Scheune bes fleinen Dorfes Maico, wo er, ben feiner junehmenden Schwach. beit, bas beilige Abendmabl empfiena, und fich, am folgenben Tage, auf feinem Wagen nach Ber roem. nardenay bringen ließ. Den Tag barauf überbrachte 11 e.m. ber von grancourt bie Madpricht, baf ber 20mis. ral gegen Mittag zu ihm fommen murbe; beersegen er fich, fo frank er auch war, indem er vor Birtern weber Sand noch Bug mehr halten fonnte, und fcon gang fcbmargbraun unter bem Befichte mar, bennoch ankleiden und auf feinen Wagen belfen ließ. Allein er fonnte nicht weiter ausbauren, als bis nach Meffun, wo man ihn ju Bette brachte, und er die Sprache verlohr, weil die Braune ju febr überhand genommen hatte. Etwa eine Stunde nachber fam auch ber 210miral, mit einem Befolge bon 200. Pferden, ju Meffun an, und hielt fich eine Zeitlang in bes von grancourt Quartier auf, ob er etwa noch ben Dfalzgrafen fprechen fonnte. 2116 es fich aber mit bemfelben augenblicflich verschlims merte; fo gieng er gegen Albend nach feinem Zauptquartier ju Efcar wieber guruct, und balb Darque um fieben Uhr ftarb unfer Pfalgraf Wolfe d. e. gang in Graf Ludewige von Mallau Urmen, Bu groffer Leibmefen feiner Urmee und feines Surft. lichen Saufes. Gein Leichnam murbe bierauf anfange nach Angoulefine, und ale biefe Stadt bem 15 Jun. Ronig wieder eingeraumet wurde, nach Coignac, von ba aber ben 8. Junius 1571. nach Rochelle, und endlich von da über bas Meer nach Lubect,

3. Chr. und folgends nach Meisenheim in die Zürstliche

1569 Gruft †) gebracht.

Für seine Urmee hatte unser Pfalzgraf Wolfgang, noch vor seinem Absterben, gesorget. Dann als er merkte, daß sein Tod unvermeidlich war; so übergab er bas Commando, in Gegens wart aller Obristen und Befehlshaber, seinem Generallieutenant, dem Grafen Volrath von Mansfeld, und hielt zugleich an jene eine wohlges setze Rede, worin er ihnen die Ausführung des gemeinschaftlichen Vorhabens nachbrucklich em pfahl. Seine Rriegsverrichtungen endigte er nun zugleich mit seinem Leben, nachdem sein uns ternommener Kriegszug nach Frankreich, bis zur Vereinigung seiner mit der Condeischen Alrmee, nur vier Monate gebauert hatte. Wenn nun gleich ben demselben teine Zauptschlachten und langwierige Belagerungen vorgefallen sind; so entgehet boch badurch nichts seinem verdienten Machruhme, indem der Gegentheil selbst gestehen muß, daß dieser Pfalzgräfliche Zug ein Wuns der von Kriegsklugheit sen \*). Es hatte neme lich Pfalzgraf Wolfgang, den ganzen Zug über, den Zeind auf der Seite, der ihm am Fußvolke überlegen und aller Gegenden fundig war, dem auch bas land zu Gebote stund; ihm fehlte es an Mas gazinen, und der Proviant mußte unterwegs ges sucht und herben getrieben werden; die ihn aber hers geben sollten, waren seine Feinde. Unser Pfalzs graf fonnte feine Heerstrasse halten, sondern mußte die Urmee meistens über Berge, burch Waldungen, enge

e) P. Daniel Hist. de France, T. V. (à Amsterdam,

1720. 4.) p. 911.

t) S. Gabr. Brynolphi Sundahl, (vel potius: Ge. Christ. Ioannis,) Orat. de Meisenhemio; (Biponti, 1727 4.) p. 20. sq. Nota \*).

onae Thater und ungebahnte Bege führen; Er batte 3. Chr. viele Eleine und etliche Zauptfluffe ju paffiren, 1569 mo boch teine Schiffbrucken ben fich; Geine framolische Truppen waren nicht discipliniet, und die Teurschen murreten ofters; Er felbit war trant, ba ibm boch, neben ber Begenwart bes Beis ftes, die Befundheit bes leibes fo unentbehrlich mar. Indeffen überwand Er alle diefe Zunderniffe burch feine Rlugbeit, Geschwindigteit und Tapfers teit, und führte fein Zeet, obne einen betrachtlie den Berluft, von einem Ende grantreiche, bis an das andere, an ben Ort feiner Beftimmung. Ein jedes Machelager mar ein Siegt, ben er ben borbergebenben Lag erfochten batte; jo oft man bes Morgens ausjog, mußte man jum Treffen geruftet fenn, und wie fich ber Reind feben ließ, fo murbe et auch geschlagen, und flobe. Ja wenn fich auch etwa ber Beind an einem Tage nicht batte feben laffen; fo batte man boch am Abend bie bem Mariche von bet Matur entgegen gefeste Sinberniffe überwunden; mithin ber ganze Jug ein tägliches Rampfen und ein tagliches Siegen mar †).

Graf Volrath von Mansfeld übernahm alfo, nach bes Pfalggraf Bolfgange Tobe, ben Oberbefehl über bie Bweybruckische Urmee, und vereinigte fich, einige Tage nachber, mit bem 233un. Condeischen Leere unter bem Ronig von Mas parra und bem Momiral von Coligny, ben S. Rviet, wo bas Teutsche Kriegsvolk von bem Momiral gemuftert wurde, und einen Monats fold erhielt. Die vereinigte 2lemeen jogen fich bierauf mit bem Roniglichen Zeere, welches ber Bergog von Amou commanbirte, nach Poitou, und es fam von Beit ju Beit ju Scharmugeln, in welchen balb ber eine, balb ber andere Theil Die Dber-

t) S. im VII. Bande ber 17. T. X. G., S. 496.

band

3. Chr. hand hehielt. Man unternahm auch von beiden 1569 Seiten Ungriffe auf verschiedene Plaze, die aber gröstentheils fruchtlos abliesen, bis es endlich zu dem

9 Det. Zaupttreffen ben Montcontour kam. Im ers sten Angriffe litt die Ronigliche Armee den grösten Schaden, im zweiten mußte die Reus terey von der Armee der Prinzen und des Admis rals weichen, und im dritten Angriffe trafen die Roniglichen Reuter und die Schweiger auf das Zugenottische Fußvolk, erlegten die Gascogner gröstentheils, und machten auch die teutschen Zußknechte, ungeachtet sie ihre Spiesse finken liessen, und um ihr leben baten, meistens nies der, also daß endlich der Z. von Anjou, jedoch auch mit groffem Verluste ber Seinigen, einen vollkoms menen Sieg erhielt. Nach dem Berichte der zu verlässigsten Geschichtschreiber hatten bie Zugenots ten, in dieser Schlacht, einen Verlust von etwas über 5500. Mann, von benen die meisten vom Jufvolke waren, wie dann allein ben 1200. von den Franzosen und die Teutschen fast insgesamt, mit ihren Obristen, bem Freyherrn von Ges toldseck und dem von Granweil, wie auch 27. Zauptleuten, und zwey Obristen von den Reus tern, erschlagen wurden. Hingegen war ber Vers lust von der Cavallerie nicht allzustark, wohl aber mußte man seche Carthaunen, zwey gelds schlangen und drey kleine Feldgeschütze den Siegern überlassen. Bon der Koniglichen Ars mee blieben, ausser einigen vornehmen Frangosie schen Officiers, von den Unführern der daben befindlichen Teutschen Truppen der Marggraf Philibert von Baden Baden, die Grafen Philipp und Albrecht von Diez und der ältere Rheingraf, der von dem Admiral von Coligny, ben er, in der Schlacht verwundet hatte, niederges schossen

schossen wurde. Der jungere Rheingraf aber, 3. Chr. ingleichen Graf Peter Ernst von Mansfeld und 1569 Cafpar von Schönberg wurden jum Theil gefahr. lich verwundet. Mach erhaltenem Siege rückte der Zerzog von Anjou vor S. Jean d'Angely, 16Oct. einen von den Zugenotten besetzten festen Ort in Unter & Saintonge, und belagerte benselben. Der Ronig von Frankreich und seine Frau Mutter begaben sich selbst in das lager, und wohnten der Bei 26e. m. lagerung ben, ba sich bann endlich diese feste Stadt, nach einer tapfern Gegenwehr, an ihn ergeben mußte. 2 Dec. Die weitern Umstande dieses Rrieges gehoren in die Französische Geschichte, und wir begnus gen und, blos dieses noch anzuführen, daß der Graf Volrath von Mansfeld mit dem noch übrigen Zweybrückischen Kriegsvolke ben der Armee des Admirals geblieben sen, und den Zugenotten den, im folgenden Jahr, zu S. Germain en Laye (1570 29ug.) geschlossenen sehr vortheilhaften Frieden erfechten helfen, worauf der Graf Volrath den Rest des Wolfgangischen Zeeres, welches von 28. bis auf 11. Sahnen Reuter jusammen geschmolzen war, mit Ehren nach Teutschland zurückführte, und sich nach Speyer begab, wo just vamals ein Reichstag gehalten wurde, ba ihn dann ber Rays ser und die anwesenden gürsten sehr freundlich em pfingen, und friedlich nach Hause ziehen liessen ..). Der

s) Schardii Epitome etc., ad a. 1569. coll. aa. 1579. & 1571., in Eim Scriptor., T. IV. p. m. 116. b. - 119. a. 119. b. - 123. b. 124. a. - 130. a. 130. b. - 133. b. & 134. b. - 135 b. coll. pagg. 135. 139. a. - 140. a. 142. a. - 145. a. & 160. a. -168. a. passim. Chyrraei Saxonia, L. XXII. p. m. 583 - 594. Eiusdem Or. de Wolfgango, Pal. Com., in Herm. Kirchneri Curricul. fuper. aevi Impp., Regum, Electorum, Ducum ac Principum Hetoum,

#### 44 Atchte Periode. Zweite Epocha.

1569 Der in ber Schlacht ben Monkrontout go 3 Det. bliebene Marggraf Philibert von Zaden Zaden bekannte sich gleich seinem Vater zur evangelische kutherischen Religion, und ließ sich die weitere Ausbreitung berselben in seinen kanden eifeig angeles gen senn. Allein seine Gemahlin Meckrild, H. Wilhelms des IV. von Zagern und der Zadischen Prinzessin Matia Jacobaa einige Tochter, war ber catholischen Religion beigethan. Er hatte sich

roum, Vol. I. n. 12. p. 299 - 314. Hub. Lanqueti Epistolae secretae, L. I. ep. 36 -67. p. 77-134. paffim , befonders aber ep. 40 - 45. Laur. Surii Comm. rer. in orbe gelt., ad a. 1569. p.m. 768. fq. & 770-776. Bernh. Bergons Ebeliaffer Chronid; (Strafburg, 1592. fol.) L. II. c. 92. p. 217-219. Mich. Cafp. Lundorpii Contin. Sleidani, T. I. L. IX. p. m. 1010 - 1052. & T. II. p. 4-15. & L. X. p. 19 - 32. Of. Schadaei Forts feb. bes Gleidanus; (Strafb., 1625. fol.) P. II. L. V. 65. 5-8., 11-21., 23-26., 28., 33-35. 39-45., 48-57., 59-61. 65-80., 82. 19., 85-88. & 91., pagg. 147. fq., 150-156., 157. fq., 158. fq., 160. fq., 161. fq., 163-167., 166. fq., 168 - 172., 173. & 174 - 176. und L. VI. 66. 4. 5. & 47. p. 177. fq. & 191. fq. Commenzarii de staru Relig. & Reipubl. in Regno Galliae, P. III. L. IX. p. m. 248 - 324. paffim. Thuanus, T. II, L. XLV - XLVII. p. m. 564 - 614, & 641-661, Dan, Parei Hift. Bavarico - Palatina, ex edit. Ge. Christi, Ioannis; (Francof. ad Moen., 1717. 4.) L. V. Sect. II. p. 195. fq. P. Daniel Hift. de France, T. V. p. m. 896 - 958. paffim. Louis Laguille Hift. d' Alface; (à Strasbourg, 1727. fol.) P. H. L. VI. p. st. fg. Boblers Daingbeluftig., P. IX. n. 12. & 13. p. 95, & 98 - 104. call. P. X. p. 133. & 134. Io. Dan. Schoepflini Hift. Zaringo - Badensis, T. III. L. V. cap. 2. S. 10-13. p. 29 - 35., und befonbere Joh. Beinr. Bachmanns B. Wolfgange ju Sweybruden Rriege : Berrich: eungen; (Maunheim, 1769. 8.) 5. 29-73. P. 49-336.

sich mit berselben ohne vorgängige pabstliche Disig. Obe. pensation, im J. 1556., verlobt; weil er aber 1569 mit ihr im dritten Grade ber ungleichen Linie verwandt war, so nahm solches der damalige D. Paulus der IV. fehr übel auf, und schrieb deswegen, unter dem 15. Julius 1556., an den Cardinal und B. Otto von Augspurg, daß er die Sponsas lien trennen sollte, da dann endlich, nach vielem Disputiren, der erstgedachte Cardinal, den 13. Jenner 1557., im Rloster ju S. Emmeram au Regenspurg, den Ausspruch dahin that, bas der Marggraf Philibert und die Mechtild, ein jedes 150. Gulden, zur Aussteuer armer Mads chen in Munchen, statt der Strafe, bezahlen follten, worauf sie sich mit einander vermählen konn ten. Mit dieser seiner Gemablin, die aber bereits den 2. Movember 1565. starb, hatte unser Marge graf Philibert, ausser drey Tochtern, einen eis nigen Sohn, Mamens Philipp, erzeuget, welcher den 19. Zornung 1559. gebohren, und also noch minderjährig war, als er seinem Vater in bet Regierung des landes folgte. Deswegen seite ihm Rayser Maximilian zu Vormundern seinen mütterlichen Obeim, S. Albrechten den V. von Bayern und seine mütterliche Großmutter, die vorhin erwähnte Maria Jacobaa, eine gebohrne Badische Prinzessin und Wittwe H. Wilhelms bes IV. von Bayern, wie auch ben Grafen Carl von Zohenzollern. Es machte aber der Marge graf Carl von Baden Durlach, wegen der nahen Berwandtschaft, einen Anspruch auf die Vors mundschaft, und erhob deswegen, im folgenden J. 1570., auf dem Reichstage zu Speyer, ben dem R. Maximilian eine Rlage gegen den S. Albrecht. Allein der Rayser mathte diesem Streite dadurch ein Ende, daß er, den 29. August 1571., ben

Iche ben jungen Marggrafen Philipp, ob er gleich erst 1569 im dreyzehnten Jahr seines Alters war, für mas jorenn erklärte. Derselbe war übrigens von seinem Oheim, dem H. Albrecht von Bayern, in der eatholischen Religion erzogen worden, und als er daher zur Regierung kam, so führte er dieselbe in der obern Marggrafschaft ein, und entseste alle ihrer Bedienungen, welche die protestantische Religion nicht verlassen wollten d).

Pfalzgraf Wolfgang, ber Stammvater aller jeto noch lebenden Churfürsten von der Pfalz und Pfalzgrafen am Rhein, besaß, ben seinem Absterben, aus seiner vaterlichen Verlassens schaft, das Zerzogthum Zweybrücken, und durch die Schenkung Churfurst Otto Zeinrichs von der Pfalz, das Zerzogthum Meuburg e); durch die verschiedene Pfälzische Zausverträge aber hatte er, mit seinem Better, dem Pfalzgrafen Georg Johann zu Veldenz, nach Abgang bet alten Pfälzischen Churlinie, die Zelfte der hintern Grafschaft Sponheim, die Zerrschaft Lügelstein im Sundgau, den churpfalzischen Untheil an der Guttenberger Gemeinschaft, an Allsenz und dem Weinzehenden zu Weissens burg und Rleeburg erhalten f). Diesen legtern Zuwachs an tand und leuten besaß er anfangs mit seinem erstgebachten Vetter bem Pfalzgrafen Ges org Johann, gemeinschaftlich, nachher aber fanden sie für rathsamer, selbigen unter sich zu theis len;

- b) Schoepflin, 1. modo c., T. III. L. V. cap. 2. 5. 12-14. & cap. 4. 5. 1. pagg. 32-36. & 53. sq. coll. T. VII. in Cod. diplomat., n. 485. p. 126-131.
- e) S. im III. Bande ber 47. T. A. G., S. 77: 79.
  - f) S. ebendieselbe im III. Bande, S. 73. f. 76. s. 78. s. und im IV. Bande, S. 198. s.

len; ju bem Ende sie sechs Rathe baju verordne J. Ehr. ten, welche zu Zweybrück sich diesem Geschäfte uns 1569 terjogen, den Zeidelbergischen Anschlag, und den Brerag ber vorgebachten, und von dem Churfursten Griedrich von der Pfalz, eingeraumten Memter und Stucke nachsahen und untersuchten. In dem hier auf den 6. Jenner 1564. zu Zwerbrücken errichtes tem Recesse machten sie nun die Theilung folgender massen, daß die halbe hintere Grafschaft Spons beim für einen Theil, und die Zerrschaft Lüs gelstein, die Zelfte des Amtes Guttenberg, und der Theil an Alsenz, wie auch an dem Weins zehenden ju Weissenburg und Rleeburg für den andern Theil gerechnet werden sollte. diesem vorläufigen Entwurfe einer Theilung, er nannce Rayser Maximilian den H. Christofen von Würtenberg und den Marggrafen Carl von Baden & Durlach zu Curatoren des jungen Pfalzgraf Georg Johanns zu Veldenz, welche sich anfangs, den 24. Julius 1564., du Ettlins gen mit dem Pfalzgrafen Wolfgang zu Zweys bruck dahin verglichen, daß ihnen die sämtliche, biese lander betreffende Dokumente und Register ausgehändiget werben, und fren stehen sollte, die Bes schaffenheit solcher Alemter und Stücke durch eigene Commissarien genauer untersuchen zu las fen. Nachdem solches geschehen, und die oberwähne te Abtheilung für richtig angenommen worden; so überließ der Pfalzgraf Wolfgang seinem Better Georg Johann die Wahl, der dann den andern Theil, nemlich Lüzelstein und die vorbenannte dazu geschlagene Stücke, wählte, und hingegen dem Pfalzgrafen Wolfgang die Zelfte der hins tern Grafschaft Sponheim überließ. Seine vorbesagte Curatoren genehmigten solches, und wurde alsbann beswegen, auf dem Reichstage zu Mugs

3. Chr. Augspurg, den 27. May 1566., ein neuer 1569 Abschied geschlossen, woben jedoch der Pfaligraf Wolfgang sich die Gesamtbelehnung wegen Lügelsteins und der übrigen Stücke, für sich und seine Machkommen, vorbehielt. Und auf eben biesem Reichstage zu Augspurg, im J. 1566., erhielt derselbe als nächster Unverwandter der damaligen Churlinie, für sich und seine Linie, bom R. Maximilian die Expectanz auf die Pfälzische Chur, das Erztruchseisenamt und Die dazu gehörige Land und leute, und wurde vom Rayfer, mittelst verstatteten Mitangriffs des Evangelienbuches und des Schwerdtes, damit eventualiter belehnet. Pfalzgraf Georg Jos hann zu Veldenz hingegen brachte es damals babin, daß ihn der Rayser, wegen seiner nunmehrigen gesamten lande, als einen Stand und gurften des Reichs belehnte, und er auf vorbesagtem Augs spurgischen Reichstage, gleich ben andern Pfals Brimme zugelassen wurde 9).

Da Pfalzgraf Wolfgang mit seiner Ges mahlin, der Hessischen Prinzessin Anna, fünf Prinzen, nemlich Philippen Ludewigen, Jos hann,

g) Gründliche — Species Facti, sambt Summar. Deduction, daß die Succession der von wehland H. Leos pold Ludwig, Pfalzgrafen beh Rhein ic., hinter lassen Psalz » Veldenzischen und übrigen Lans den — Niemand anders, als J. A. UI. in Schwesten, als Regier. Pfalzgraffen des Zernogth. Tweybrücken zugehöre ic.; (s. l. 1698. 4.) p. 7. sq. Ge. Christi. Ioannis Miscella Hist. Palatinae; (Francof ad Moen., 1725. 4.) p. 36-41 und B. G. Struvii formula Success. Palat.; (lepue, 1726. fol.) Sect. III. J. 4. p. 216. et J. 21. p. 320-324. Cf. der Augspurg. R. A. vom J. 1566., in der Unterschrift, in der VI. Samml. der R. U., P. III., p. 241, a.

bann, Otto Zeinrichen, Friedrichen und Carln, 3. Che. erjonger harte, und zwey gurftenthumer, nebst 1569 bir Gelfre ber hintern Graffchaft Sponheim, befoß; fo machte er, bas Jahr bor feinem Abfterben, (16Mug en Teftament, wie feine binterlaffene Land und 1568) Leute, nach feinem Lobe, unter feine Sobne vers theilet werben follen. Durch biefes Teftament ent stunden zwey regierende Linien im Pfalzischen Zaufe, bie noch bis jeho Sitz und Stimme auf bem Reichstage haben, und es ift auch biefes Teffainent nadmale, ben entftanbenen Erbfolgeftreitigteie ten im Pfalzischen Zause, als eine pragmatische Baus : Santtion, oftere angeführet worden. Mit bin wird nothig fenn, aus bemfelben, fo weit es bis ber befannt gemacht worben, bas weitere anguführen. In beffen neunten Artickel auffert nun unfer Dfale graf Wolfgang: in allen und jeben legten Willen und Testamenten mußte bornehmlich bie Erbeine fenung und Benennung ber Erben gefcheben, in Erwegung, bag bie Institution ber Erben bie rechte Brundfeste eines jeben Testamentes fen: Er, ale Vater, erfenne fich fchulbig, zwijchen feinen Sobnen, ber Succession und Erbschaft halber, feinen nachgelaffenen fanden und leuten gum Dugen, eine gewiffe Ordnung ju machen. Es ware folches im &. R., in ben churs und fürstlichen Zaus fern, ein lobliches Zerkommen, und ben geschries Benen und wohl hergebrachten Lebensgebrauchen nicht ungemäß, ja vielmehr, ju Erhaltung fürft. lichen Mamens und Standes, und bag die gure ffenthumer und herrschaften ungerftreuet, une sergange und ungerbrochen ben einander blieben, und bem S. R. in allen Obliegen befto ftattlicher ge-Bienet, auch die Regierung ber land und leute besto figlicher angeordnet werden moge, nicht undienlich, fonbern jum bochften forberlich, erfpriefilich und 17. R. B. 8. Th. 3110

3. Che. zuträglich. Ausserbem vergönnten solches nicht als 1569 lein die weltliche Rechte, Gebräuche und Ges wohnheiten, sondern auch die heilige Schrift selbst ermahne dazu, woraus dann deutlich abzunehe men, daß einem jeden nicht nur nach menschlichen, sondern auch nach göttlichen Rechten frene Hand, Macht und Gewalt erlaubt und zugelassen sen, wes gen seiner Zaab und Güter eine nüßliche Verords nung und Austheilung zu machen, wie solches die Exempel der Könige Davids, Salomons, u. a. m., die in der Regierung gewisse Machfolger benannt hatten, noch mehr bezeugten und auswiesen. Deswegen habe also auch Er, mit wohlbedachtem Rathe, wegen der Succession, Erbschaft und Regierung seiner zu hinterlassenden Land und Leute, eine im Z. R. gebrauchliche Disposition, Ordnung und Austheilung vornehmen wollen.

Go viel also bas gürstenthum Meuburg, samt bessen jugehörigen und inforporirten landen und Leuten betreffe, die jego daben senn, oder kunftig, durch Rauf, tosung, Exspectanzen, Tausch oder andere Contracte, baju fommen mogen; so verordne und ernenne Er in solchem zu seinem rechten und uns zweifelhaften Erben und Machfolger seinen Sohn, H. Philipp Ludewigen, als den Aels tern und Erstgebohrnen, der von Natur, Recht und Billigfeit, auch fürstlicher Gewohnheit und Hers kommens wegen, nicht weniger nach Ausweisung gottlicher Rechte und des allgemeinen Wolkerrechtes, vor andern seinen Brudern und Miterben, die von ber Matur angebohrne und von GOtt selbst verords nete Prarogativ und Vorgang billig haben und behalten solle. Er gebiete daher allen und jeden seis nes Meuburgischen Fürstenthums zugehörigen Gliedern und Verwandten von Prälaten, Zers ren und der Ritterschaft, ingleichen allen Lands sassen,

faffen, befonbers aber feinem Bofmeifter, Statte 3. Ebe. balter und Rathen ju Meuburg an ber Donau, 1569 und allen feinen Ober , und Unter , 2mtleuten, Landvögten, Landrichtern, Pflegern, Pfleges verwefern, Landschreibern, Raftnern, Dogs ten, Richtern und Befehlshabern, besgleichen ben Burgermeistern und Rathen aller und jeber feiner Stadte und Martte, und insgemein allen feinen, in ober auffer landes gefeffenen Unterthas nen, und angehörigen Lebens ; und Dienft : Leus ten bes obbefagten gurftenthums, baf fie allein fei nen obgebachten Sohn, ben Pfalggrafen Philipp Ludewitten, fo lang berfelbe lebe, ober beffen ebes leiblicher Manneffamm borhanden fen, und fonft niemand anderm, die Landesbuldigung thun, ihm geborfam und unterworfen fenn, und ibn für ihren rechten naturlichen Landesfürsten und Berrn ehren, lieben und halten follen. Falls aber funfeig, uber fur; ober lang, anbere Erbfalle bon vaterlicher, mutterlicher, ober uraltmutterlicher & nien, auch fonft von anbern Orten ber, fich anfinben follten; fo follen alebann nicht allein feinen beiden altern Sohnen, bie Er jego in feinen beiden Surftenthumern ju regierenden Surften einges fest und benennet batte, fonbern auch feinen anbern ungern Sohnen, und also seinen Sohnen mit einander und zugleich, auch beren mannlichen ebelichen Leibeserben, nach Ordnung ber Rechte und G. B., Salva Gradus praerogativa, ihr Recht und Gerechtigkeit vorbehalten fenn.

In bem gebenten Artickel feines Teftas mentes verorbnet ber Pfalggraf Wolfgang in feis nem gurftenthume Zweybrucken, und beffen gue gehörigen und inforporirten fant und feuten, ju feie nem rechten, einigen und mahren Erben feinen zweiten Sobn, ben S. Johannes, als ben, bet D 2

## 32 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Ebr. Alters halber, nach seinem obbenannten altestem 1569 Sohne, ben andern Brudern billig vorgienge, bamit in folcher feines Rurftenthums Erbfolge bas gemeine Volkerrecht, und bas lang approbirce Berkommen aller Mationen, und insonberheit ber Gurfflichen Zäuser gehalten und vollzogen werbe-Diefe Erbeinsegung seines zweiten Sohnes, bes Pfalgraf Johanns, im gurftenthume 3weys brucken, geschiehet nun mit eben den Worten und Clauseln, auch in Unsehung ber Disposition wegen ber tunftigen Erbfalle, als in ber Ders ordnung wegen ber Succeffion feines alteften Sohnes, bes S. Philipp Ludewigs, in bem Rutftentbume Meuburg, vorbesagter maffen, enthalten ift. Uebrigens follen folche beide Sucs cessionen obgemelbter zweger unterschiedlicher Rurffentbumer, bie Er hiemit feinen beiden als teften Sobnen zuwenbe, mit allen ihren Praros nativen, Bbren, Wurden, Regalien, Praes minenzien, Bobeiten, Ober und Gerechtigs Beiten, Dignitaten, greybeiten und Priviles gien, wie bie Damen haben, ganglich und vollfoms men gemeint, und deren aller und jeder feine beide altefte Sohne, ein jeber an feinem Orte, bergeftalt fabig und habhaft fenn, als wie er biefelben, als ein Sirft bes Reichs, an beiden Orten inneges habt und befeffen babe. Gleichwie nun aber ein jedet feiner beiden alteften Sobne, Rraft biefes feines Teftamentes, fein anererbtes gurftens thum, mit allen Wurden und Mugungen, inne batte und befaffe; alfo follte er auch beffen Bes febwerden in Reichs, ober anbern Steuern und Anlagen, ohne bes anbern Buthun, tragen. Es folle auch ein jeder von feinen beiden alteften Sohnen im Reichstathe, und wo es fonft gebrauchlich, wegen feines gurffenthumes, bie gebuh

# Geschichte R. Maximilians bes 3weiten.

bissende und hergebrachte Session einnehmen, und 3. Ge. sie der felben nach Järstlichen Chren, Würden und 1569 Informmen, unverhindert männigliche, gebrauchen. Damit jedoch aller Misserstländ, Widerwille und Bezänke künftig verhütet würde, so solle jederzeit der Leitestelte von seinen beiden Schnen, auch deren männlichen ehlichen Leidesterben und Trache kommen, die regierende Jürsten in den deiden Jürstenthümern som würden, dem Alter nach, vor und nachstigen, und an allwege der Aelteste in Keichsetäthen und andern Dersammlungen, da man solche Ordnung zu halten pflege, den Oorssing haben, ungeachter in welchem Jürstenthus met dersche ein regierender Landessfürst sen; in Betracht, das solche unter den Pfalggrafen am

Rhein, von uralten Zeiten ber, alfo Berkome

und Prarogativen üblich und gebrauchlich mare. Um nun aber auch feine drey jungere Gobs ne, fo viel immer moglich, und zu Erhaltung Ctamms und Mamens bienlich, vaterlich ju bes denten, ermahnet Pfalgaraf Wolfgang, im feches Bebnten Artickel feines Teftamentes, Diefelben, baf fie diefe feine paterliche Disposition nicht ans bers, als wohlmeinend, und wie gehorsamen Gobs nen gegen ihren Bater gebuhrte, vermerten moch Dann fie rubre gar nicht aus dem Gruns de ber, bag Er einen ober mehr feiner Sobne vor ben andern unterdrucken ober verkleinern, viehveniger enterben wolle, fondern fie fen nur als lein ju Erhaltung gürstlichen Mamens und Stamms gemeint, bamit nemlich feine gurstens thumer, fand und leute nicht in zu viele Regies rungen, ju Berringerung Fürstlicher Reputation, mb bochfter Beichwerung ber Unterthanen, auch ihm, feinen Machkommen und bem Churhaufe Dfals jum Sohn

### 34 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Chr. Sohn und Spotte, vertheilet murben, wie nothe 1 569 menbig gefcheben mußte, wenn Er aus einem jeden feiner Sobne einen regierenden gurften machen, und feine Land und Leute jugleich unter fie auss theilen wollte, wie Er, aus gleicher vaterlichen liebe gegen alle feine Rinder, ju thun gwar mohl geneigt mare, mofern ihm nicht bie borangezogenen, boben imb wichtigen Urfachen bor Mugen frunden. Er ges trofte fich baber ju feinen drey jungften Sobs nen, baf fie biefe feine vaterliche Disposition teis nesweges bestreiten ober in Zweifel siehen, fonbern als Gebobene aus bem churfurstlichen Saufe Pfals suforderft diefes Zaufes Ebre, Zeil, 2luf: nehmen und Wohlfarth fich au Bemuthe fuhren, amb bober achten murben, ale ihren Privatnugen, ober alles basjenige, mas fie aus gemeiner und gleis ther Theilung aller feiner land und teute ju gewarten gehabt hatten. Siegu mochten fie nicht wenig bie Beyfpiele berjenigen bewegen, welche bie gurftens thumer fludweife gertheilet batten; ba nemlich, nachbem felbige, burch mancherlen Befchwerben, in Berberben umb Berfleinerung gerathen, bie Sachen enblich wieber babin gebieben maren, bag man tanb und leuten , wenn man ihnen helfen wollen , wiebers um einen einigen regierenden gurften fuchen muffen. Aufferdem bezeuge, neben ben alten Siftos rien, bie Erfahrung, baß vielfaltige und gertbeils te Regierungen nicht allein gemeinen guritens thumern, fonbern auch groffen und gewaltigen Ros nigreichen bochst schadlich und verderblich ge mejen fepen. Enblid mochten fich auch feine Drev jungfte Sobne ju Bemuthe fuhren, bag er biff falls nichts neues berorbne, fonbern baß folches bey anbern gurftlichen Zaufern auch alfo mes brauchlich, und von feinen Doreltern, befonders von feinem Großvater, bem Pfalgrafen Alexans Det, der, welcher eben dergleichen Testamentsver/I. Ihr. ordnung zwischen seinem, des Pfalzgraf Wolf/1569 gangs, Vater und dessen Brüdern errichtet hätte, auf ihn erwachsen sen. Er trete daher in diesem Falle nur in die Zußstapsen seiner Voreltern, und zwar um so viel desto mehr, weil ihm solches, in Mücsicht auf das Zürstenthum Teuburg, durch das Testament Chursürst Otto Zeinrichs von der Pfalz, auserleget worden, und weil auch die geschriedenen Lehensgebräuche, die nicht wollen, das die Regalien, Zoheiten und Dignistäten der Zürstenthümer zertrennet werden sollen, solches zulassen, und ihre Disposition dahin richten, das die Erstgebohrnen vor andern, in Werordnung der Erbsolge, bedacht werden sollen.

Verordnung der Erbfolge, bedacht werden sollen. Auf solche ausführliche väterliche Erinnes rung verordne Er also, Rraft seines Testamentes, daß es mit seiner drey jüngsten Söhne, der Pfalze grafen Otto Zeinrichs, Friedrichs und Carls, fürstlichen Unterhaltung, womit er sie, statt ih res gebührenden Erbtheils, nach bem, in Sürstlis chen Zäusern, in bergleichen Fallen, nach Huss weisung der geschriebenen Lehenrechte, üblichem Gebrauche, bedenken wolle, folgender massen gehals ten werden solle. Erstlich solle sein ältester Sohn, ber Pfalgraf Philipp Ludewig, als ber eine bon seinen eingesetzten Erben, baju verbunden senn, seine zween jungere Bruder, die Pfalzgrafen Otto Zeinrich und Friedrich, bis sie ihr achts zehntes Jahr erreicht hätten, mit aller Unters Haltung, als Essen, Trinken, Kleibern, samt ihren Zofmeistern, Zuchtmeistern, Praceptoren, Rammer s und andern Dienern, auch Pferden, so viel sie beren, in solchem Alter, zu ihrer Uebung bedürftig; nothdurftig zu versehen, wie solches ben jungen gürsten sich gebühre, und es in dem Pfalze grafs

### 56 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Ebr. graflichen Zaufe hergebracht fen, auch er felbit 1509 feinen alteften Sohn erziehen laffen. Und ba Er nicht allein bemfelben, fonbern auch allen feinen Gob nen, bon Jugend an, gottselige, verständige und getreue Praceptoren, aud Bucht und Zofmeifter verordnet batte, wie fie dann mit fol chen Berjonen noch jego nothburftig verfeben mar ren; fo follen biefelben, fo lang es ihre Belegenheit litte, in foldem Dienfte, bey feinen drey jungften Sobnen gelaffen merben. Wenn aber, ben feinem Absterben, einer ober mehr von ihnen nicht vorhanden ware; fo folle ber Pfalgraf Dbilipp Ludewig nach andern tuchtigen Derfonen, fo viel feine Cobne, Otto Zeinrich und Griedrich betreffe, trachten, und fich bemuben, baf ihnen andere gelehrte, gott felige, ehrbare und erfahrne Draceptoren, Buchte und Sofmeifter jugeordnet werben, die ber mabren und allein felig machenben 21. C. eifrig und ernitlich jugethan, mit berfuhrerifchen Meinungen und Gech ten nicht beflectt, und eines aufrichtigen, redlichen und ehrbaren Befens und Banbels maren. Sieben aber folle Pfalgraf Philipp Ludewig eine fleiffis ge Zufficht haben, baf feine beide mehrgebachte Bruder, Otto Beinrich und Griedrich fürstlich, gottfelig und ehrbar erzogen und unterrichtet, ingleb den in ernftlicher und ftrenger Bucht gehalten wurden. Burde auch erwa von feinen nachgelaffes nen Rathen ober anbern verftanbigen leuten für muglich angefeben, einen ober beide biefer feiner Sobne auf Universitaten, ober in fremde Lans der ju schicken; fo folle folches fein altefter Sobn gleichfalls thun, und fie alebann, wie es fich in folchem Aller, ihrem Stande nach, gebuhret, nothourftig und bruberlich unterhalten. Zweitens alles, mas in vorstehendem erften Arrickel bem Pfalggrafen Dbulipp Ludewig, megen feiner swey Bruder, Otto Otto Zeinrichs und Friedrichs, auferlegt ware, I. Ed. folle auch seinem Sobne, dem Pfalgarafen Jos 1569 hann, als künstigen Erbfolger im Jürstenthus me Zweydrücken, in Unsehung seines, des Pfalg graf Wolfgangs, jüngsten Sohnes, Carle, andefohlen sein. Und damit solche seine Disposition desto klarer sen, so sollen seine Zween alteste Sobne seine drevy jüngere Sohne, die auf das achtsehnte Jahr ihres Alters, in dem Staate erhalten, wie sie benselben, nach seiner Unordnung,

aur Beit feines Abfterbens, finden wurden.

Wenn aber drittens feine mehrbefagte brey jungere Sobne, Otto Beinrich, Friedrich und Carl ihr fiebzehntes Jahr jurudgelegt, und bas achtzehnte angetreten batten; fo follen fein altes fter Sobn, Pfalgraf Philipp Ludewig, feine zween Bruder, Otto Beinrich und Griedrich, die ihm, als Machfolger und Inhaber des gurs fienthums Meuburg, jur Unterhaltung empfoh len gewefen, und bann ber Pfalgraf Johannes, als Erbfolger im Zweybruckischen gurftene thume, feinen Bruder, Carln, an ihrem Sofe, mit dreysehn Personen und eilf Pferden ju uns terhalten ichuldig fenn. Demlich ein Pferd für ben jungen gurften, fur feinen Sofmeifter und einen Knecht zwey Pferde, und zwey Pferde für zween von Moel, die ihr eigen Baab jenn fole len; ingleichen zween jungen Belknaben ein Dferd, einen Schneider, ber zugleich Rammers meche fenn folle, und endlich einen Schreiber, ei men Marstaller, einen Schmidt, einen Mebens Enecht und einen Troffer, jeden mit einem Pfers de, und ben zween von Adel, einen fußgebens den Troffer. Benn auch einer von feinen jung gern Sobnen über tanb reifen murbe; fo folle ber altere Bruder ibm ben andern Boelfnaben, D 5 fame

The same

3 Che fame bem Schneider ober Rammertnecht auch 4569 beritten machen, ober fie auf bem Kammerwas gen fabren laffen. Bas nun bie Dferde betreffe; to folle fein altefter Sobn feinen Brudern, Otto Beinrichen und Briedrichen, und fein zweiter Sobn feinem jungften Bruder Carln, erfflich Tieben Dferde, einmal für allemal, als ibm eitens thumlich augehörige Pferde, im gurftlichem Stalle, veroronen laffen, nemlich ein Dferd fur ben jungen gurften und bann fur einen Boels Enaben, ben Schreiber, ben Marftaller, ben Schmidt, ben Mebenknecht und Troffer, fur jeden auch ein Pferd. Die übrige viere, Die für den Bofmeister und zween von Moel gehoren, follen beren eigen Zaab fenn. Ferner follen eis nem jeden feiner vorgebachten drey jungern Sobs ne, für ihre Kleidung und übrigen Ausgaben, in jedem Quartal, 300. Gulden und aljo jabre lich 1200. Gulden, gereicht, ihre Diener aber aus ber Rammer fo befoldet und getleidet wers ben, wie einer feiner zwey alteften Sobne, an beisen Zofe der junge Gurst ift, seine Diener, bie jenen gleich find, zu besolden und jahrlich zu Fleiden pflegt. Uebrigens folle vorgebachte Unters haltung auf alle drey junge gurften, Otto Beinrich, Griedrich und Carl, nach ber obbefage ten Austheilung unter feinen zween alteften Sobnen, unterschiedlich verfranden werben.

Burbe aber viertens für tathfam angeschen, bas einer oder mehr von seinen drey jüngsten. Sohnen, wenn er das achtzehnte Jahr erreiche hatte, an einen fremden 30s, oder sonst in stemsde Länder verschieft werden sollte; so sollten alsdamt demsselben an dem Orte, wohn er gewiesen sit, jühr alle obgenelbte Unterhaltung, 5000. Guldden, in zwey Terninen, nensich in jedem 2500.

Buiden, entrichtet und bezahlet werben. Es fol 3. Cbr. len auch biffalls feine zween altefte Sobne mit 1569 ber Bezahlung nicht faumigt fenn, bamit ihre Bruder ihren Stand, in fremben lanbern, nach giemlicher Dothburft, mit Ehren führen mogen. Allein Er wolle, als ein getreuer Dater, feine jungere Sobne biemit erinnern und ermabnen, baß jie fich ben fremben Rationen, berfelben Benfpiel und Gebrauch nach, ober fonft, in teinen übers maffigen Pracht einlaffen follen, woraus Schule den, Dertleinerung ihrer Perfonen, bofe Machs rede und anderes mehr leicht erfolgen mochte. Gie follten auch micht fremde Leichtfertigteit ans nehmen, fonbern jebergeit gebenten, bag fie gebobts ne teutsche gurften fenen, welchen vor allen Dine gen Treu und Blauben, auch Redlichteit und Tapferteit gebubre und mohl anftehe; wie Er fie bann auch aufferbem jum bochften erinnere und warne, baf fie fich vor frember Mationen Uns sucht, Schand und Laftern fleiffig buten, und Die Ihrigen ernftlich babon abhalten follen.

Soviel nun funftens bie 21broeisung ober Abfertigung feiner drey jungften Sohne belans ge, ob es gleich feinen zween alteften Gobnen. als Machfolgern in feinen beiden gurftenthus mern, schwer fallen murbe, etwas von ihren Buttetbeilten Landen und Leuten ju entrathen; to verordne Er boch, aus besondern ihn baju ber megenben Urfachen, folgenbes. Wenn feine brey jungfte Sobne inegefamt, ober einer von ihnen, Ju feinen Tatten, nemlich über 24. Jahre feines Allters, fame, und ibm nicht gelegen mare, Leibess blodigteit halber, ober aus anbern Ursachen, an feines Bruders Bofe, ober auch an fremden Sofen und in beren Dienften ju blieben, ober, mit Rath feiner greundschaft, fich vermablen mollte, 3. Chr. wollte, welches er ihnen, burch biese seine Disposis 1569 tion, nicht wolle benommen haben; so solle sein als tester Sohn, ber Pfalzgraf Philipp Ludewig, seinem Bruder, Otto Zeinrichen, bas Schloß, bas Landgericht und die Stadt Sulzbach, in gleichen die verpfandeten Alemter und Landgerichte Zilpoltstein und Allersberg, ingleichen seinem andern Bruder, Friedrichen, das Schloß, das 21mt und Landgericht Packstein und Weiden, und zu bemselben die Pflege Glossenburg, mit als len ihren Zugehörungen, Obers und Gerechs tigfeiten, Jinsen, Renten, Bulten, Einkunfe ten, Jagden und Gerechtigkeiten, nur allein basjenige, was hernach folgen wurde, und die Aps pellation, die im obern gurstenthume nach Meuburg gehörig senn solle, ausgenommen, wurks lich und erblich einraumen. Jedoch bergestalt, daß, wenn einer ohne mannliche Leibes Les bens & Erben absturbe, die ihm angewiesenen 21ems ter 20., wieder auf den oder dessen Erben fallen sollten, von dem es ihm eingeraumet und übergeben worden. Welcher auch alsdann dieselben Aems ter, Landgerichte und Pflegen würflich innes haben und besitzen; aber nichts besto weniger bie Mugung berselben ben andern noch lebenben jungsten Brudern, bie barauf gewiesen worden, au gleichen Theilen, nemlich einem jeden 3000. Bulden, hinaus reichen und geben solle. Falls auch nur einer solcher jungen Fürsten im Leben bliebe; so sollen demselben von jestgemelbren Stucken, der halbe Theil, nemlich 3000. Gulden, gefolget, und in beiden Fallen die Sahrnif, ben noch beiden, ober einem überbleibenden gürsten austehen und gelassen werben. Es solle auch bers jenige, welcher vorgedachte Landgerichte Memter einnimmt und erhält, nicht Macht har ben,

ben, solche auf einige Art zu verpfänden, zu ver Iden aussern umd zu verwenden, als welches ihnen, 2569 Kraft dieses seinen Willens, ganzlich abges strickt und verdoren son solle. Umb da dienigen Aemter, welche seinen beiden Sohnen, Orto Zeinrichen umd Friedrichen, eingrammet werden sollen, deine gebauere Zäuser oder Schlösser häteren; so sollen dem Pfalzgrasen Orto Zeinrich, zu Erdamung des Schlosses Sulzdach, 3000. Guld den, und auch dem Pfalzgrasen Friedrich 3000. Guldert aus der Teudurgischen Kentkammier gereichtet werden, um sie zu solchen notswendigen Baue anzuwenden.

Bleichergestalt folle auch fein anderer Sohn, ber Pfalgraf Johannes, feinem jungften Bruder Carl, wenn es bie vorermabnte Belegenheit mit ibm gewarme, feinen Theil an ber bintern Graffchaft Sponbeim, nebst aller und jeber ihrer Bugebor, wie oben von ben anbern Studen gemelbet, einraus men, mit ber Bedingung, wie von feinen zween andern Sohnen, ben Pfalggrafen Otto Zeintis chen und griedrichen, angeführet worben. Dages gen aber folle an beiden Orten bie jabrliche Uns terbaltung, wobon oben bifponitt worben, ganglich werfallen, und feine zween altefte Sohne follen nicht schuldig fenn, felbige ferner ju geben. Damit auch hierunter tein Migverstand, Jrs rmg ober Zweifel borfallen moge; fo folle einem jeden feiner drey jungern Sobne, Otto Beine richen, Griedrichen und Carln, bas jährliche Eintommen und die Mugung, in ziemlichem gemeinem und landlaufigem, auch aus neuniabrigen Regiftern gezogenem Anschlage, auf 6000. Gulben gesett senn, also und bergestalt, daß, wenn die Tills gung und Eintunfte bes Amtes foviel, in gemeinen Sahren, nach vorgebachter Rechnung, nicht

ertras

## 62 Achte Periode. Zweite Epacha.

3. We ertragen fonnten, ber 2bgang ibm, aus ber 1569 Rammer bes gurftenthumes, wohin folches 21mt geborte, jabrlich erstattet werben folle. Das gegen und wenn es jahrlich etwas mehr, als Die vorermannte Gumme ber 6000. Gulden ertruge; fo folle ber Inhaber ichuldig fenn, folchen Heberschuß in die Gurstliche Rammer, du ber folches Umt geboret, beraus ju geben, oder feinen Bruder beswegen auf eine andere Urt ju vergnis gen und zu berfichern, bamit burchaus eine Bleichs beit gehalten werben, und feine zween altefte Sohne, als bie regierenden gurften, folche Laft und Burde befto fuglicher ertragen mogen. Dag Er aber feinem jungften Sohn Die hintere Grafs Schaft Sponbeim einzuraumen verordnet habe, barüber hatten fich feine zween andere Sohne, Die bes nachsten Altere bor ibm maren, nicht gu beschweren. Dann berfelbe habe nicht mehr Einkommen, als wie ihrer einer, muffe auch ben Heberschuß berausgeben, und fine in ber Ges meinschaft; ba bingegen sie meistentheils fonders bare Memter inne batten, und ibm in ber Gube fitution vorgiengen. Uebrigens aber follen alle vors gebachte Memter ben jungften Sobnen frey, les dia und unbeschwert eingeraumet und überges ben merben.

Do nun gleich, bereits weiter oben, verordnet worden, daß seine zween ätteste Sohne die Auslagen und Beschwerden der bei den Jürstenschumer auf sich nehmen, und tragen sollen; so wolle Er doch diesen Punkt, zu Berhütung aller hand Misverstandes, noch besser und aussührlicher erklären. Es son nemlich seine Weinung und sein Wille, daß zwar seine beide älteste Sohne, ein jeder die Beschwerden seines Fürstenthumes und der Beschwerden seines Fürstenthumes und der dagu gehörigen Zentert, die seinen jungern

Söhnen angewiesen worden, gegen ben Rayser 3. Ghr. und das Z. R., in gemeinen oder besondern Unla 1569 gen, Tributen, Steuren, lebensempfangung, Besuchung ber R. und Kreistage, und was dergleichen mehr ist, allein, ohne Zuthun der jungern Brus der, als ein regierender gürst, tragen, auch die, welche auf sein gürstenthum, der jährlichen Uni terhaltung halber, verwiesen worden, beswegen ganzlich vertreten solle, nicht anders, als wie ein einziger regierender gurst besselben gurstenthus mes, wie er es bann auch, Rraft diefer feiner vaterlie chen Disposition, senn und bleiben folle. Wenn nun aber eine gemeine Reichs , und Rreis , Unlage vorfalle; fo follen bie, von seinen jungern Sobnen inne habenden, Memter, gleich andern Unterthanen des Fürstenthums, ebenfalls angelegt, aber boch die Schagung ober Steuren, von den Inhas bern des Amtes, eingezogen, und zur Rentkams mer des gurstenthums unverzüglich und zu gebührender Zeit geliefert werden. Es folle aber folche Unlage fich nicht weiter erstrecken, als bes R. oder Kreis 2Inlage oder Contribution erfordert, und bie Unterthanen follen unter folchem Scheine, nicht hober beschweret werben. Uebrigens aber sollen sich solche Memter in demjenigen, was durch den regierenden gurften und die gemeine Landstans de jederzeit beschlossen worden, mithulflich und mitleidig erzeigen, und sonst, ausser bergleichen gemeinen Reichs, Rreis, und Land , Steuren, weiter nicht beleget werden. Gleichwie nun die Appellationen, Reichs , Rreis, und Landa Steuren von der Pfalzgrafen Otto Zeinrichs und Friedrichs Alemtern nach Meuburg gehörig find; also sollen dagegen die Landsassereyen, Rays und Folge dem Inhaber der niehrgebachten Alema ter augehörig senn und bleiben.

a support

3. Ebe. Mus dem berühmten Wolfgangischen Tes 1569 stamente ist ferner auch noch der neunzehnte Ars tickel zu bemerken, in welchem von den etwa kunfe tig erfolgenden Unfallen das nothige disponiret wors Es verordnet nemlich der Pfalzgraf Wolf: gang in demselben, daß, Falls etwa noch ben seinen Zebzeiten, oder nach ber schon geschehenen Untretung seiner Erbschaft, sein ältester Sohn, Pfalzgraf Philipp Ludewig, als sein eingesetzter Erbe im Gurstenthume Meuburg, ober bessen mannliche, eheliche Leibeserben mit Tode abgiengen, alsbann das Meuburgische gürstenthum und alles, was Er demfelben Erbweise verlassen, auf seis nen zweiten Sohn, den Pfalzgrafen Johannes, oder dessen mannliche ehliche Leibeserben, doch daß der Aeltere in der Regierung vorgehe, Subi Mitutionsweise fallen solle. Er substituire also hiemit den s ober dieselben, aus vaterlicher Bewalt, in bester Form, und setze sie zu Aftererben ein, nicht anders, als ware solches mit sonderbaren Solennitaten der Rechte geschehen, wozu er je boch als ein Vater und regierender gürst, der zwischen seinen Kindern testire, unverbunden sen. Wenn nun ein folcher Fall sich ereignete; fo folle himviederum seinem Sohne, bem Pfalzgrafen Jos hannes, einer von seinen, des Pfalzgraf Wolfs gangs, jungsten Sohnen, ber ihm Alters bal ber am nachsten sen, oder von dessen mannlichen ehlichen Leibeserben, boch mit obiger Clausel, daß nur ber Aelteste allein regiere, im gurstens zhume Zweybrücken und allem dessen Zugehör nachfolgen. Er substituire daher den s ober dies felben hiemit gleichergestalt, und wolle sie zu 21f tererben benennet haben. Und solle solche Subs stitution also Ordine successivo, dem Alter nach, per Gradus gehalten, und der erledigte Theil unter feine

feine noch übrige jungfte Sobne, einen ober mehr 3. Chr. ausgetheilet werben, wie oben im fechesehnten 2121569 tidel, auf ben Fall bes Absterbens eines ober bes andern feiner jungften Cohne, Disponirt und ges melbet worben. Gleichergestalt solle es auch auf ben andern Sall, wenn sein zweiter Sohn, ber Pfalzgraf Johannes sturbe, gehalten werden, und iebergeit ber nachfte unter feinen jungften Sobe nen, ober beffelben ebliche mannliche Leibess etben, Substitutioneweise, nachfolgen. Er wolle alfo feine vorgebachte Sobne, und zwar einen nach bem anbern, vulgariter, pupillariter & per Fideicommiffum, in befter Form Rechtens, biemit fubs firmirt haben. Wofern aber bem Juhaber bes Surftenthume Zweybrucken gefälliger ware, Sastelbe au behalten, und seinem Bruder, bet ibm im Alter nachfolgte, bas gurftenthum Meus burg ju überlaffen; fo folle ihm folches frenfteben, und ber jungere Bruder schuldig fenn, bas gurs ftenthum Meuburg anzunehmen. Wenn auch einer ober mehr von feinen Sohnen, ber ohne ebliche mannliche Leibeserben absturbe, Toche ter hinterlieffe; fo follen biefelben von ben fubftis tuirten Erben fürstlich erzogen und ausgesteus ert werden; boch bag fie nicht weniger, als wie bernach insgemein von Hussteuerung ber gräulin berfeben ift, ben gewöhnlichen Dergicht leifteten.

Endlich im funf und dreyffigften Artickel berorbnet ber Pfalgraf Wolfgang noch folgenbes: Collten etwa feine eingefeste Erben, einer ober mehr, ingleichen feine jungfte Sohne, welche durch feine beide altefte Sohne alimentirt und abgefertiget merben follen, und nach Beftalt ber Sachen, als feine ehliche naturliche Gobs ne, paterlich und dergestalt bedacht worden, bag fie ober ihre Erben fich barüber nicht beschweren 17. R. S. 8. Th. Fonne 3. Chr. konnten, oder etwa seine Tochter, welche gleichers 1569 gestalt, Fürstlichem Herkommen nach, verseben, oder andere, denen Legatsweise etwas verschafft wor ben, sich baran nicht begnügen, und sich sonst bies sem seinem Geschäffte und Ordnung, in einem ober mehr Punkten, widerwärtig, und kindlichem gebührendem Behorfam, auch diesem seinem legten und allerliebsten Willen widerspenstig erzeigen, benselben, verordneter massen, nicht vollstrecken, ober in allen Dingen gebührende Folge leisten, sons bern barin Verhinderung, Lintrag ober Spers rung suchen, es geschehe nun burch sie selbst, ober burch andere von ihrentwegen, und vornehmlich wenn seine Testamentarien und Erben, oder Erbense Beben, in ben Fällen, ba es von nothen, und im Testamente also versehen ist, mit genugsamen Quittungen, Revers, Berschreibungen ober Berzeichnungen nicht versichern, und also bieses Testas ment nicht annehmen, noch barein willigen, sons bern fich eines ober mehr Stucke ober Urtickel weis gern, und in dem, was das Testament verordnete, einige Zinderniß erregen, biefem allen, in einem ober mehr Punkten, inner soder aufferhalb Rechtens, wie ober mit was Worten oder Werken solches, burch sie felbst, ober burch andere von ihrentwegen, geschähe, zue wider seyn, und also Zank ober Widerwillen erres gen, Urfache dazu geben, oder, folches zu thun, jemanden befehlen, ober andern gestatten wurden; Alsdann und in allen folden Fallen follen die Widerwartigen, Ungehorsamen und Widerspenstigen alles dess jenigen, was ihnen Institutions & Substitus tions Allimentations oder Legatsweise vers ordnet ober vermacht worden, ist als dann, und dann als ist, ganz und gar nicht fähig, sondern ente sext und beraubet senn. Es solle ihnen auch von seinen Testamentarien und eingesetzten ober uns

tergeordneten Erben überall nichts gegeben, J. Chn noch gereicht werden, sondern solches alles solle den 1569 gehorsamen instituirten oder substituirten, und ibs ren mannlichen eheleiblichen Erben ganglich und gar, nebst dem andern, was Er ihnen zuvor verordnet hätte, folgen, zustehen und bleiben, und nichts desto weniger alles das, was Er in diesem seinem Testamente disponirt hätte, stracks gehals ten und endlich vollzogen werden. Wofern es sich aber, wider Berhoffen, zutrüge, daß alle seine nache gelassene Sohne und Tochter diesem seinem legs ten Willen sich widersetzen würden, und demsels ben nicht nachkommen wollten; so sollen auch alsbann alle und jede von solcher Succession und Erbschaft seiner hinterlassenen Land und Leute auss geschlossen senn, und solches alles auf seine nache ste Agnaten fallen. Uebrigens solle dieses sein Testament, binnen zwey, oder langstens drey Monaten nach seinem Absterben, eröffnet, exes quirt und vollstreckt werden.

Pfalzgraf Wolfgang hatte zwey Origis nale von diesem Testamente verfertigen lassen, sie eigenhandig unterschrieben, sein Insiegel an beide gehängt, und das Testament durch die Unters schrift von sieben Zeugen, nemlich dem Zweys bruckischen Zofmeister, Christof Landschaden von Steinach, Philippen von Gemmingen, D. Ludewig Grempen, dem Zofmeister des 5. Philipp Ludewigs, Abam von Galen, Hans sen von Zain, Amemann zu Meisenheim, dem licentiat Zeinrich Schwebeln, und dem Peter Agricola, seiner beiden altesten Sohne Pras ceptor, befräftigen lassen. Das eine Original dieses Testamentes wurde ben der Zweybrückis Schen Kanzley ober Archiv aufbewahret, und das andere war ben dem Rathe der Stadt Straßs

decool.

I. Chr. burg niedetgelegt worden; zu Erekutoren aber 1569 seines Teskamentes und Obervormündern seiner noch minderjährigen Sohne hatte der Pfalzigraf Wolfgang den damaligen Pfalzischen Chursprinzen, Ludewig, und den landgrafen Wilsbelm von Zessen: Cassel ernannt, und es selbigen, noch ben seinen lebzeiten, bekannt gemacht, da sie sich dann hiezu willsährig erkläret, wenn sie mit der Regierung, den Rechnungen, Einnahmen, Ausgaben und dergleichen Sachen würden versschonet werden. Diese beide Zürsten erhoben sich

bes verstorbenen Pfalzgraf Wolfgangs fünf Sohne, Philipp Ludewig, Johann, Otto Zeinstich, Friedrich und Carl, zugegen befanden. In deren und ihrer Räthe und Bedienten, wie auch eines Motarius Gegenwart, geschah nun, nach

eines Motarius Gegenwart, geschah nun, nach vorgängiger Recognition der Unterschriften und Siegel von den jungen Fürsten und anwesenden Testamentzeugen, die Kröffnung der beiden Originalien des Testamentes, welche, nehst einer von dem Pfalzgrafen Wolfgang verzeichneten und verschlossenen Abschrift, der Zweydrückische Ranzler, Johann Stieder, den Fürsten überslieferte, worauf der Churprinz Ludewig und der kandgraf Wilhelm solche mit ihren Pitschieren wieder versiegelten, und der Zestische Ranzler, D. Reinhard Schäffer, selbige in seine Verwahrung nahm.

Testaments Ærekutoren und Obervormündet ben Pfalzgrafen Philipp Ludewig zu sich kommen, und ihm, in Beisenn der vom Pfalzgrafen Wolfgang, in seinem Testamente, ernannten Regenten der Meuburgischen und Zweybrüs Eischen Fürstenthümer, durch den Zestischen

Ramler, borftellen: ba, nach nunmehro eröffnetem 3. Ebr. und verlesenem Testamente Pfalgraf Wolf: 1569 gangs, baffelbe erequirt merben follte; fo fiele ibs men, ben Eretutoren, ein beschwerlicher Duntt bor, woraus fie fich nicht finden fonnten, und bes megen folden bem Pfalgerafen Philipp Ludewig anzeigen wollten, um baruber feinen Bericht und Bebenfen ju bernehmen. Es hatte nemlich ber Pfaligraf Wolfgang die Erbtheilung, in feinem Testamente, babin gemacht, bag bem S. Philipp Ludewig bas gurftenthum Meuburg, und bem S. Johannes das gurftenthum Zweybrus cen mit ihren Beschwerben, zugetheilet worden. Dun befinde fich, baf Meuburg gegen 60000. Gulden jahrlicher Einkunfte babe, und obgleich auf biefem gurftenthume eine Schuldenlaft ware, fo batte boch bie Landschaft folde übernome men; boch maren gleichwohl noch 80000. Gulden an Schulden barauf erwachsen, wobon man jahre lich 4000. Gulden Zinsen entrichtete, und ber S. Dbilipp Ludewig mußte jahrlich jedem seiner beiden jungern Bruder, Otto Zeinrich und Priedrich, 6000. Gulden reichen; folglich bliebe ibm noch ein feiner Ueberschuß, wobon er sich wohl erhalten fonnte. Singegen hatte bas gire ftenthum Zweybruck jahrlich nicht mehr als 26000. Gulden an Einfunften, und ftunden auf bemselben 700000, und mehr Gulden Schule den, wobon die jahrlichen Jinsen 35000. Guls Den betrugen. Die Binfunfte reichten alfo micht zu, um bie jabrlichen Zinsen abzutragen, fonbern es fehlten noch baran 9000. Gulden. Ferner mußte ber S. Johannes feiner gratt Mutter jahrlich 2000. Gulden Wittumbs gelder, und feinem jungften Bruder, bem S. Carl, alle Rabe 6000. Gulden aur Unterhale tuna

I. Ehr. tung reichen; mithin seine Ausgabe um 17000.
1569 Gulden stärker wäre, als seine Linnahme.

Dieses gab nun Unlaß, bag die beiden Tes stamentarien und Obervormunder, der Churs prinz Ludewig und der landgraf Wilhelm, wie auch des Pfalzgraf Wolfgangs beide alteste Sohne, Philipp Ludewig und Johannes, sich 33Mov. zu Meuburg über einen Abschied, wegen Eres kution des väterlichen Testamentes, mit einan der verglichen. In bemselben wird gleich anfangs gebacht, daß, da in dem väterlichen Testas mente unter andern verordnet worden, daß der H. Philipp Ludewig bas Fürstenthum Meus burg, mit den darauf versicherten Schulden, und der H. Johannes das gürstenthum Zweybrüs cken, gleichfalls mit seinen barauf hypothecirten Schulden, haben sollte, die Vormunder bavon Unlaß genommen, sich um die jährlichen Linkunfte eines jeden Zürstenthumes und die darauf vers sicherte Schulden genauer zu erkundigen. bem von den Zweybrückischen Regenten übergebenem Verzeichniß habe sich nun ergeben, daß die auf dem gurstenthume Zweybrücken, so. wohl vor, als nach Aufrichtung bes väterlichen Testamentes, versicherten Schulden sich um ets lich 100000. Gulden höher beliefen, als sich das jährliche Linkommen dieses gürstenthus mes erstrecke. Deswegen hatten die Zweybrückis schen Regenten gebeten, daß, weil nicht nur S. Johannes die auf sein Fürstenthum jährlich vers Schriebenen Pensionen bis auf etlich tausend Gul den nicht ausrichten könnte, sondern auch zu seis ner eigenen Unterhaltung überall nichts haben wurde, zu geschweigen, daß er seinem jungsten Bruder, dem H. Carl, die im Testamence vermachte jahrliche 6000. Gulden reichen sollte, die Obers.

Obervormunder solches beherzigen, und auf zu 3. Chr. tracliche Mittel, ju Abwendung diefer merflichen 1569 Beschwerung gebenken mochten. Dun batten awar Die Obervormunder, nebst bem berordneten Regenten, aus allerhand Urfachen, für bas nuß. lichite erachtet, Die Theilung beiber gurftenthus mer vorerft noch einzustellen, und bie Regierung berfelben noch fo lange bey einander zu laffen, bis durch eine fürsichtigte und auf bas engeste eingerichtete Zaushaltung fo viel ersparet murbe, bag etwas ansehnliches von biefer beschwerlis chen Schuldenlaft abgeführet werden fonnte. Allein der S. Philipp Ludewig und seine Ras the batten folches für bedentlich gehalten, jedoch erfterer fich erboten, auf feine Roften feinen Brus der, den S. Johannes, ben sich und an seinem Sofe, bis er 24. Jahr alt murbe, ju behalten, und bems felben, jedoch bem paterlichen Testamente uns abbruchig, die bufliche Band au Abtragung ber beschwerlichen Zweybruckischen Schuldens last treulich zu bieten.

Mithin wurde Diefer Dunkt, mit gutem Willen und Willen beiber Bruder, in Gegens wart ihrer Regenten und Rathe, babin verglis chen, baf ber Pfalgraf Philipp Ludewig, an ben berginften und unverginften Zwerbruckischen Schulden, die damals fich auf 5,15923. Gulden beliefen, 1,85365. Gulben übernahm, und folche, bis zu endlicher Ableaung bes Capitale, jabrlich zu verzinsen versprach. Die übrigen verzinften und imberginften 3,30567. Gulden aber follten, nebft ben perschriebenen und anbern feuten bereits eingeraumten wiedertäuflichen Memtern, auf bem Surftenthume Zweybrucken bleiben, und wur: ben fich nummehro beide Brider, ber Mustheis lung halber, welche Creditoren inebesondere jedem Sur 3. Chr. Fürsten zugewiesen werden sollen, ferner zu vers 1569 gleichen wissen, damit ein jeder Jürst seine bes willigte Summe bekomme, und sich mit Bezahs lung der jährlichen Pensionen und Abtragung bes Capitals barnach verhalten konne. Falls aber über vorgebachte Schulden sich über furz ober lang noch weitere Schuldforderungen von ben Französischen Reutern, ober wegen des jungsten Granzosischen Kriegszuges hervorthun wurden, solches sollen beide gürsten, S. Philipp Ludes wig und H. Johannes, über sich nehmen, dages gen aber auch dassenige, was iko oder kunftig aus Frankreich, von der Condeischen Partey, et langet werden mochte, samtlich geniessen. Ues brigens obgleich der H. Philipp Ludewig einen guten Theil an ben Zweybruckischen Schuls den auf sich genommen; so solle voch solches ihm, des väterlichen Testamentes halber, nichts präs judiciren, sondern dasselbe durchaus in allen selnen Rraften und Würden bleiben, welches auch H. Johannes, nebst freundlicher Danksagung, vets sprochen und zugesagt hat.

Wegen des Wittumbs der hinterlassenen Gemahlin des Pfalzgraf Wolfgangs, des Unsterhaltes der jüngern Zürsten und Prinzessinsen und des Teuburgischen Zosstaates wurde für gut und nüßlich erachtet, daß die Zürstliche Wittwe mit ihren sämtlichen Sohnen und Tochstern, wie disher, zu Teuburg, in einer gemeinsschaftlichen Zos haltung, beisammen bleiben, und demnächst einem jeden der drey jüngsten Zürssten, wenn sie ihre im Testamente bestimmte Jahre erreicht hätten, wie auch den Prinzessimmen dasjesnige, was ihnen im Testamente vermacht worden, gereicht werden sollte. Man sollte auch alle übersmässige und unnöthige Untosten abschaffen,

10000

unb

umb bie Zof, und Zaushaltung auf bas engefte, 3 Chr. nach bem, von ben Obervormindern, bem \$. 1569 Philipp Ludewig übergebenem Bergelchniß, eins Bieben, und bie Gachen alfo anftellen, bamit an ben Einfunften jahrlich etwas erfparet murbe, um bie Schulben bavon abzutragen. Infonberheit murbe abgerebet, bag ber S. Philipp Ludewig feiner grau Mutter jahrlich an Sandgelbe eben for viel, ale ju feines Daters lebzeiten gescheben, reis chen laffen, bie bon ihr ihrem Gemahl geliebenen 2000. Gulden verzinfen, und feine Schweftern, beren noch viere am teben waren, nebft gebuhrens ber Rleidung, mit giemlichen Sandgelde, nems fich bie Weltefte mit 40. Bulden und bie andern eine jede mit 30. Gulden, verfeben follte. Falls aber die Gurffliche grau Wittwe nicht langer gu Menburg bleiben fonnte und wollte; fo folle ihr fren fteben, ihr Wittumb ju beziehen, ba ihr als bann basjenige, mas ihr weiter verschrieben ift, nach Musweifung Briefe und Giegel, jugeftellet und gereicht werben folle.

Da auch in dem våterlichen Testamente besondere und unterschiedliche Regenten in deiden Jursendhumern benannt und verodnet worden, memlich im Jürstenthumer Tendung der Prälat zu Speinshart, Johann Georg von Gleissenzthal zu Enchof, Hans von Laidelsing zum Zautzenstein, Abam von Kreut zu Straß und D. Walther Drechsel, Kanzler zu Teudurg, umd im Jürstenthume Zweydrücken der Zofzenzister Christof Landschad von Steinach, Phistop von Gemningen zu Guttenderg, der Ranzler Johann Stieder zu Zweydrück und der Licentiat Heinrich Schwedel; so erklätten sich beiestelben samt und sonders, auf Begehren der Odervormünder, daß sie dem Dettrauten des

3. Chr. verstorbenen Pfalzgraf Wolfgangs Folge leisten, 1569 und nach ihrem besten Verstande dasjenige rathen helfen und befordern wollten, was der jungen Zerrschaft, auch Land und Leuten zu Ehren und Wohlfarth gereichen mochte, welches Erbies ten die Obervormunder mit Dank annahmen. Weil indessen einige von diesen Regenten sich, aus vorgeschüßten Chehaften und Berhinderungen, ente schuldigten, daß sie nicht immer bey der Zofhals tung und Ranzley gegenwärtig senn könnten; so wurde ein besonderes Verzeichniß gemacht, mit was für Personen die Regierung und Ranzley in einem jeden gurstenthume vorerst bestellet, und der Zosstaat zu Meuburg angeordnet werden Doch wurde es dem Gutbefinden der beiden altesten gursten und ber verordneten Res genten heimgestellt, barauf bedacht zu sein, Die gurften mit übermässigen Dienern nicht belaben, sondern deren nur so viele bestellet wurden, als zu Wetrichtung ber Fürstlichen Geschäfte und gemeiner Landessachen nothig waren. Fielen nun Sachen vor, worin der abwesenden Regenten Rath und Bedenken von nothen; so waren selbige an einen jeden Ort zu fordern und zu ben Sachen zu ziehen. Ramen aber solche Sachen vor, worin die Regens ten und Rathe das rathliche Bedenken der Dbervormunder bedürften; so konnten sie sich bessen ben ihnen jeberzeit erholen.

Wegen des Leichnams des seligen Pfalzgraf Wolfgangs, ob nemlich selbiger in Frankreich zu lassen, oder von da abzuholen: wurde, nach gehaltener Berathschlagung, dasur gehalten, daß man es bey der, von dem seligen Pfalzgrafen selbst, in seinem Testamente, gemachten Verordenung, Falls nicht andere Bedenken hiernächst vorssielen, lassen, und den D. Gabriel Seel, der dess halb

halb in Frankreich auf Resolution warte, wieder 3. Chr. abfordern wolle. Nichts desto weniger aber konnte 1569 ihm in den Kirchen zu Lauingen und Zweybrus den ein ziemliches Epitaphium, zur Gedachmiß, verfertiget, und seine, dem Testamente eingerückte, driftliche Bekenntniß abgeschrieben, und den Superintendenten in beiden gürstenthumern, mit dem Befehle, zugeschickt werden, ben den Pras dikanten zu veranstalten, daß es mit den Leiche predigten, nach dem Inhalte solches Testamentes, gehalten werben moge. Wegen ber, im Gurftlie chen Testamente enthaltenen, Vermachtnisse an die Zospitäler und Zausarme Leute zu Meus burg und Zweybrücken ward beliebt, daß dem Spital zu Meuburg eine Verschreibung über 2000. Gulden Zauptgut gegeben werden sollte, um davon jährlich, zu ewigen Zeiten, den Jins an bas Zospital zu entrichten; oder auch das Capital, um die benannte Berzinsung, an andern sichern Dr. ten anzulegen. Ob auch gleich den Zausarmen Leuten im Gürstenthume Meuburg, nach der gehaltenen leichpredigt, bereits gegen 800. Gulden jum Ulmosen gereicht worden; so solle boch nichts besto weniger, weil 150. Gulden, zu Erhaltung armer Leute, in ewige Zeit, in Testamente verordnet worden, die Zauptsumme angelegt, und die Zinsen bavon jährlich ausgespendet wers ben. Und weil übrigens den Zausarmen zu Zweys brucken noch nichts gegeben worden; so solle solches, vermoge des Testamentes, noch geschehen, und auch dassenige, was dem dasigen Spitale vermacht worden, so lange durch eine Berschreibung versichert werben, bis man das Capital abtragen formte.

Machdem auch nothig ware, die Erbhuldis gung in beiden Fürstenthümern einzunehmen; 3.Chr. so wurde verabschiedet, daß solche in den Städten 1569 und Märkten, besonders an den vornehmsten

Orten des gürstenthums Meuburg, der H. Philipp Ludewig sich in Person, nach dem ente worfenem Formular, solle leisten lassen. Im Zweys brückischen Zürstenthume aber könnten die Res genten selbige, burch etliche Personen aus ihrem Mittel, anstellen, und ware baselbst solche Erbhule digung auf den H. Johannes, nach vorgedachtem Formular, ju richten. Da hiernachst beide gurs. ften nunmehro zu solchen Jahren und Berstande gekommen, daß sie ihre Wohlfarth selbst erkennen könnten; so sollten die Befehle im Fürstenthume Neuburg im Namen des H. Philipp Ludes wigs, oder in geringen Sachen, im Mamen seis ner Statthalter und Rathe, im gürstenthume Zweybrücken aber, auf gleiche Urt, im Mamen des H. Johannes, oder seiner Statthalter und Rathe ausgehen, in welchem allen ein jeder gürst an seinem Orce zu seinen Sachen selbst zu seben, und das beste und nüglichste zu bedenken wissen wurde.

Bornemlich aber wolle sich gebühren, daß die Fürsten ihre Regalien und R. Leben ben dem Rayser empfangen. Da nun Graf Ludewig von Lowenstein w., der damals mit zu Teudurg war, und der Kröffnung des Wolfgangischen Testamentes mit beigewohnet hatte, ohnehin bald nach dem Rayserlichen Zoflager reisen würde; so solle derselbe zu dieser Lehensempfahrung vers mocht, und nebst ihm noch ein Teudurgischer Rath dazu gebraucht, auch sie mit nörhiger Instructstion versehen werden. Insonderheit aber sah man für nordig an, daß die Regalien der beiden Jürsstenthümer Meuburg und Zweydrücken, wie auch andere Lehen, im Namen der beiden Pfalzsgrafen Philipp Ludewigs und Johanns, sur

fich felbft, ibre Bebruder und Erben insgefamt, 3. Cbr. und auf gemeine Untoften empfangen, und bey 1569 folder Empfangniß feiner von den Brudern, ber funftigen, in vaterlichen Testamente ver ordneten, Amwartung halber, abgesondert ober austeschlossen werbe. Ingleichen bielt man für rathfam, baf bie beiden gurften und Bruder, nach geschehener Belehnung, bem Rayler für fein letteres Schreiben, und barin gefchehenes Erbies ten dantten, und ihn nochmals bitten lieffen, Gie in feinem Schutz und Schirm ju halten, und Sie ihres Vaters vorgenommene granzofische Rriegserpedition nicht entgelten, fonbern Gie ihrer findlichen Unfchuld genieffen ju laffen, mit bem Erbieten, bag fie fich bigfalls bem Rayfer allerbinas unterwurfen, wie bann beswegen auch bie Ober pormunder an ben Rayfer besonders schreiben wurden. Begen ber Defterreichischen Klagen \*) aber murben die jungen gurften die Gache ben et. lichen Rayferlicben Rathen, befonbers bem &. Dicetangler, D. Zafius, und andern schon nach Belegenheit ju unterbauen wiffen.

Begen Beurlaubung ber Diener, und Bes sablung ihrer Besoldungen und Dienstigelder ware gwar im Teltamente felbit einiges veroronet. Beil aber folches fast ju allgemein und etwas duntel, fo bielte man fur bas befte, einen Unters schied zwischen ben von Saus aus beltellten Dienern, Die nichts fonberliches gedienet, und des nen, die ju Gofe oder in Verrichtung ihrer 21ems ter bisber geblieben und gearbeitet, ju balten, emb mit einem jeben, nach Gelegenheit feines Diens ftes, nach Billigfeit zu hanbeln. Emigen aljo, als ben Rittmeistern und ben von Zaus aus bes

ftellten

<sup>\*)</sup> S. meicer oben in Diefem VIII. Bande ber 27. C. M. G., G. 18.

3. Chr. stellten Dienern waren ihre Bestallungen wei 1569 ter nicht, als bis zum nachst verwichenen 12. Jus nius d. J., da burch den Tod des Pfalzgraf Wolfgangs ihre Dienstbestallungen ohnehin erloschen, zu reichen; ben andern aber, die biss her noch würflich gedienet, möchten ihre Besols dungen bis auf diese Zeit ober bis auf das nache ste Quartal Lucia ju geben senn. Was man bann von diesen Dienern nicht mehr nothig batte, benen konnte man ben Zeiten ihren Dienst

aufkundigen, und sie abdanken.

Würde hiernächst bas Inventarium über bas Silbergeschirr, die Kleider und Kleinos dien, bessen im Testamente Melbung geschehe, über furz ober lang aufgefunden werden; so wurde es billig laut besselben und vermöge des Testamentes gehalten. Weil es aber ungewiß sen, ob solches Inventarium vorhanden; jo sollen unverzüglich bas Silbergeschirr, die Rleider und Kleinodien. burch die verordnete Regenten, oder etliche derfels ben, von neuem inventirt werden, damit die juns gen gursten, wenn sie hiernachst ihr vollkommenes Allter erreichten, sich beswegen selbst brüderlich ver-Da indessen der H. Philipp gleichen konnten. Ludewig, an ben Zweybrückischen Schulden ein stattliches zu bezahlen, auf sich genommen; so bewilligte bagegen H. Johannes, daß sein älterer Bruder, als Erstgebohrner, ben funftiger Theis lung bes Silbergeschirres, einen ziemlichen Dors theil haben, und ihm besonders das Silberges schirr, welches zu bem gürstenthume Meuburg gehörig, und was die Meuburgische Landschafe acschenkt habe, bleiben solle. Weil hiernachst vie Würtenbergische und Mompelgardische Vors mumdschaft, durch das Absterben des Pfalgraf Wolfgangs erloschen ware; so sollten solche Vors munds

mundschaften von den Meuburgischen und 3. Chr. Tweybruckischen Ranglegen, nebft Ueberschip 1569 dung ber Uchten und Bermelbung ber Ursachen, schriftlich aufaekundiget werben. Und ba endlich die Original & Testamente nicht allein die beide regierende junge gurften, fonbern auch ihre Bruder und Schwestern betrafen; fo marb für gut angefeben, bag eines biefer Originalien vere fcbloffen ben ber Stadt Lauingen niebergelegt, und einem jeden Rurften gubor eine Albschrift bas bon gegeben werbe, bie gleichfalls auf Pergamen ges fchriebene, und bon bem Erblaffer unterfdyriebene Copey aber ben ben Obervormundern bleibe. Uebrigens murben bon biefem Abschiede brey gleichlautende Eremplare, unter ber Obervors munder, ber beiden jungen gurften, und ber betordneten Regenten Unterschriften, und beiges brudten Sebreten und Pettschaften, ausgefertis get, und eines babon ben beiden Obervormuns bern, die zwey andere aber ben beiden jungen Purften augeftellt, um fich barnach ju achten.

Bufolge biefes Abschiedes ließ fich nun ber Meltefte bon ben funf Sohnen Pfalggraf Wolfs gangs, nemlich S. Philipp Ludewig ju Meus burg angelegen fenn, bie Leben, fur fich und feine Bruder, ben bem Rayfer ju nehmen. Bu bem Ente ftellte ber S. Johannes feinem Bruder, bem S. Philipp Ludewig, eine, unter ber Direcktion ber Obervorminder, von ben bamaligen Dfal34 Meuburgischen und Zweybruckischen Rathen, entworfene Dollmacht ju, um auch fur ihn bie Belehmung über bas ihm jugetheilte gurftenthum Broeybrucken ju empfangen. Golche erfolgte nun, bon Geiten bes Rayfers, bas Jahr barauf, ju Prag, ba nemlich Pfalagraf Philipp Ludewig, burch

## 30 Achte Periode. Zweite Cpocha.

3 Chr burch feine Bevollmachtigte, die Leben nicht 1569 nur über bas gurftenthum Tleuburg, fonbern auch bas gurftenthum Zweybrucken, in Boll macht feines Bruders, bes S. Johanns, und bie Mitbelehnung fur bie übrigen jungern Bruder, nach eines jeden Amwartung, vom Ravser nahm, und biffalls, in ihrem Damen, bie gewohnliche Lebenspflicht leiftete, wie folches bie baruber, zu (7 Mpr. Drag, ausgefertigte Rayferliche Lebenbriefe 3570.) beutlich zu erfennen geben. Und an eben biefem (4. e.) Tage bat auch R. Maximilian, auf Unsuchen bes Pfalggraf Philipp Ludewigs, bas Testas ment bes Pfalgraf Wolfgange, in allen feinen Urrickeln, und besonders mas die, wegen ber funfti gen Unfalle, verorbnete Unwartung und Erbs folde beffen jungern Sohne betrift, auf bas fenere lichite bestäriget, und alle Mangel und Gebres chen, die etwa in mehrgebachtem Testamente vorbanben fenn mochten, und etwas besjenigen, fo bagu von rechtemegen gebraucht fenn follte, unterlaffen morben mare, aus Romisch , Ravserlicher Macht Dolltommenheit, erfüllet und erftats tet, unter einer Strafe von 50. Mart lotbigen Boldes gegen bie Uebertreter. Enblich bat auch, ben eben biefer Belegenheit, ber Pfalgraf Philipp Ludes wig ben bem Rayfer um ble Beftatigung ber, im 1. 1566., feinem Dater ertheilten Unwarts Chaft und Mitbelehnung auf bie Dfalgische Chur, bas Bratruchfeffenamt und Die Churs lande †), für fich als ben Erftgebornen, und bemnachft auch fur feine jungere Bruder, bann, Otto Zeinrich, Griedrich und Carl, ju

<sup>†)</sup> S. weiter oben in Diefem VIII, Bande ber 17. T. R. G., S. 48.

ben J. 1543. und 1553. \*), und ihres Vaters Ebr. hintelassent testamentlicher Verordnung, ha 1569 bender Arrodrungen, angesucht, und solche, durch eine zu Prag ausgesertigte Urkunde, auch würstich (\* Abstende, auch würstich (\* Abstende in der Verordsent Geschen Verlichen Testamente, angewiesent Aemter verst glichen Testamente, solg zu seiner Zeit gemelder werben.

In

\*) S. im XII. Bande bes sogenannten Auszuges ic., S. 604. f. und im III. Bande ber 77. C. R. G., S. 76. f.

b) Pareus I. c., L. V. Sect. II. p. 197-199. & 201. fq. und Sect. Ili. p. 204. Roblers Dungbeluftia., P. IX. n. 12. p. 95. fq. Pornehmlich aber Die in der vorhergehenden tote g) angefilhrte Pfalze Sweybrudifche Deduction megen Delbeng, p. 8 - 11. und in ben Beylagen, Lit. G. p. 64-71. Copis Schreibens an einen Miniftrum eines Surftl. Soffa, fub Dato Strafburg ben 16. Jan. 1723., bes Chur : und Furfil. Saufes der Pfalg Succeffion überhaupt, infonderheit aber die Funffrige Erbfolge im Surftentbum Tweybructen betreffenb; (f. 1. & 2. 4.) p. 6 - 26. paffim und in ben Beylagen, Lit. A. B. C. D. & K. p. 36 - 63. & 80 - 86. Facti Species des Pfalggraf Christiani III. (gu Birtene felo,) und dero bodbfurftl. Stammes naberes Succeffions : Recht an bas Surftentbum Sweybrus den, im Sall der einftens erfolgenden Erledigung deffelben ; (f. l. & a. fol.) p. 4 - 9. und in ben Beye lagen, n. I - III. p. 15 - 26. Struvii formula Succeff. Palat., Sect. III. f. 21 - 26. p. 324 - 357. und Status Cauffae, nebit Rechtl. Musfubrung ber bem Pfalge. Ebriffian bem III. und Dero Bochs farftl. Baufe im Bernogth. Tweybraden comper tirenben poffeffor. Berechtfamen; (f. 1. 1729. fol.) 17. 2. 3. 8. Th. P. I.

In dem Pfälzischen Zause trug sich, in dies

9. Wr.

1569 sem Jahr, noch ein anderer Todesfall eines remies 17May renden Zürstens zu. Es starb nemlich Pfalzgraf Georg ju Simmern, dem sein alterer Bruder, der Churfurst Friedrich der III. von der Pfalz, nach ererbter Chur, bas vaterliche gürstenthum abgetreten hatte !). In seiner Jugend hatte er ben geistlichen Stand erwählet, und war ein Doms herr worden, verließ aber nachher benselben, diente bem R. Philipp von Spanien im Kriege, und vermählte sich, im J. 1563., mit der Zestischen Prinzessin Elisabeth, landgraf Wilhelms des altern Tochter, mit der er aber keine Rinder erzeugte. Er war ber evangelisch slutherischen Religion eifrig bengethan, und war mit seinem Bruder, bem Churfürsten, nicht zufrieden, daß er die Zwings lische Lehre in seinem Lande einführte. Zu seis nem Machfolger im Zürstenthume Simmern hatte er seinen jungsten Bruder, den Pfalzgrafen Reichart, der sich ebenfalls zur A. C. bekannte, und bisher Domprobst zu Straßburg gewesen war; aber in eben biesem Jahr ben geistlichen Stand aufgab, vielleicht aus Berdruß, weil er ben

P. I. cap. I. §. 1-5. cap. II. §. 9. p. 10. sq. & cap. III. §. 73. p. 116. und in den Beylagen, Lit. A. B. C. F. H. Ss. p. 1-14. 17-19. 21. & 89. sq. Cf. die iho sehr seltene Schrift, welche zu Lauinsgen, im J. 1604. in 4to, unter dem Titel heraussgekommen: Verantwortung des Pfalzgraf Wolfsgangsic. standhaffter Glaubens. Bekandtnus ic., in deren IV. und V. Abschnitte, p. 192-251., die Frasgen negative beantwortet werden: 1) ob Pfalzgraf Wolfgang Zwinglisch oder Calvinisch gewesen? und 2) ob derselbe die grosse Kriegserpedition in Franksreich dem Calvinismo zu Gutem vorgenommen habe?

1) S. im IV. Bande der 17. C. R. G., S. 197.

ben der neuen Bischofswahl zu Straßburg warz. Ehr. übergangen worden  $^{\mathfrak{k}}$ ).

Es ist weiter oben gebacht worden, daß nicht mer die in das Elsaß eingerückte Aumalische Ars mee, sondern auch die ben dem Pfalzgräflichen zeere befindlichen Oranischen und Frankischen Truppen, von Zeit zu Zeit, verschiedene Auss schweifungen begangen, und allerhand Unords nungen angerichtet haben. Dazu kamen noch die starken Werbungen im Teutschen Reiche sos wohl von Seiten des Pfalzgraf Wolfgangs von Zwerbrücken, als auch des Marggraf Philiberts von Baden & Baden, und die häufigen Durchzus ge ihrer nach Frankreich abzuführenden Völker, woben die lander und Unterthanen verschiedener gurs sten und Stande leiden mußten, die barüber ben bem Rayser Klage führten. Solches bewog nun den Rayser, so wohl ein Generalmandat an alle 2. Areise, als auch an die vorliegende und benach. batte Rreise besondere Aufmahnungsschreiben? Abe. ergehen zu lassen, um sich in die gehörige Verfass sung zu seten, bamit sie ben Bedrangten, auf ihr Erfordern, den gesuchten Beistand leisten konns ten. Zu dem Ende hielt unter andern der Frankis 25 Jan. The Rreis einen Rreistag zu Murnberg, regui lirte, ju Bestreitung der Kosten, die Kreisanlagen, bestellte einen neuen Machgeordneten, und trug seinem Kreisobristen auf, sich auf gute Runds schaft ju legen, was es für eine Beschaffenheit. mit den in Thuringen und am Rheinstrom liegen. ben Pfalzgräflichen Reutern habe, auch von ih. nen,

Don'to

F) Schardii Epit. ad a. 1569., in Eius Scriptor. T. IV. p. 116. b. coll. p. 124. a. Schadaeus l. c., P. II. L. V. S. 36. p. 161. coll. S. 4. p. 147. und Pareus l. c., L. V. Sect. I. p. m. 187. sq.

3. Chr. nen auf ben Fall ihres Durchzuges die nothige

1569 Caution zu fordern.

Bald darauf suchte der Churfürst von der Pfalz, wegen der von dem Französischen Kriegss volke ausgeübten Ercesse und Beschädigung et sicher Rheinischen Kreisskände durch die gewordbenen Reuter, ben dem Frankischen Kreise an, sich mit der dreifachen Zülse dermassen gefast und bereit zu halten, damit sie, auf sein, des Churssürstens, Erfordern, an den zu benennenden Orten und Enden gewiß erscheinen konnte. Eine gleiche

sollen Kreisobristen, dem Grafen Ernst von Solms, und weil man auch glaubwürdige Nachsticht erhalten hatte, daß der Marggraf Philibert von Baden Baden willens sen, 1500. Reuter, zum Dienste der Krone Frankreich, werden zu lassen, und sie im Franksischen Kreise zusammen zu führen; so wurde, solcher Umstände halber, abere mals ein Kreistag nach Nürnberg ausgeschries

mals ein Rreistag nach Mürnberg ausgeschries wer, ben, und auf demselben beschlossen, daß, wenn der Marggraf Philibert seine Reuter im Rreise verssammeln, und mustern, auch die zu verlangende Caution nicht leisten wollte, solches durchaus nicht gestattet, sondern das Volk, mittelst der Rreishülfe und des Glockenstreiches, gänzlich getrennet werden sollte. Ferner bestimmte man die dreisache Rreishülfe auf 600. Mann zu Pferde, in zwey Jahnen und unter zwey Rittsmeistern, und auf acht Jahnen Jusvolkes, jede zu 300. Rnechten start, worunter 100. Schüsten, 50. Doppelsoldner und 150. einfache Knechte senn sollten, woben der Sold des Reusters monatlich zu 15. Gulden, und des Jusgäms gers zu 4. Gulden angeschlagen wurde. In Unssehung des Geschützes aber sollte es den dem Rreiss

Breisfebluffe bes J. 1556, gelaffen merben; nur 3. Cbr. daß, nach dem inigen Vorschlage des Rreisobris 1569 fien, bas groffe Befchutz nach Belegenheit in fleines ju verwandeln mare. Enblich murben auch noch auf diefem Rreistage, die Untwortschreis ben auf bas Rayserliche Generalmandat und auf die besondere Schreiben bes Kaysers, bes Churfurftens von ber Pfals, und bes Oberrheif michen Kreisobriften verabredet, worin der grans hiche Kreis fich awar erbot, in nothiger Bereit? Schaft ju fteben, indessen aber boch erit bas weitere abwarten wollte, was auf bem, wegen biefes Briegswesens, bereits ausgeschriebenen R. Des putationstage ju grantfurt weiter berathschlas get und verabschiedet werden wurde 1).

Much von bem Schwäbischen Rreise ver langte ber Churfurft griedrich von ber Pfalg bie drevfache Reichs , ober Kreis Zulfe, nachdem die Aumalische Armee in die Pfalz Deldenzis Sche Berrschaft Lügelstein eingefallen war, und ben Daß ben Elfaßzabern befest batte. Er fchrieb beswegen an ben S. Ludewig von Wurtenberg; man gab ihm aber jur Untwort, baß folches, als eine wichtige Sache, an bie Vormunder ges bracht werben mußte, indem ber junge S. Ludes wig mit ber Rreisobriftenstelle fid nicht belas den, noch weniger, obne die in den R. Samungen verordnete Deputirte, etwas einseitig verfus men fonnte. Da nun aber bie Befahr groffer wurde, indem der Pring von Oranien, ben ber Zerzog von Mumale verfolgte, fich mit feinen Bols fern,

<sup>1)</sup> Friedt. Carl Mofers Samml, famtl, Erape: Abichiebe, P. II. n. 43. & 44. p. 60 - 70. Cf. ben granfis fichen Breis 21bichieb, de Dato trumberg, am Mittwoch nach Quafimodogeniti 1556., f. 11., bey eben Demfelben, l. c , P. I. n. 6. p. 66.

3. Chr. kern, die er wegen Mangel an Gelde gröstentheils 1569 abbanken mußte, gegen die Margyrafschaft Bas den zog, und man befürchtete, daß dieselben, wenn

sie sich verliefen, allerhand Ausschweifungen begesten möchten; so hielt man für nöthig, einen Kreiss

auf den tag nach Ulm auszuschreiben. Mittlerweil unters

21Mri-zog sich der Marggraf Carl von Baden & Durchs lach der, durch das Absterben des H. Christofs, erledigten Kreisobristenstelle, berufte die von bem Rreise zugeordnete Kriegsräthe zu sich nach Carleburg, und brang barauf, daß ein gewisser Rreisobrister erwählet werden sollte. daben die Absicht, solche Stelle selbst zu erhalten, dagegen die Kreisstände zu ihm kein Zutrauen hatten, und ihm, ben ber damaligen lage ber Umståne be, nur die Verwesung berselben, bis zu bem funfe tigen schon ausgeschriebenem Kreistage, auftrugen, bamit man boch wenigstens wußte, an wen man sich, im Falle der Moth, zu wenden harte. weil bemnachst ber Marggraf Carl selbst, als man ihm vor einigen Jahren das Kreisobristenamt angetragen, solches, unter bem Vorwande seiner wenigen Kriegserfahrung, ausgeschlagen hatte; so wollte man ihm ben Statthalter ju Mompels gard, Arbogasten von Zewen zugeben, ber sich aber entschuldigte.

Ob nun gleich der Marggraf Carl einer von den Vormündern des jungen H. Ludewigs war; so seize er doch denselben und dessen übrige Vorsmundschaft in grosse Verlegenheit und Nachstheil. Die Zerzoge von Würtenberg versahen nemlich, neben dem Bischof von Augspurg oder Costniz, das Kreisausschreibamt, und hatten die Kreiskanzley ben sich, also, daß die Zerzoge den Kreis & Sekretär verordneten, und hernach den übrigen Kreisskänden präsentirten, welcher

bann nicht nur ben den allgemeinen, fondern auch 3. Chrben ben engern Dersammlungen bes Rreises, 1569 bas Prototoll ju führen, und ben Rreisabschied m verfaffen pflegte. Dun erinnerte man gwar bars an ben Marggrafen; aber er tehrte fich baran im geringften nicht, und beschrieb nicht einmal ben Zerzog, als einen ihm zugeordneten Kreise fand, fonbern fchiefte ibm, nur burch ein fchlechtes Schreiben, ben ju Carlsburg gemachten Abschied In diefem war nun beschlossen worden, ben Badifchen Rath, D. Birfchmann, an ben Abeinischen Rreistag abzufertigen, und burch benselben eine Schwäbische Rreishulfe verspres chen ju laffen. Bugleich richtete ber Marggraf ben Zulauf bes gufroltes auf Maulbronn, welches er von feines Pflegbefohlnen lanben um fo mehr abzumenben schuldig gemesen mare, als nach ber Reichsordnung folder Zulauf auf ben geind gerichtet werden follte. Das beschwerlichste aber war noch dieses, daß, ungeachtet ber S. Christof bisber alle Belegenheit forgfaltig vermieden hatte, fich mit bem Churfurften von ber Pfalz einzulaf fen, ober feiner Verbindungen wider die Krone Grantreich fich theilhaftig ju maden, und bas burch biefelbe gegen fich ju reigen, ber junge S. Que Dewig und ber Schmabische Rreis, burch bie bon bem Marggrafen berfprochene Kreisbulfe, in diese Sandel mit eingezogen werben wollte. Celbit bem Schmabifchen Kreife wurde foldes befto bedenklicher, ba berfelbe bisher bie von andern Breifen ausgeschriebene Breistage nicht einmal beschicken wollen, weil fie ben R. und Eretus tions : Ordnungen gerade zuwider waren.

Allein alle Absichten des Marggrafens wurden unterbrochen, als auf dem nachher du aimin.

I. Chr. Ulm gehaltenem Rreistage, sogleich ben ber Er 1569 offnung besselben, die Wurtenbergischen Ges sandten auf die Wiederbesetzung der erledigten Kreisobristenstelle brungen. Alle Kreisstände waren nemlich mit dem Verfahren des Marge grafens unzufrieden, und keiner wollte, ben der Umfrage, bemfelben seine Stimme geben, als nur ber Marggraf Philibert von Baden & Baden. Diesem schienen die Würtenbergischen Gesande ten mit beyzustimmen, bamit die Stelle einem gursten vorbehalten bliebe; bann bie geistliche Bank hatte einen Grafen ober Zeren bazu ausers sehen, da hingegen die R. Städte einmuthig ben S. Ludewig baten, dieselbe zu übernehmen. stellten zwar die Würtenbergischen Gesandten bagegen vor, baß ihr Zerzog noch zu jung sen, und selbst unter der Vormundschaft stehe, ba man bann die vorkommende Falle erst an die Vors munder gelangen lassen mußte, welches durch ben Verzug eine merkliche Ungelegenheit verursachen konnte. Allein diese Entschuldigung fand kein Gebor, und man antwortete barauf, daß, da bie Regierung im Mamen des jungen Zerzogs ges führet würde, auf diese Weise auch das Kreiss obristenamt, wie bas Direcktorium, verseben werden konnte, zumal da er die Ranzley und alle Schriften, wie auch in Kreissachen erfahrne Rathe habe, welche unter H. Christofs Regierung grosse Einsichten erworben hatten. Endlich trat auch die geistliche Bank dieser Meinung bey, und 24Mrs die Rreisstände schickten einige Abgeordnete an den H. Ludewig, ihm das Kreisobristenamt anzutragen, welches er aber, ohne Linwilligung seiner Vormunder, anzunehmen, Bedenken trug, jebody endlich solches übernahm, um den befürch= recen

tem fernern Eingriffen von den Marggrafen 3. Chr. von Baden auszuweichen m).

Auf ben bieber ermabnten einzelnen Kreistas men murbe nun gwar befchloffen, fich wegen bes bon bem Churfurften von ber Dfals und bem Oberrheinis fcben Kreise gesuchten Beiftandes in Bereits chaft ju feten, die murfliche Zulfsleiftung aber o lange anfteben ju laffen, bis man erft von ben Schluffen Des bereits nach Grantfurt ausgeschriebes nen &. Deputationstages unterrichtet fenn murbe. Es barten nemlich die bisberigen baufigen Durch juge ber nach grantreich marfdirten Rriegevolfer, und bie bamit verfnupfte Vergewaltigung und Landbeschädigung vieler Stande und ihrer Uns terthanen einige Rreisobriften und ihre 3u s und Machgeordnete veranlaffet, fich, fchon im vorigen Babe, ju Coln ju berfammeln, und ju berathfchlas (14970) gen, wie folchen Unruben und griedbetrübun, 1,68) ten, burch bie berorbnete Bulfe ber funf Kreife, au fteuren, und bie Stande und Unterthanen bor weiterm anbrobenbem Unrathe berhatet werben mochten. Allein ben angestellter Berathichlagung famen ihnen bie Gachen fo wichtig und beschwerlich bor, bag fie die Zulfe ber funf Rreife nicht für binlanglich genug erachteten, fonbern eine anfehre liche Zulfe aller Kreife für nothig bielten. lieffen alfo folches an ben Rayfer gelangen, mit bem Quiage, bag etliche von ihnen fur rathfam und nothwendig anfaben, auf die Unfergung eines gemeinen &. Deputationstages Bebacht ju neb men. Auf folches Unfunen ermabnte ber Rayfet ben

m) C. A. Sattlers Gefch. bes Bergogth. Wartenberg unter ber Regier. der Herzoge, P. V. Sect. VI. 5. 2. p. 3. 5. 9. Boon Seetten Gefch. ber R. Stadt dugpurg, P. I. c. 9. 5. 15. p. 586. und Schoepfin, 1, c., T. IV. L. VI. c. 2. 5. 1. p. 36.

3.66. ben Churfürsten von Mayna, einen solchen R.
1569 Deputationstag, nach der in einigen R. A.
bavon enthaltenen Borschrift"), auf das schlew
nigste zu veranstalten, welcher dann auch den selben
auf den 14. April 1569, nach Frankspirt am
Mayn ausschrieb. Auf demselben erschienen nun,
als Rayserliche Commissarien, der B. Marsquard von Speyer und der Graf Ulrich von
Montfort und Rotensels, und die Churfürsten
von Mayna, Trier, Coln, Phalz, Sachsen und
Brandenburg, nebst den, in den Ausschlen und
Brandenburg, nebst den, in den Ausschlen und
Brandenburg in den J. 1555, und 1559, der
nannten Jürsten und Gränden i), schieften ihre
Gesandern dahin.

Mach geschehener Eroffmung bes R. Depus 1560 rationstattes trugen die Ravserlichen Commis farien, munblich und schriftlich, zwey Puntters ber Derfammlung vor. Erftlich lage genugfans am Lage, was für unerhorte Widerwartigteiters umb Blend fich eine Beither, und befonders in ber mven lettern Jahren, im Teurschen Reiche, fomobi wegen ber benachbarten Unruben, als auch ber einheimischen Beschwerungen, Vergewaltis mungen und gemeinen Landbeschädigungen ges gen bobe, mittlere und andere Stande, auch beren arme Unterthanen, quaetragen batten. Beschädigungen maren auch von mehreren Kreis fen, in welchen felbige vorgefallen, auf ben gehaltes nen Rreistagen vorgebracht worben, und einige berfelben batten fich gegen ben Rayfer erflart, ibre Rlagen, Obliegen und erlittenen Schaden auf bem isigen &. Deputationstatte noch weiter bors aulegen; wie bann nunmehro folches bon etlichen body

<sup>\*)</sup> S. im II. Bande der 17. T. A. G., S. 646. †) S. eben dieselbe, im II. Bande, S. 646. und im IV. Bande, S. 61. u. s.

hochbeschädigten Ständen bereits geschehen ware, 3. Che. andere aber sich vorbehalten hätten, ihre erlittene 1569 Belästigungen und Schaden zu anderer Zeit vor-Mithin halte ber Rayser bafur, baß barüber eine emsige Berathschlagung und ernstlie thes Einsehen hochst nothig senn wolle. Es ware nemlich fast dahin gerathen, daß diesenigen, welche sich neulich einer besondern Kriegserpedition uns terfangen, allen heilsamen R. Constitutionen vermessen widerstreben, ja sogar, unter diesem oder jenem vorgegebenem verborgenem Scheine, sich une terstehen durfen, im Reiche, ohne Geld und ohne einen gewissen Kriegsherrn, eine Aufwiegelung von Reutern und Knechten, in gewaltiger Uns zahl, zu machen, und nicht allein in Uns Durchs und Ubjugen unleidlichen Schaden zu verursachen, sondern auch solch vergaddertes machtiges Kriegss volk in anderer Fürsten und Stände des Reichs Kurstenthume, Lander und Gebiete eigenmachtig zu führen, einzulägern, den armen leuten alle ihre Mahrung, ohne einige Bezahlung, aufzuzehren, zu verwusten, und sie mit öffentlichem rauben, plundern und andern Unthaten in das ausserste Berderben zu feten. Wenn sie nun also ben einem aufgeraumet hatten; so waren sie alsbann, unter bem Vorwande angemaßter Durchzuge, auf andere fortgerückt, um daselbst noch mehreres Verberben anzurichten, und dazu fremde Rriegsleute zu hochbeschwerlichen Musfallen zu reigen.

Insbesondere aber wolle der Rayser die greulichen Unthaten der verschiedenen, im vorigen und isigen Jahre, in den Mieders und Oberrheinis schen Landen versammelten mächtigen Krieges heere anzeigen lassen, deren einige in die Burguns dische Mieders Erblande, und von da aus, durch Stankreich, in das Mieders Elsaß, die andern

## 92 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Chr. aber nach Grantreich, mit ftarfer Macht, gezogen 3569 maren. Ingleichen bes grangofischen withens den Rriegsvoltes, welches in bas Elfaß mit Gewalt eingefallen, und ben feinen verschiedenen 2ins Durch , und Abzügen, eine Lagerung, Muftes rung, Ein , und Musfalle borgenommen, bie Lander und Unterthanen vieler Stande und Glieder bes &. R., wider alle hochverponte R. Constitutionen, Recht und Billiafeit, ja mit offente licher Derachtung ber ihnen eingehandigten Rays ferlichen Befehle, und gefchehenen ernftlichen Bers warnungen, jum bochften beleidiget, berauber, mes plundert, jum Theil verbrannt, geschäft, die are men Leute theile erfrochen und erschoffen, und alle unerborte Graufamteiten im 3. 3., ausges übet batten. Solche obergablte Unthaten maren bochschadlich, argerlich und straflich, und mußten baber einem jeden friedliebendem Reichse fande billig ju Bergen geben. Bornehmlich ba es leider! allgu fichtbar mare, bag bas ifige gemeine Weien, und awar groffentheile Teutschen Krieges poltes, welches ehmals vor andern Mationen, megen feiner Frommigfeit, Bucht und Ehrbarfeit, ben Preif gebabt, nunmebro ein Unfeben fast barbas rischer Art gewinnen, auch in eine folche Freiheit verwandelt merben wolle, bag in Die tange fein Bis bermann ben Saus und Sof, und fein Serr ben Sand und leuten bleiben folle. Dann es mare mobil au erwagen, bag, wenn man folcher Freiheit und andverberben ferner rubig aufeben murbe, es baben nicht bleiben, fonbern, wenn es beute ben einem Stanbe aufgeboret, morgen ben einem anbern ans fangen, und julett jum Garaus gerathen werbe. Enblich ftunde auch noch biefe mertliche und aroffe Befahr var Mugen, baf, wenn bas nach Grantreich aefibrie teutiche Kriegapolt stwa zurücknetries ben 4 .6 .

ben werben, ober es fonft mit bemfelben jum 21baus 3. Cbr. ge fommen follte, alebam ber gange Schwarm 1569 folder frenwilligen und ungegaumten Saufen nicht allein in bas Elfaß gerathen, fonbern auch andere Reichsftande bergeftalt treffen fonnte, baf es hernach viel zu fpat fenn murbe, foldem lebel und Unbeil ju fteuren. Es begehre baber ber Rayfer bon ben erfchienenen Rathen und Befandten, bag fie diefes alles treulich erwägen und in Beraths Schlattung gieben mochten, wie ben von ben Rreis fen und Orten angebrachten Rlatten abzubelfen, ihnen bie erlittenen Schaden ju erstatten, und was fur Strafen gegen bie Llebertreter, vermoge bes Z. R. Landfriedens Eretution und andes Ber Samungen, borgunehmen fenn mochten. Sier nachft mochten fie auch fleiffig bedenten, burch mas für fernere Derbefferung und Dollftreckung vors befagter R. O., folch geschwinder und ungewohnlie der Ueberlaft im Reiche funftig verhutet, und man bafur gefichert fenn fonnte. Infonberheit aber mochten fie schleunig berathschlagen, burch mas für Mittel und Wege fernerm Unrathe und Lands verderb, die aus bem Abzuge bes Teutschen Rriegsvoltes erfolgen mochten, vorzufommen mare; ingleichen wie es mit Derbietung ber frems ben Kriegsdienste, ober auch mit Abforderung beren, Die fich bereits in bergleichen Rriegebienfte eine gelaffen, zu halten fenn mochte, inbem biffalls eine durchgangige Gleichheit au beobachten fenn múrbe.

Der andere Punkt ber von den Kayserlis chen Commissation geschehenen Proposition der traf die Gothauschen Erekutionskoften. Der Kayser ließ nemlich den anwesenden Rathen und Gesandten zu Gemütse führen, wie sie sich zu erinnern wissen wurden, daß der Gothausche Erekus 3. De tionstrieg ursprunglich ein Wert bes beilfamen 1569 Landfriedens gewesen, und baß ber Rayfer, auf bie trene Leimstellung ber Stande, ben Churs fürten von Sachsen, burch fleiffige Unterhandlung, bewogen babe, fich ber Sache als Rayferlicher Reloberr und Generalobrifter ju unterziehen, und ju Vollstreckung biefer Erckution eine ans febnliche Gumme Geldes bem 3. R. borgufchieffen. Mun batte ber gebachte Churfurft ben Ravfer bes nachrichtiget, baß, ungeachtet bes Erfurtischen 21bschiedes \*), Die versprochene Wiedererstats tung, burch bie verabschiedete Contribution, nicht erfolget fen, fonbern baran noch eine febr groffe Summe ausstehe. Aufferdem befinde fich, baß fols che verglichene und bewilligte Contribution, megen Undewigheit vieler Stande, ju Bezahlung ber porgestrecten Summen nicht zureichen wolle; wie bann ber Churfurft, auf bem inigen Depus tationstage, burch feine Gefandten, Davon meis tern Bericht geben murbe. Es mochten baber bie anwesenben Rathe und Gefandten, ftatt ihrer Berren und Obern, auf folche Mittel bebacht fenn, Damit ber Churfurft von Sachfen, megen feines Darlebens und Musfrandes, ungefaumt verununt werbe, und, mofern es fich befinden murbe, bag bie guvor bewilligte Contribution ju ganglicher 21bjab lung nicht zureichen wollte, mochten fie auf ein mebe reres und fo weit geben, baf die vollige Wieders erstattung bergewiffert werben fonnte. Bas nun bie anwesenden Rathe und Gesandten über Diefe beide Duntten berathschlaget batten, mbchten fie ben Rayferlichen Commiffarien anzeigen, wel the fich alsdann, bermoge ihrer Instruction, mit ibnen barüber endlich vergleichen murben.

Mach

<sup>\*)</sup> S. im VII. Bande ber 27. C. R. G., S. 340.

Dach ber, bon ben abgeorbneten churfurfte 3. Chr. liden und ber deputirten gurften und Stande 1569 Bathen und Bothschaften, angestellten Beraths schlattung, und hierauf gepflogenen Communitas tion und Vergleichung mit den Ravserlichen Commiffarien, auch geschehenen Berichtserftate fung an ben Ravier, wurde bas Beschlossene, gewöhnlicher maffen, in einen Abschied gebracht. Memlich ben ber Berathschlagung über ben ers 143un. ften Dunkt der Rayserlichen Proposition wes gen bes bevorstebenden gefährlichen Abzuges ber beiden machtigen teutschen Kriegsbeere, bie fowohl bem Ronig von Grantreich, als auch bem gegen ihn triegendem Cheile jugezogen, ward in Ermagung gezogen, in mas fur eine groffe Gefabe ober aufferfte Derheerung bie an grantreich nachft granzende Stande und beren Lander und Unterthanen, ober auch vielleicht bas ganze Reich leichtlich gefest werben fonnte, wenn entweber ein Zaufe, mit obffegender Macht, ben andern aus ride und auf ben Reichsboden triebe und vers folgte, ober wenn etwa fonft beide Zaufen ibren Abzug nahmen, und fich nicht erft trenneten, fonbern Saufenweise wieder nach Teutschland jurucke geben wollten, ba man bann nicht weniger ein allges meines Berberben allenthalben gewärtig fenn mußte, weil bon ihren Obriften, Rittmeiftern und Sauptleuten teine verburgte und im Reiche ges mugfam angefessene Cautionen, nach Inhalt ber & O., geleiftet worben. Da nun, auf bem, im borigen Jahr, ju gulda gehaltenem Churfürftens tage †), von einem fast abnlichen Salle bes bas mals bevorgestandenen gefährlichen Abzuges ber machtigen nach grantreich gezogenen Kriegsbaus fen,

1) S. Die 17. C. R. G., im VII. Bande, S. 459.

3. The fen, bereits berathschlaget, und solche ersprießlist 569 che Mittel bedacht worden, wodurch alle and drohende Unruhen im teutschen Vaterlande abgewandt werden könnten; so hielt man sur gut, es auch dismal bey solchen, in dem Artickel vom Abzuge des Juldischen Abschiedes wohl bedachten Mitteln zu lassen, nur mit Uenderung und Berbesserung erlicher Punkte, nach Gestalt und Gestalt und Gestalt der isigen Zeitläufte.

Man beschloß daher, daß die sechs Chursurs
sten und die vier deputirte gürsten, als Gesters
reich, Würzburg, Zayern und Zessen, auf

95 Jul. den nådystfunftigen Jakobstag etliche Kriegsers fahrne Gesandten nach Strafburg abferrigen, und den dahin abzuschickenden Rayserlichen Coms missarien zuordnen sollten, die sich alsbann baselbst, ober wo sie es fonst für bequem befinden wurden, nach aller Gelegenheit und vorsenenben Gefahr fleiffig erfundigen, und bavon ihren Bericht an den Rays fer erstatten follten. Bornemlich aber follten die Rayserlichen Commissarien, nebst den erstbefage sen churfürstlichen und fürstlichen Gesandten sich über verschiedene Abschickungen aus ihrem Mittel an die Ronigliche Würde in Grants reich, und an das beiderseitige geworbene und zu gezogene reutsche Kriegsvolk, bessen Selds und andere Obristen, Lieutenant, Rittmeister und Zauptleute, zu folgendem Endzwecke sich vergleis chen. Den Ronig von Frankreich sollten sie neme lich ersuchen, daß, wenn etwa die ißige Unruhe in Grankreich sich stillen, und das von ihm geworbene seutsche Kriegsvolk abgedankt werden sollte, er dahin sehen mochte, daß solche Abdankung, Abzug und Trennung der Kriegsvolker nicht auf des 3. R. Boden, sondern ehe und bevor sie dessen Granzen erreichten, geschähe. Er mochte auch ib. ren

of Laborator

ren abziehenden Obristen, Lieutenant, Rittmeis J. Chr. stern und Zauptleuten, auch allen und jeden 1569 Ariegsleuten ernstlich besehlen, ben ihrem Abs und Lindennzuge keinen Stand und Unterthas nen des Reichs irgends zu beschweren, noch ju beleidigen. Ben der andern Abschickung aber an die beiderseitige Seldheren, Obristen, Ritts meister und Zauptleute sollten die Abgeordnes ten dieselben nochmals zur Leistung der verbürgs ten Cautionen ermahnen, und sie an die R. Saguns gen und gedrohete Strafen ernstlich erinnern, auch daß fie fich sonst, ben ihren Abzügen, ben R. Cons stitutionen in allen Stucken gemäß verhalten mochten. Inzwischen wolle der Rayser seine Das tente und Mandate so wohl an alle Obristen und Befehlshaber, als auch an alle und jede Kriegss leute ju Rof und zu Jug, die ben beiden kriegens den Theilen in Grankreich zugezogen, ausgehen laffen, worin ihnen geboten werden folle, fich, wenn es mit ihnen zum Abzuge kame, ausserhalb des R. Bodens zu trennen, und einzeln oder Rottens weise, ohne alle Beschädigung oder Nachtheil der R. Stande und ihrer Unterthanen, auch mit gebühre licher Bezahlung, wie in den R. 21. versehen ware, abzuziehen; und zwar dieses alles ben Bermeidung hochster Kanserlichen Ungnade, und ben Berlust iberer vom 3. R. habenden oder expectivirten leben, und aller ihrer Ehren. Es wolle auch der Rayser allen Churfürsten, Fürsten und Ständen, ben benen er es für nöthig erachtete, befehlen, daß ein jeder seinen Landsassen, Lehensleuten und Uns terthanen, die sich dermalen in Frankreich in Rriegedienste begeben, ein gleiches ernstlich gebies ten solle, mit dem angehängtem Erbieten, daß er die geringern Stände gegen ihre stärkere Lehenss leute ben solchen verwürkten Lehen handhas 17. R. B. 8. Th. ben,

3. Chr. ben, und ihnen zur Erekution behüflich senn 1569 wolle. Solche offene Patente und Mandate des Raysers, der Churkürsten, Gürsten und Stäns de sollten nun den vorgedachten Rayserlichen Commissarien und den churs und fürstlichen Gesandten zugestellet werden, um sie den Kriegssteuten, wenn sie etwa zu den Haufen geschickt würs

den, offentlich zu verkundigen.

Damit nun aber die Rayserlichen Coma missarien und die Gesandten der Churfürsten und gurften zu solcher ihrer Abschickung und Berrichtung auch bas nothige Geleit und Sicherheit haben mochten, so wolle der Rayser ihnen offene Patente mitgeben; wie bann auch ein jeder abschie dender Churfürst und gürst den Seinigen besondere Patente austellen lassen solle. Jedoch ben ihrem Fortziehen murben sie felbst um weitere nothe burftige Vergleitung ben bem Konig von Franks reich und dessen Gegentheile anzusuchen haben; beswegen ihnen auch ein Rapserlicher Zerold zu geordnet werden solle. Auch ihre Creditive sollten von dem Rayser, den Churfürsten und mitschie ckenben gurften insgemein und insonderheit, gleich den vorgedachten Patenten, ausgefertiget werden. Ingleichen wären ihnen auch ihre Instrucktionen zuzustellen, und selbige ungefähr dahin einzurichten, wie vorhin von ihrer Werbung und Abschickung bis Weil sich inzwischen bas Kriegs. ponirt worden. wesen leicht andern, und auch sonst noch andere Mothwendigkeiten einfallen mochten; so sollten sich die Rayserlichen Commissarien, mit den churs. fürstlichen und fürstlichen Gesandten, ben ihrer Zusammenkunft zu Straßburg, wegen ihrer Verrichtungen, noch weiter unterreden und vergleis Insonderheit aber sollten sie barüber gute Erkundigung einziehen: wie sich die Sachen in Stant's

Frankreich zur Pacifikation anliesen, und wann, 3. Ede. wie und wohin die Abzüge gerichtet werden möch. 1569 im: serner od zu vermurhen, daß die abziesende kriegeleute den Aryserlichen und den übrigen unfündigten Patenten oder Klandaten gehors den würden, oder aber schädliche Prackticken im 3. R., dem Rayser oder einem Stande zum Lachtheile, vornenlich durch böses Anstiren der vertriebenen R. Aechter, angesponnen werden wollten, als welches sie stein verfandern, und dem Kayser von den, was erwa vorsalen möchte, schleunigs zu versändigen möchte, schleunigs zu versändigen hätten, damit man dage am schleunige Hille und Rettung vornehmen möchte.

Beil indeffen bor Mugen liege, in welchen bes trubten Stanb Grantreich, burch bie innerliche und burgerliche Uneinigfeit, ifo gerathen; fo batte ber Rayfer, mie ben Churfurften, gurften und beputirten Gefandten, ben bem iho obichmebenbem benachbarten Ungewitter im 3. R., worauf befons bere gute Achtung ju haben, bes ju Mugfpurg, im 7. 1555., gefchloffenen bochbetheuerten Religions. friedens, an beffen Sefthaltung Er, mit den Chuts fürsten, gurffen und Standen bes 3. R. feinen Ameifel truge, und ber beilfamen Constitution bes allgemeinen Landfriedens, beffen Brtlarung und ferner verbefferten Eretutionsordnung, fich billig erinnert, und beren Inhalt in gemeinem Rathe ere mogen. Man mare baher einstimmig entschloffen, folche wohlbedachtlich aufgerichtete Sagungen bes Religions , und Profan , Friedens , auch bie barauf weiters erfolgte Eretutionsordnungen in allwege zu halten und zu vollziehen; ju bem Enbe ein Rreis ober Stand bem andern, welcher wie ber folden Religions , ober Profan , Grieden bes leibiget werben follte, Bulfe und Beiftand befto getreuer und werfthatig erzeigen follte. Damit alfo,

6 · 2

3. Chr. aus dem iso in Frankreich obwaltenden Kriegswe-3569 sen, die dem 3. R. angehörige Stände, Länder und Unterthanen, durch des einen oder andern Theiles geworbene teutsche und andere Kriegss leute, mit gewaltigen und ungebührlichen Ausfale len oder Abzügen, wider den Religions: und lands Frieden, nicht weiter beleidiget und beschädiget, sondern bagegen mit Gulfe und Rettung gefaßt fenn, und die Kanserliche und Reichs : Reputation und So heit erhalten werden mochte; so wurde, Rraft unfere R. Deputationsabschiedes, allen und seben Kreisobristen, Zus und Machgeordneten ernst lich befohlen, mit guter Verfassung in Bereits schaft zu stehen, alles nach Ordnung der R. 21. zu bestellen, und alsobald die gebührenden Musteruns gen, vermöge des zu Worms, im J. 1564., aufs gerichteten Deputationsabschiedes \*), vorzu nehmen, weswegen auch noch besondere Rayserliche Mandate ausgehen sollen. Da man aber mehr mals wahrgenommen, wie langsam und verzügs lich die Rreishülfe zu erlangen, ben ben inigen Kriegsunruhen in Frankreich aber leichtlich ein solcher eilender und unversehener Ueberfall sich ers eignen konnte, daß ein oder mehr Stande oder Rreise des 3. R. und beren lander und Unterthas nen beschweret werden mochten, und also die weits entlegene Kreise dem beschwerten Kreise oder Stande, in solcher eilenden Mort, die gebührliche Zülfe nicht wohl leisten konnten: so wurde bes Schlossen, daß, an start aller Rreise, die funf nachste gesessene, nemlich ber Churfurstliche (Churrheis nische), Frantische, Bayerische, Schwäbische und Rhemische (Oberrhemische) Kreis, sich sogleich nach dem Darum dieses Abschiedes, mie Rriegsi

<sup>\*)</sup> S. im VI. Bande der 17. T. R. G., S. 47. u. f.

Rriegsleuten und anderer Mothdurft in bereite Ver/I.Chr. fassung, und zwar mit Reutern auf die gedop/1569 pelte Zülfe, mit dem Jusvolke aber auf die eins fache, auf ihre Kosten, nach Vorschrift der R.

A., seken sollten.

Damit man auch bieser hochnothigen Vers fassung und Zülfsleistung desto gewisser senn moge; so solle man in jedem der vorgedachten fünf Rreise die in dem Wormser Deputationsabs schiede verordnete Musterung, sobald es nach ges endigtem ißigen R. Deputationstage geschehen moge, vornehmen. Und wenn diese fünf gefaßte Rreise von dem Generalobristen aufgefordert wurden; so solle ein jeder seine bestellte Krieuss leute, auf gemeine Rosten aller zehen Kreise, zum Abzutze unverzüglich abschicken. Deswegen dann zu Unterhaltung dieser und anderer, im Fall der Noth, etwa noch anzunehmenden Kriegsleute, alle zehen Kreise und beren angehörige Stände sich auf eine gemeine Geldhülfe, nemlich mit ges doppelter Zülfe auf zwey Monate, nach eines jeden Unschlag, gefaßt machen sollen. Und zwar dergestalt, daß alle zehen Kreise und deren Stäns de, innerhalb Monatsfrist nach Publikation dieses Ubschiedes, die zweymonatliche Geldhülfe riche tig machen, und an einem gewissen, unter sich zu bergleichendem, bequemen Orte des Kreises, vers wahrlich niederlegen sollen. Damit auch diese bes schlossene hochnothwendige Hulfe in einem jeden Kreise desto stattlicher und ansehnlicher zusammengebracht werden mochte; so sollten die durch andere ausgezon gene Stande ihre gebührende Unlagen, neben den übrigen Standen, vermöge der R. Anschläge, es fen mit Schickung der Leute oder des Geldes, klbst entrichten, oder die ausziehende Stände sollten solches statt ihrer leisten; jedoch den auszies hens

3. Ehr. henden Standen an ihrer Gerechtigkeit, in an 1569 dern Fällen, nichts benommen. Wenn nun der Generalobriste, ben sich ereignendem Nochfalle, alle zehen Kreise zur eilenden Zulfe aufmahnen wurde; so sollen die obbenannte funf schickende Rreise ihre gebührende Zülfe zwiefach an Reus tern und einfach an Zufwolke, wie auch aus ihr rem jusammengelegten Gelde anfangs einen 2700 nat, auch doppelt, nebst einem Berzeichniß, was sie davon ihren Kriegsleuten zum Amritte oder Laufgelde gegeben, abschicken. Die andern funf Kreise aber, als Oesterreich, Ober Sachsen, Burgund, Westfalen und Mieder & Sachsen, und die darein gehörige Stande, sollen gleichfalls ihre schuldige gedoppelte Geldhülfe, innerhalb vierzehn Tagen, nach des Generalobristens Aufe mahnung, auch anfangs auf einen Monat, an ben Rath zu Mürnberg oder Frankfurt, verordnete R. Lenstädte gewiß und vollkommen einschicken.

Aus solchen gemeinen und von allen zehen Rreisen zum ersten Monat bengetragenen Gelde hülfen solle nun der Generalobriste die Macht haben, noch 1000., oder 1500., oder, wenn es nothig, 2000. Reuter, zu eilender Defension, jes boch mit Rath ber andern funf mitschickenden Rreisobristen, Zus und Machgeordneten, auf einen Monat lang aufzunehmen und zu besols den; wie bann auch von solchem Gelde bem Genes ral und andern Obristen ihr Stattgeld und Sold, ingleichen was sonst auf Munition, Ars tiglerie, Rundschaft und andere ausserordents liche Ausgaben aufgehen mochte, entrichtet wers den solle. Er solle aber die Rechnung, sowohl in Unnehmung der vorgebachten Reuter, und in Unterhaltung des von den andern fünf Kreisen

- Cityle

maschickten Rriegsvoltes, als auch in Bestel-3. Epr. lung der Aemter und anderer Kriegenothdurft 1569 bergeftalt machen, baf er feine weitere Musuas ben oder Unkoften auf den ersten Monat anstels le, als Die Summe ber vorermabnten, von allen Beben Kreifen, jum erften Monat bengetrages nen doppelten Geldbulfen gureichte, und baber alles abbejahlt werben fonne. Salle nun ber Bes neral und die Obriften, Bus und Machgeords neten ber anbern funf schickenden Kreife, nach ihrem Unguge, bermerten follten, bag die entstandene Befahr im erften Monat nicht ju ftillen mare, fonbern fernere Rettung und Bulfe nothig fenn murbe; fo folle bas Kriegsvolt in langerm Dienfte, nems lich noch auf einen Monat, behalten, und es mit beffen Unterhaltung und Befoldung, wie im eriten Monat, gehalten werben. Der Generals obrifte aber folle alebann allen zehen Rreifen ju fdreiben, ihre andere zwiefache Geldbulfe auf ben zweiten Monge, innerhalb 14. Lagen, abers mals au erlegen, welches bann auch in folcher Beit von einem jeden Breife vollig gescheben folle. Und eben fo follte es, ben fortbauernber Befahr, auch im britten Mongt mit ber britten doppelten Geldbulfe gehalten werben. Wenn aber bernach Die Gefahr ju noch langerer Derweilung ober gu grofferer Weiterung im Reiche fich anlaffen follte, daß alfo folche bewilligte Zulfe nicht zureis chend fenn murbe; alebann folle man es an ben Rayfer gelangen laffen, um mit Gutachten ber feche Churfurften eine allemeine Reichsvers fammlung auszuschreiben und zu halten. Bare nun folche Bulfe geleiftet, bas Kriensvolt bernach abgedantt und bezahlet, auch ben abgelegter Rechnung befunden worden, bag ein Rreis etwas mebr, ale ber andere, ausgegeben batte; fo folle 6 4

3. Ehr. demselben solches von dem gesammelten gemeinen 2569 Gelde vergütet werden, damit ben diesem gemeis nen Werke allenthalben eine Gleichheit unter den

Kreisen gehalten werbe.

Machdem indessen biese hochnothwendige eis lende Zulfe, in würklicher und fordersamster Erles gung des Geldes, und Zuschickung ber Kriegsleute zu Roß und zu Fusse, keinen Verzug litte; so solle dem General und den funf übrigen, jum Zuzuge verordneten, gehorsamen Kreisobristen, Zus und Machgeordneten, auf den Fall, wenn einer oder mehr Kreise oder Stande, in Leistung ihrer Unlas ge an teuten ober Geld, säumig oder ungehorsam senn würden, zugelassen senn, die schuldige Uns zahl zu Roß und zu Gusse des Säumigen ober Ungehorsamen anzunehmen, und auch dessen Ges bubt an Gelde, wie sie es am ersten erlangen mochten, auf Interesse aufzunehmen. Was nun barauf gienge, solle der Saumige oder Ungehors same, nebst allen baraus entstehenden Rosten und Schaben, unweigerlich und ohne allen Berzug, zu entrichten schuldig senn. Mithin follen ber Ges neral, die andern Obristen, Zus und Machges ordnete volle Gewalt haben, wider denselben alle Schleunige Wege zu Einbringung solches auf genommenen Geldes, auch aller anderer Kosten, Schäden und Interesse, nach Vorschrift und Maaßgabe ber beiden Augspurgischen R. 21., von den Jahren 1555. und 1566. †), vor die Hand zu nehmen, und damit würklich zu verfahe ren, auch darunter niemanden zu verschonen. brigens aber solle diese gemeine Zulfsleistung nicht anders, dann nur im Reiche, zu gebührender Vers theidigung der Stande und ihrer Lander und Unter:

f) S. die 27. T. R. G., im II. Bande, S. 656. u.f. und im VI. Bande, S. 246. f.

Unterthanen, die wider des Z. R. Religions J. Ebe. Lands und Profan & Frieden beleidiget wurden, 1569 gebraucht werden, und mithin nur allein auf die thätliche Vergewaltigungen der besorgten Auss falle, feindlichen Angriffe, oder ungebührlichen Abs züge der iho in Frankreich vorsenenden Kriegss emporungen, und der dasigen Kriegsheere, die sich für beide Partenen eingelassen hatten, zu gebühe render Beschügung der wider die obgedachte Fries den beleidigten und bedrängten Stände und Unterthanen verordnet senn. Es solle auch dieselbe nicht langer bauern, als bis bas von beiden Kriege führenden Theilen in Teutschland geworbene Kriegsvolk wieder beurlaubet worden, sich ges trennet, und seinen Abzug, nach Vorschrift der R. A., in das Baterland und nach Hause, einzeln ober Rottemweise, ohne alle Beschädigung, genoms men hatte. Oder aber, bis daß ber Rayser, die Churfürsten, gürsten und Stände, auf einem Reichstage, ein anderes verordneten.

Da nun aber zu einem so wichtigen und allges meinen Werke ein Generalobrister nothig war; so ersuchten die, auf dem damaligen R. Deputas tionstage anwesende Rathe und Gesandten, im Mamen ihrer Zerrschaften und Obern, den Rayser, daß er solches Generalobristenamt, dem 3. R. ju Ehren, auf sich nehmen mochte. Rayser übernahm auch solches, und verordnes te, für sich selbst, und auf der Churfürsten, des putitten gursten und Stande Ersuchen, seinen Rath und Obristen des Zipsers Landes, Las zarus von Schwendi, als einen berühmten und wohlerfahrnen Kriegsmann, zu seinem Obristen Lieutenant. Zugleich erbot er sich, benselben uns berweilt nach den Rheinlanden abzufertigen, um bon Seinet wegen, ben den isigen geschwinden und **E** 5

wider.

J. Chr. widerwartigen Kriegslauften, fleiffiges Aufmetten: 1569 und Erkundigung zu haben, wo das Kriegewes, sen in Frankreich hinauslaufen, und wenn, wohin, und auf was Art das teutsche Kriegsvolk etwa: zum Abzuge kommen möchte. Wurde nun der Kayser daraus vernehmen, daß das gedachte teuts sche Kriegsvolk nicht gewillet ware, sich zu trens nen, sondern Zaufenweise und mit starker Ges walt wiederum in das Reich abzuziehen, und des sen Stände oder Unterthanen, wider den aufger richteten Religions, und Landfrieden, ju vers gewaltigen und zu beschädigen, mithin eine Aufs mahnung zu eilender Zülfe und Defension nos thig senn mochte; so wolle Er, der Rayser, die vorbes stimmten funf Kreise zum eilenden Anzuge, und die andern funf Kreise ju Leistung ihrer Gelds hülfe, unverzüglich aufmahnen und erfordern. Wie und auf was für eine Urt aber den Kriegsleuten ihre Bestallung zu machen, ingleichen ihre Jahlung und Rechnung aller Einnahme und Ausgaben, auch sonst alle andere Kriegsdirecktion, wolle Er, mit Rath und Zuthun der erstbesagten funf 3us schickenden Kreisobristen, Zus und Machges erdneten, abhandeln und verrichten lassen.

Wofern auch etwa sonst ein Kreis ober Stand aus gewissen Anzeigen vernehmen sollte, daß eine Aufmahnung zu nothwendiger Zülfe und Juzug, wegen des ißigen Französischen Kriegsstwesens, in obgedachten billigen Fällen, nöthig senn möchte; so möge er solches auf das cheste an Ihn, den Rayser, gelangen lassen, worauf Er, nach Gesstalt der nothwendigen Defension, das Aufmahnen thun, und dagegen, mit Zülfe und Rathe der anz dern zuschiedenden fünf Kreisobristen, Jusund Nachgeordneten, gebührliche Kettung und Vachgeordneten, gebührliche Kettung und verzüglich vornehmen wolle. Nichts desto weniger

aber folle einem jeben beschwerten Kreife oberg obr. Stande fren fteben, fich gu feiner nothwenbigen 1569 Vertheidigung gleichfalle gefaßt ju machen; wie

bam auch jonit alle andere fich jutragende galle ben ben gemeinen Constitutionen und Ordnungen bes 3. R. gelaffen wurden. Ills es hiernachft an und fur fich billit, und in ben R. 21. verfeben mare, bag bie Verurfacher, und Betrüber bes heilfas men Landfriedens, alle Roften und Schaden, welche bie Breife ober Stande ihrenthalben anmens ben und leiden mußten, wiederum erffatten, und baju, neben anbern Strafen, angehalten werben follten; fo wolle ber Rayfer auch bigfalls gegen alle und jebe, welche bie gehorfamen Stande ober Breife in einige Roften ober Schaden, megen gelenteter Bulfe umb Rettung, in vorberubrten funf. tigen Rallen, brachten, burch gebubrliche Mittel unb Bege ernstlich verfahren, und auch sonst alle geborfame Reichestande und Unterthanen wider Die Priedbetrüber und Landbeschäditter, vermoge ber R. Constitutionen, aus Ravserlichem 2mte, ber Bebuhr nach, fchugen und befchirmen.

Aufferbem nahmen auch bie abgefertigten Ras the und Gesandten ber Churfürsten, Deputirs ten fürsten und Stande Die übrigen vier Dunts ten im ersten Theile ber Rayserlichen Dropos fition in Berathschlagung; nemlich: a) wie bie erlittene vielfältige Schaden ben Beschädigten ju erfratten: b) mas fur Strafen gegen bie Ueber treter porgunehmen; c) wie die R. Constitutios nen gegen folche geschwinde lleberlafte gu beftarten; und d) wie es mit Verbietung ber fremden Rriensdienste, ober ber Abforderung ju balten fenn mochte? Dun babe man gleich anfange nicht nur aus ben baufig eingefommenen Rlanen ber bochbeschabigten und vergewaltigten gehorsamen

3. Chr. Stande, Glieder und Unterthanen bes 3. 2., 1569 sondern auch sonst aus mundlicher Anzeige und Bericht etlicher mehrerer Stande, deren Lander und Unterthanen jum höchsten verdorben, bes schweret und beleidiget worden, genugsam vers nommen, zu was für einem unerhörten und bars barischen Wesen, der Kriegsleute Muthwille nunmehro gerathen ware, als welche eben so wenig ihrer Freunde und der Unschuldigen in ihrem eiges nen Vaterlande, als ihrer geinde mit Rauben, Plundern und andern ströflichen Unthaten vers Schonten. Deswegen hatten bann vorbesagte Ras the und Gesandten für recht, billig und hoche nothig ermessen, daß solchet unteutschen und barbarischen Grechheit keinesweges långer nachzuselhen, sondern vielmehr die allgemeine Wohlfarth, der uralte Wohlstand und bes rühmte Mame der Teutschen Mation fortzuses gen, und baher ber Rayser, auch alle Stande bes 3. R. schuldig waren, der unschuldig bedrängs ten R. Glieder und Unterthanen sich fleissig und ernstlich anzunehmen, und gegen solche, je langer, je mehr, anwachsende Uebel ernstliche Mittel zu gebrauchen. Da aber diese vorbesagte vier Punkten von solcher Wichtigkeit und Weitlauftigkeit waren, daß ihnen difimal und bey der inigen R. Deputationshandlung nicht wohl abzuhelfen ware, sondern sie eine gemeine Berathschlagung aller R. Stande erforderten; so habe der Kayser die Zandlung und Erörterung dieser hoche wichtigen Punkten auf den nachstkunftigen Reichstag verschoben, da dann diese Dinge, auf die sernere Kayserliche Proposition, in gemeiner R. Versammlung, von allen Churfürsten, gars sten und Ständen, zu Handhabung gemeiner Wohlfarth, und des Z. R. Majestät und Reputae tion,

tion, viel stattlicher berathschlager, beschlossen, 3. Chr. und würksam zu vollziehen verabschiedet werden 1569 mochten. Indessen solle nichts besto weniger einem jeden beschädigten oder vergewaltigtem Stans de und Reichsangehörigen fren stehen, mittler weile aller gebührlichen Mittel und Wege, vers moge der R. Constitutionen, Rechte und Ords nungen, gegen die Thater ober Beschädiger

sich zu bedienen.

So viel nun auch noch den zweiten Theil der Rayserlichen Proposition betrift, nemlich die Gothaische Erekutions, und Kriegs & Rosten; so brachten die chursächsischen Gesandten vor, daß zwar, auf dem lettern gemeinen Deputations und Rreis: Tage zu Erfurt, diese Gothaische Rriegs & und Prefentions & Rosten auf 9,53634. Gulden, 17. Groschen und 7½ Pfenninge bereche net, und die Stande, zu gebührlicher Entrichtung solcher Rosten, auf zehen Monate zur Contribu tion angelegt, auch die Restanten an den beiden zu Worms und Mugspurg bewilligten Wartgels dern \*) mit dazu geschlagen worden. Allein nuns mehro befinde sich, daß daselbst die alte Unschläge vieler Stande, bie boch damals schon moderirt gewesen, angesetzet worden. Hiernachst hatte man auch viele Stande in den Anschlag mit gebracht, die boch dem Reiche nichts contribuiren wollten; wie dann auch im Miedersachstischen Kreise Iro rungen zwischen den Standen und dem S. Adolf von Bolftein, wegen einer ansehnlichen Summe, bie man demselben, ben der Abrechnung zu Ers furt, nicht passiren lassen wollen, und daher dem Reiche noch zu erstatten, vorgefallen waren. Gie begehrten daher im Mamen ihres Herrn, auf Mits tel

<sup>\*)</sup> S. im VI. Bande der M. E. R. G., E. 51:53. 11. 243. f.

3. Chr. tel und Wege zu gedenken, wie die gewissen, je 1569 doch säumigen Stände zur Contribution zu bringen, ingleichen wie biejenigen Stande, bie ihre Gebühr nicht erlegen wollten, dazu zu vermögen, und was endlich zwischen dem erstges bachten H. Adolf und den Miedersächsischen Stånden zu handlen senn möchte, damit auch die fer Rest eingebracht wurde. Wenn nun aber auch alle diese Posten einkamen; so mangle boch noch eine ansehnliche Summe an den Gothaischen Rosten, deswegen auf eine neue, auf etliche Mos nate, den Ständen aufzulegende Contribution

zu gebenken mare.

Auf diesen Bericht, und in Rücksicht auf dass jenige, was wegen solcher Gothaischen Contris bution und der beiden Wartgelder zu Regens spurg und Erfurt hiebevor verabschiedet wor ben \*), wurde, wegen ber faumigen Stande, von den Rayserlichen Commissarien und der R. Deputation, sogleich von Frankfurt aus, an bas Rayserliche R. G. geschrieben, und demselben bes fohlen, auf Unrufen des Rayserlichen Fistals, gegen vorgedachte saumige Stände, die ihre Ges buhr nicht bezahlet, auf bas schleunigste, mit Ubkur jung aller aufäuglichen Dilationen ober Prorogatios nen, auf die Erklarung beren notorisch verwurkten Strafen, nach Inhalt des Erfurtischen Abs schiedes, ju verfahren; wie dann auch dem Rays serlichen Fistal ein gleiches schriftlich auferlegt werben follte. Und obgleich etliche Stande naments lich angezeigt worden, von benen keine Bezahlung erfolgen wolle, daher bann bem Reiche eine gewisse Summe an dessen Anschlägen abgehen solle; so wolle man sich boch verseben, daß dieselben, als urs alte

<sup>9)</sup> S. im VII. Bande ber 17. T. R. G., S. 3071 313, und 340: 346.

alte ansehnliche Stände und angehörige Glieder. Chr. I des 3. R. ihre schuldige Anlagen zu diesem hoch 1569 nuflich verrichtetem Werke, an gebührenden Orten, unweigerlich entrichten wurden; wie sie dann auch, duf dem inigen R. Deputationstage, von den Rayserlichen Commissarien und den anwesenden Rathen und Gesandten, deswegen schriftlich was ren ersucht worden, und der Rayser sie dazu fers ner ermahnen wolle. Was aber den borgefallenen Streit zwischen bem H. Adolf von Zolstein und bem Miedersachsischen Kreis belange; so wolle ber Rayser ben Churfürsten von Brandenburg, den Administrator zu Magdeburg und den H. Julius ju Braunschweig Wolfenbuttel, samt und sonders, zu seinen Commissarien verordnen, welche beide Theile, auf dem nachsten Mieders Sachsischen Rreistage, noch vor dem nachstfunfe tigen Reichstage, gegen einander verhören, allen Bericht einnehmen, und fleissig bahin handeln sollen, damit der übrige Rest vollends erleget werbe. Diese Commissarien sollten auch Macht und Bes fehl haben, den andern Theil, der im Unfuge bes funden wurde, ernstlich zu ermahnen, seine Ges buhr zu leisten. Und wenn berselbe nicht ges borchen wollte; so sollten die Commissarien sols ches an den Rayser mit dem ehesten berichten, wors auf Er seinem Sistal befehlen wollte, gegen dens selben, auf die schwere verabschiedete Strafe, ver moge des Erfurtischen Abschiedes †), zum schleus nigsten zu verfahren. Und endlich wolle der Rays fer allen und jeden Kreisausschreibenden gurs ften, vermoge bieses 21bschiedes, und der hernach noch weiter an sie zu erlassenden ernstlichen Befehle, nachdrucklich befohlen haben, ihre Kreisangehos rige

f) S. die 17. T. R. G., im VII. Bande, S. 345. f.

3. Chr. rige Stande, welche ihre Schuldigkeit an der 1569 Gothaischen Contribution und den Wartgels dern noch nicht entrichtet hatten, auf den nache sten Kreistagen, ernstlich zu ermahnen, ihre Gebühr, ohne langern Bergug, an den bestimmten Orten ober Legstädten zu erlegen, ober daß sie sonst in die, im Erfurtischen Abschiede, gedrobete Strafe, ohne einiges Einreden erklaret, und her nach mit schleuniger Erekution gegen sie vers

fahren werden solle.

In Unsehung des zu Ende angehängten Bes gehrens, daß, wegen des gebachten merklichen 21bs ganges und Ausstandes, auf eine neue Contris bution unter allen Standen ju gedenken ware, ers innerten die anwesenden Rathe und Gesandten, daß, obgleich ihre Zerren und Obern für billig erachteten und wohl geneigt waren, alles mögliche zu befordern, damit dem Churfürsten zu Sachsen bas zu Erfurt verabschiedete vollig entrichtet und bezahlet werden mochte, bennoch die Bewilligung obigen Begehrens nicht in ihrer Macht oder Disposition allein stehe, sondern zu einer allgemeinen Reichsversammlung gehöre, da bann alle Stans de, in gemeiner Berathschlagung, neben bem Rays fer, den Churfürsten und den deputirten gürsten und Standen, fich hierüber aller Gebuhr ohne Zweis 24Man fel verhalten wurden. Endlich hatte auch der Rays

set, auf diesem R. Deputationstage, von den anwesenden Rathen und Bothschaften ihr rathe liches Bedenken über die besondere Beschwers den und das Erbieten des H. Johann Wilhelms von Sachsen erfordern lassen. Allein dieselben ers achteten es von solcher Wichtigkeit, daß deswes gen ben ißigen Deputationshandlungen nichts schließliches zu verordnen wäre, sondern die Sache zu gemeiner R. Berathschlagung gezos

een werben mußte. Es wolle baher auch ber Raye 3. Chr. fer deren Erorterung bis babin einftellen, ingwis 1569 ichen aber ju mehrerer Beforderung und ichleuniger Abhanblung, mit bem gebachten Bergog über fein nethanes Erbieten, jedoch auf Genehmigung aller Stande, handeln laffen, um bon bem Lane desantbeile feines gefangenen Bruders eine ans febnliche Summe Geldes, bem 3. R. zu einis ger Ergonlichteit ber aufgewandten groffen Eres turions , und Rriegstoften, in einer gewiffen bes fimmen, boch furgen Beit, baar ju erlegen; wor auf bann alle Stande, auf bem tunftigen Beichstage, fich entweber baruber vergleichen, eber es ben bem au Erfurt beschloffenem laffen moche ten. Bulegt folgen bie gewöhnliche Urtund bes Rayfers, ber Churfurften und deputirten gure ften und Stande, wie auch die Unterfcbrift ober bie Mamen ber Rayferlichen Commiffarien und ber Gefandten. Der Abschied aber murbe von bem Rayfer, und von wegen ber Churfurften, burch Mayng und Pfalg, bon Geiten ber geifts lichen und weltlichen gurften, burch Deftere reich und Bayern, und endlich megen ber Pralas ten und Grafen von ihren anwesenben Gefandten, fo wie fur bie Reichsstädte von bem Colmschen Besandten besiegelt ").

Noch

n) Schardii Epitome etc., ad a. 1569., in Ein Scriptor., T.IV. p. m. 123. b. & 125. b. Schudaeus I. c., P. II. L. V. §. 27. p. 158. und das im I. Dannoe der T. C. X. G., S. 348., in der Mos et \*), angesührte Repertorium MS. in meiner Bis bliotbed, Sect. II. fol. 70. a. & b. Der Abr fcbied flebet in Runigs R. A., T. III. n. 14. p. 180 - 191. und in der 27. Sammlung der R. 2. P. III. n. 16. p. 276 - 286.

17. R. L. 8. Th.

Moch währendem Frankfurtischen R. Des 3. Chr. 1569 putationstage gieng die gewöhnliche jährliche Dis 25May sitation des Rammergerichtes 0) vor sich P). Ich bin aber nicht im Stande, von felbiger eine nas here Nachricht zu ertheilen, weil ungeachtet aller sorgfältigen Nachforschung ich bavon nirgends etwas, dur Geschichte dieser Visitation dienendes ents becken konnen, und es mir auch an schriftlichen Nache richten davon fehlet. Lunig hat zwar ein Vers zeichniß einiger Artickel, welche im J. 1569., von Visitations wegen dem Rammerrichter und ben Beysigern, um sich barnach zu richten, zuges stellet worden, abdrucken lassen 4); Er scheinet aber das J. 1569. unrichtig, ober durch einen Druck. fehler, angegeben zu haben, indem der Herr von Ludolf 1) eben dieses Verzeichniß zc. schon ben dem J. 1568. anführet, beswegen ich auch dessen Inhalt, bereits bey bem vorigen Jahre, anges zeigt habe 8). Ich kann also von der im J. 1569. gehaltenen Visitation weiter nichts anzeigen, als daß dieselbe den Prokuratoren einen Memorials zettel zustellen lassen, vermöge bessen ihnen nach= brucklich auferlegt wurde, sich ber schon mehrmals verbotenen langen und unnothigen mundlichen Res cesse ju enthalten, und dagegen bie in der R. G. O., ben allen Terminen, vorgeschriebene gorm ber Recesse genau ju beobachten. Da man auch bes funden hatte, daß die Prokuratoren das Geld, welches ihnen von ihren Principalen und Parteyen, ill

D) S. im VII. Bande ber \$7. C. R. G., S. 535:548.

9) Lanigs R. U., T. IV. n. 261. p. 404. fq. r) im Corp. Iur. Cam., n. 172. p. 297. fq.

8) S. im VII. Bande der 27. T. R. G., S. 544 - 546.

p) (Des Freyberen von Mettelbla) vermehrter und vers besserter Bericht ic. von den R. A. G. Visitatios nen; (Freiburg, 1767. 4.) §. 80. p. 48.

ju Unterhaltung des R. G., zugeschieft worden, 3. Chr. um es an den Pfenningmeister zu liefern, bisweis 1569 len lange Zeit ben sich behielten, dasselbe in andere Munze umwechselten, und auch sonst allerhand Bortheile daben suchten; so sollten kunftig die Pros furatoren jedesmal solches Geld, in der Münze, worin sie es empfangen, dem Pfenningmeister sos gleich zustellen, bemselben einen Huszug ihres em pfangenen Schreibens, nebst dem Datum, soviel diesen Punkt belange, behändigen, und selbigen mit dem Originalschreiben bescheinigen, damit der Pfenningmeister baraus ersehen konne, wenn sie das Geld empfangen, und in was für Sorten, Wehrt und Münzen es gewesen, auch wie hoch und theuer eine jede gerechnet und angegeben wor-Endlich wurden die Prokuratoren, in dies sem Memorialzettel, auch noch angewiesen, sich in allen andern Stucken ber R. G. O., ben R. A., Sazungen und Constitutionen, so viel dieselben sie belangen, gemäß zu verhalten t). Uebrigens trug sich ben dem R. G., in diesem Jahr, auch noch die Veränderung zu, daß der bisherige Rame 10Mm merrichter, Graf Friedrich von Löwenstein abdankte, und bald darauf starb, worauf der Rays 5 Jun. ser an seine Stelle ben B. Marquarden von Speyer wiederum zum Rammerrichter ernannte, der auch solches Umt würklich antrat. Ingleichen 8 Aug. jog in diesem Jahr der andere Präsident oder Assel-7 Jan. sor generosus, der Frenherr Georg Desiderius in alt und neu Fronisoven, an, und an die Stelle des im vorigen Jahr verstorbenen Miedersachsis schen Prasentatens, Mikolaus Ruckers, wurde 14mm Jodokus Schad, so wie in die Stelle des auch im vorigen Jahr abgegangenen chartrierischen

t) de Ludolf Corp. Iur. Cam., n. 173. p. 298. sq. und Lunigs R. U., T, IV. n, 262. p. 405. fq.

13mm. Praesentati, Unbreas Gails, Franz Flad, unb für 1564 ben in diesem Jahr in Rayserliche Dienste berufes 2 e.m. nen Ruprechten von Storgingen, Johann Chris stof von Zornstein, als neue Assessoren aufges

nommen tt). In dem Frankischen Kreise hielt man, ge-

wöhnlicher massen, ben in den R. Münzords nung vorgeschriebenen Münzprobationstag u) zu Mürnberg, ba sich bann, laut des vorhandenen 26Aug. Abschiedes, auswiese, daß der Marggräfliche Brandenburgische Münzwardein, Mark Roschel oder Poschel, der ihm, im vorigen Jahre, gethanen Auflage, seine gemunzte Werke auf Los the und Greene zu rechnen b), nachgekommen. Hus den hierauf übergebenen Münzzetteln und ben Eröffnung der Buchsen befand man von Brans denburgischer Seite die Proben 1) von 418. Werken Guldenergroschen, die vom 2. May 1568. bis auf den 20. Jun. 1569., 2) von 47. Werken halber Bagen, die vom 16. 277ay 1568. bis zum 10. August 1569., 3) von 23. Wers ken Dreyer, welche vom 2. Jun. 1568. bis auf ben 14. August d. J., und 4) von 6. Werken

u) S. im VII. Bande ber 27. T. R. G., S. 5711574.

tt) de Ludolf Comm. systemat. de Iure Camerali, in App. X. ad a. 1569. p. m. 81. fq. und Abband. lung von dem Kayferl. und R. R. G., und beffen bevorstehender Visitation; (Regensburg, 1767. 4.) P. II. J. 3. p. 18. In dieser lettern Schrift wird aufferdem noch ein anderer neuer Meffor von Geis ten des Schwäbischen Breises, Namens: Machline ger, sonst Widmann angeführt, den ich aber ben dem von Ludolf, l. c., nicht finde. Cf. Schardius 1. c. ad h. a., in Eius Scriptor., T. IV. p. m. 124. b. und Schadaeus I. c., P. II. L. V. S. 38. p. m. 161.

v) S. ebendaselbst, S. 572.

Denringe, bie bom 16. bis jum 20. Julius 1568.3 Che. waren ausgemunget worben. Mus ben Munge 1569 genein ber Stadt Turnberg aber erfah' man, baf biefelbe 1) bom 14. May 1568. bis auf bert 1. April 1569. 25. Werte Reichsgulden, 1) vier Werke Dreyer, und 3) 19. Werke an pfenningen vom 9. Julius 1568. bis jum 30. April 1569., batte pragen laffen, woben man bie Droben in ben eröffneten Buchfen fand. nun aber ber grantische Rreis, Mingwardein. Grang Clement, nach ber angestellten Probe, ans geigte, daß etliche Werte um zwey Green gu geringe gemefen; fo murbe befohlen, binfuro bef fern und genauern Gleiß ben bem Mungen gu Eben biefer Clement melbete bernach ben frantischen Rreisftanden auf bem gu Turns berg gehaltenem Kreistage, bag in ber legtern Stantfurter Berbstmesse d. J. etliche geben Rreugerftucke, mit bem Geprage bes S. Jos bann Wilhelms von Sachsen, unter andere bergleichen Dungen geschoben und ausgegeben worben, welche ju geringhaltig waren. Es wurde alfo, in bem bamaligen Kreisabschiede, festgesest, bag 1 Nov. ein jeber Rreisstand, in seinen lanben und Gebies ten, ein besonderes Mandat, mit Einverleibung und Abdruck folder bofen Munge folle ausgehen, und einen jeden bavor marnen laffen, bis man, auf einem bevorftebenben Reichstage, fich eines anbern, mit andern Rreifen und Standen, vergleichen mochte. Zugleich wurde von Seiten bes grantis Rot. feben Rreifes an ben vorbesagten S. Johann Wilhelm ein Schreiben abgelaffen, bes Inhalte, baf die, unter feinem Geprage, ausgegebene 3es ben Rreugerstücke, nach angestellter Drobe, 1 4. Loth 3. Green bielten, beren 62, auf eine Mart giengen, und die feine Mart um 30. Bul

Den

3. Chr den 404 Rreuger und 3 vermünzet worden, 1569 solglich das Stück auf dem Bruch 2½ Rreuger und 31 Cheilchen werde. Sie wollten daher ihn, nebst Ueberschickung solcher Münze, ersuchen, nachs fragen zu lassen, wer diese Landes und Münze Zetrüger sehn möchten, damit sie zu gebührender Strafe gezogen werden könnten w).

Von dem Landspergischen Zunde ist seit dem J. 1564. her F) weiter nicht gedacht worden. Indessen dauerte derselbe noch immer fort, und in dem m. Iun. itigen Jahr 1569. hielten die Bundstande, nemlich ber Eris. Gerdinand von Westerreich, der EriB. Johann Jacob von Salzburg, die Bischöfe Deit zu Bamberg und Friedrich zu Würzburg, und ihre Domkapitel, der H. Albrecht von Bays ern, und die Reichestädte Augspurg und Mürns berg einen Bundstag zu München, auf welchem sie dieses Bundniß abermals erneuerten und vers längerten. Einige Zeit nachher schickte der H. 211s brecht von Bayern, den D. Wigulejus Zuns den, seinen geheimen Rath, an den jungen S. Ludewig von Würtenberg, mit dem Auftrage, daß, weil etliche Friedhässige die R. Sakungen vers achteten, und die Landspergische Einigungss verwandten, mit friedbrüchigen Uns und Linfals len, Plunderungen, Durchzügen, Schanuns gen ze., grossen Schaden erlitten, welche abzuwens den, sie nicht machtig genug gewesen, sie für gur bes fanden, daß dieser Bund mit mehrern Verwandten verstärkt, und beiderleg Religionsstände dar. ein aufgenommen werden sollten. Der H. Als brecht

w) Zirsch T. R. Munz: Archiv, P. II. n. 27. p. 61 – 63. und F. E. Mosers Samml. der Crays: Abschies de, P. II. n. 46. p. 85. sq.

r) S. im V. Bande der 47. T. R. G., S. 659.

brecht liesse also den H. Ludewig ersuchen, diesem 3. Che. Bunde mit beyzutreten, und die geringe Burde, 1569 welchen jedem Mitgliede desselben jährlich obläge, auf sich zu nehmen. Dieser Untrag und noch einige ans dere Umstände veranlaßten eine Zusammenkunft der Vormünder des H. Ludewigs, welche dann den Schluß fasten, dem H. Albrechten, durch 19Mov. den H. Ludewig, die Antwort geben zu lassen, daß er, die Reichs, und Rreis, Zülfen, wie auch seinen Erbs Bundsverwandten den verspros chenen Beistand, im Fall ber Moth, zu leisten, schuldig ware, und daben, seine eigene Unterthanen ju schüßen, gefaßt senn müßte; mithin nicht nothig fande, sich in ein neues Bundniß einzulassen. Er wollte aber bennoch, wenn ber Zerzog wider ben Landfrieden angegriffen wurde, alles thun, was ihm die Reichs und Kreis 21bschiede auferlegs Bald hernach wurde, wegen der Miederlans dischen Unruhen ein abermaliger Bundstag zum. Dec. München gehalten, auf welchem sich auch Ges sandten von den Churfürsten von Maynz, Trier und Sachsen einfanden, und Hoffnung machten, daß sich ihre Zerren gleichfalls in die Landspers gische Verein begeben wollten 9). Uebrigens kann ben diesem Jahre auch ein zu Donauwörth gehal tener Städtetag bemerket werben i). m.Scpt.

Rayser Maximilian hielt sich in diesem. Jahr meistens zu Wien auf, ich hab aber nur wes mge Urkunden entdecken konnen, die er in diesem Jahr hat ausfertigen lassen, und durch den Ubdruck allgemeiner bekannt worden sind. Es gehören nems

\$ 4 lich

i) von Stetten, l. c., P. I. c. 9. f. 15. p. 588. Cf. 27. C. R. G., im VII. Bande, S. 382. u.f.

<sup>.</sup> p) von Stetten l. c., P. I. c. 9. §. 15. p. 586. 587. & 589. und Sattler, l. c., P. V. Sect. VI. §. 6.

T569 lich hieher ein paar Restripte, die er an ben 4 Febr Churfürsten von Sachsen, wegen der andringenden Gläubiger der Grafen von Mansfeld, von welchem Mansfeldischen Schuldenwesen, ben dem folgenden Jahr, noch ein mehreres zu sagen senne wird, erlassen hat <sup>a</sup>). Ferner erhielt von ihm die

supr. Stadt Magdeburg ein Privilegium wider Ars reste und Repressalien b), und eben dergleichen

6 Aug. Gnadenbrief ertheilte er auch der Stadt Zams

aber gab er ein Privilegium wider die wucherlische Contrackte der Juden d). Im Herbst gieng der Rayser nach Preßburg \*), dann daselbst ers

on Würtenberg e), woben der Kayser sich ents schuldigte, daß er solche ausserhalb des Reiches vornähme. Die zu dem Ende abgeschickte drey Würtenbergische Gesandte mußten den ihnen vorgelesenen gewöhnlichen Lehenseid auf das Evangelienbuch ablegen, und der Kayser reichte ihnen den Schwerdtknopf zu küssen dar; wie ihr

a) Chur : Sachs. grundl. Beantwort. des unumstößl. Pormundschaffts: Recht ic. der Fürstin Eleonoren, Gräfin zu Mannsseldt ic.; (Dresden, 1719. fol.) in den Beylagen, n. 123. & 124. p. 100-102.

b) Lunigs R. A., T. XIV., in der Fortsetzung, p. 663. sq. n. 18.

c) Idem ibidem, T. XIII. p. 1004. sq. n. 59.

d) Idem ibidem, T. XII. im 1. Absațe, n. 201. p. 299-302.

Daß der Kayfer schon den 2. September d. J. zu Preßburg gewesen, kann man aus dessen, an diesem Tage, auf dem Schlosse zu Preßburg datirten Volkmacht erschen, die er für seinen nach Spanien ges schickten Gesandten, den Freyherrn Adam von Diestrichstein, hat aussertigen lassen, in des Du Mont Corps diplomatique etc., T. V. P. I. p. 175. b. & 176. a.

e) S. im VI. Bande der 27. T. R. G., S. 101,

nen bann überhaupt viele Gnade und Ehre wider 3. Gbe. Ullein als fie bas schon ehmalige Unsuchen, 1569 wegen ber Belehnung mit ben Regalien von Reichs wegen, wieber rege machten; fo murbe ibs nen folches abgeschlagen, und jum Bescheide gegeben, baf ber Rayfer fich ifo noch nicht barauf ertlaren fonnte, fondern biefe Ungelegenheit auf ben kunftigen Reichstag verschieben wollte. Dann Er habe bievon ben Bericht erhalten, baf bas Bedenten ber Churfürsten, auf die beswegen im J. 1 566. gefchehene Unfuchung †), babin gegane gen, daß folche Belehnung nicht wohl füglich vers weittert werben fonnte, fonbern, wofern man fie, Die Churfürften, beswegen wieder angienge, fie bem 3. von Würtenberg beiftandig fenn mußten. Mun gedachte gwar ber Rayfer folche Belehnung micht aufzuhalten, mußte fich aber gleichwohl mit feinem Bruder, bem Erg.S. gerdinand, beemegen erft vergleichen. Das Jahr barauf erfolgte auch (1570. Die Belehnung an die Gesandten des S. Ludes wige mit ben bon ber Rrone Bohmen herrub renden Leben ju Prag, moben anfange ber Rays fer die personliche Gegenwart des S. Ludes wichs berlangt hatte, mit allen ben Ceremonien und Fenerlichfeiten, wie ben ber &. Afterbelehnung gu Prefiburg, nur bag ber Schwerdetnopf jum Ruffe nicht dargeboten wurde. Die Lebens sare blieb ber vorigen gleich; bagegen aber forberten der Bohmische Marschall von Lobkowitz umb ber Rammermeifter eine Derehrung, gegen welche Meuerung bie Wurtenbergischen Ges fandten protestirten, und jene sich endlich bamit begnuten lieffen, bag ber Lebenbrief, gegen eine Derficherung, ihre gorderung an bie Wurtens bergifche Vormundschaft gelangen zu laffen, und \$ 5 eine

3. Chr. eine billige Antwort auf dem nächsten Reichse

1569 tage zu geben, verabfolget wurde s).

Was noch einige andere in diesem Jahr vorges fallene und in unsern erweiterten Plan der Teuts schen R. Geschichte gehörige Begebenheiten bes trifft, jo gehöret hieher der zwischen dem B. Johans nes von Munster und der verwittmeten Grafin Anna von Tecklenburg und Bentheim, als Vors munderin ihres minderjährigen Sohnes, Graf Arnolds des jungern, geschlossene Vergleich. Es ist nemlich ben einer andern Gelegenheit bemers ket worden, daß Graf Arnold der ältere, nachdem er die evangelische Religion in seinen Grafs schaften eingezührt hatte, mit dem Bischof von Munster in Streitigkeiten gerathen sen 9). Der Bychof machte nemlich Ansprüche sowohl auf die geistliche Gerichtsbarkeit gegen die Inhaber und Besitzer des Hauses Steinfurt und der vier Rirchspiele, Steinfurt, Borchorst, Lahr und Zolzhausen, als auch auf die Landschagung über die vier erstgedachte Rirchspiele und einige . Bauerschaften, worüber die Sache zu einem Pros cesse am Rayserlichen R. G. gekommen war.

Dunmehro aber verglichen sich der B. Johannes von Munkerer, mit Einverständniß seines Domkas pitels, und die obgedachte Gräsin Anna, dieser Irstungen halber, mit einander dahin, daß 1) die Grässin Anna, statt ihres Sohnes, Graf Arnolds des jüngern, als ihige Inhaberin des Zauses Steinssurt, und dessen Erden und Nachkommen, wie auch die Einwohner der Stadt Steinsuch die Kinwohner der Stadt Steinstret von der ordentlichen Jurisdicktion des Münsterischen Officials desreyet seyn sollen, es wäre dann, daß

f) Sattler I. c., P. V. Sect. VI. S. 5. & 7. p. 8. fq. & 11.

9) S. im VI. Bande der 17, T. R. G., S. 98.

fie

se sich derselben vor dieser Zeit ausdrücklich unter 3. Chr. worfen hatten, oder hinfuro unterwerfen wurden; 1569 doch sollen die geistlichen Personen, mit ihren Bes nesicien, Leuten und andern geistlichen angehos rigen Gütern, auch die Bhesachen und Absolus tionen von den Liden, unter der Münsterschen ordentlichen Gerichtsbarkeit verbleiben. gen aber sollten 2) die vier obermähnte Kirchspiele, nemlich Steinfurt, ausserhalb der Burg und Stadt, wie sie iso in ihren Ringmauren und Gräften gelegen, Borchorst, Lahr und Zolzs hausen, nebst den Kirchspielskirchen und Jos hanniterhause, als auch ausserhalb der Stadt gelegen, ingleichen den Bauerschaften im Umte Rußkau, der Münsterischen obentlichen Juriss dicktion, in geistlichen und weltlichen Sachen, unterwürfig bleiben, und zur schuldigen Folge, im Falle ihrer Widerspenstigkeit, von den Inhabern des Zauses Steinfurt, ihren Richtern und Dies nern, mittelst würklicher Erekution, angehalten Falls aber 3) Profansachen zuerst vor den weltlichen Gerichten der mehrbesagten vier Rirchspiele zu Rechte anhängig gemacht, und solches gehörig dargethan worden; so solle, der Müns sterische Official und ordentliche Richter ber Pravention statt geben, und dem weltlichen Ges richte seinen Fortgang ungehindert lassen. gleichen sollten auch 4) die Steinfurter den Archie diakonen an ihrer Gerichtsbarkeit und Gerechs tigkeiten keine Verhinderung zufügen, noch ges statten, daß solches durch andere geschehe; jedoch den fregen Stuhlgerichten und beren Gerechtigs keiten, nach Churfürst Zermanns von Coln Res formation \*), unabbrüchig. Fers

Bermuthlich wird darunter die Reformation des verstanden, meiche boben geistlichen Gerichtes Chur,

## 124 Achte Periode. Zweite Epocha.

Berner berglich man fich 5) wegen ber Lands 1569 Schanung, bag von allen im Bochftifte Mins fter bewilligten Schanungen Die Grafin 2Inna, als Inhaberin bes Zaufes Steinfurt, ftatt ihres Sobnes, Graf Arnolds bes jungern, und beffen Erben, aus ben gebachten vier Birchfpielen und Bauerschaften einen Drittel, und bas Stift Munfter zwey Drittel folder Schanungen bas ben folle; jeboch bag bierunter bie Willtomme fchanung, charitativum Subsidium, und die geifts liche Schanungen nicht mit begriffen, fondern bem Bischof von Munster allein vorbehalten fenn follten. Es follten baber 6) bie bisher angefeste und ben ben Bingefessenen ber vier Rirche fpiele noch reftirende Willtomm, charitativa Subfidia, geiffliche und andere im Stifte Mine fer bewilligte Schanungen, nach biefer Ordnung, Beiderfeits aufgehoben, und genoffen werben. Damit aber bie Eingeseffenen, burch biefe vollgefest, und alljufebr beschweret wurden; fo follen fie, von allen biebevor mehrmale bewilligten Schas Bungen, nur 3000. Rebl., mit und neben ben borigen Willtommen, Charitativsubsidien, und ben jungft beschlossenen doppelten Rirchspielse Schanungen, bezahlen, und bas übrige ihnen nachgelaffen und geschentet fenn. Much follten 7) bie auf ben Munfterischen Land , und Auss Schuf , Tagen beschloffene und publicirte Minftes enche Boickte und Mandate, in ben ofters er wahnten vier Rirchfpielen und Bauerschaften. bon ben Daftoren und Rirchendienern angenoms

Chursurst Sermann der V. ju Coln, ju Arnsberg, den 23. September 1518., in seinem Ersstifte publicirt hat. Sie fiebet in Lünigs R. A., T. XVI. n. 217. p. 669-688.

men; unverhindert abgefundiget, und ihnen ges 3. Cbr. borchet werden, auch fonft in andern Rallen bem 1569 Bischof und Stifte Munfter an ihren habenben Rechten und Gerechtigfeiten teine Derbindes rung, noch Abbruch geschehen. Enblich und 8) follte Diefer Vertrag bis ju bes jungen Graf 21rs nolds 25. jahrigem Alter gehalten werben, unb bernach dem Bischof von Munster und feinen Stiftsftanden, wie auch bem Grafen Arnold ober feinen Erben, binnen ben nachsten bier Sabren, frey fteben, Falls ihnen ber Bertrag nicht anftunbe, Die Sache am Rayferlichen R. G., in bem Stande, wie fie fich iho befinde, wieder vorzus nehmen und fortzusetzen, wogegen auch feine Deriabrung ober Ausnahme stattfinden follte. Reboch foviel bie vorbesagte unterschiedliche Schas mungen belange, follten felbige, nach obgebachter Maaife, both ohne Machtheil eines jeben haben. ben Rechts und Berechtigfeit, bis ju Erbrierung Rechtens, von beiden Theilen erhoben und eine menommen werben. Aburbe nun aber, binnen biefen vier Jahren, ber eine ober ber andere Theil, biefen Dertrag nicht widerrufen; fo folle berfelbe fur beständig und fraftig ju ewigen Beiten gehalten, und von bem Grafen 2kmold ober feinen Erben, auf Verlangen bes Bischofs von Munfter, befiegelt werben b).

Da S. Johann Wilhelm von Sachsen nummebro ber allein regierende Landesfürst in ber Ernestinischen Line geworben mar 1), unter feines Bruders, S. Johann Friedrichs bes Mittlern, Regierung aber, auf ber von ihnen und brem jungften Bruder, bem S. Johann Rries drich

6) Lanias M. M., T. XVII. p. 560-562. n. 10.

<sup>6)</sup> E. im VII. Bande ber 17, C. X. G. . C. 157. H. f.

3. Chr. drich bem jungern, errichteten Universität zu 1569 Jena t), allerhand Unordnungen und Zwies 43an tracht eingerissen waren; so ließ H. Johann Wils-helm die Statuten der Universität in vielen Stutten erneuert und verbessert wieder ausgehen. Bu dem Ende gieng der Zerzog von Altenburg, wo er dem damaligen Colloquium 1) benwohnte, in Begleitung einiger Zofs und Landrathe, in Person nach Jena, und hielt in öffentlicher Berssammlung eine wohlgesetzte Rede, worin er von den Absichten ben der Stiftung dieser Universität handelte, und zugleich seinen ernstlichen Willen zu er Fennen gab, daß berfelben und ben Gefegen genau nachgegangen werben solle. Hierauf ließ er, in seiner Gegenwart, die vermehrte und verbesserte Pris vilegien, Ordnungen und Statuten ber Unis versität ablesen und förmlich publiciren. moge berselben sollren 1) die Professoren ihren Vorlesungen fleissig und ordentlich abwarten, der verstorbenen lehrer lectionen halten und zur Wiederbesehung der erledigten Stellen etliche Personen vorschlagen, woben sich jedoch der Zers 30g für sich und seine Rachfolger vorbehielt, von sols chen Vorschlägen nach Befinden abzugehen. sollte 2) den Jerthumern in der Theologie nache brucklich widerstanden und 3) gute Disciplin gehalten werden; ingleichen wurden 4) alle Schmabe und Lasterschriften untersagt, und 5) sollte bes Machts niemand sich ohne Licht oder mit Ges. wehr und Waffen auf den Strassen betreten lassen. Ferner sollten 6) die ungehorsamen Stus denten den Ihrigen, mit Bermeldung der Ursachen, nach Zause geschickt; 7) kein Student ohne Aufseher gelassen, und 8) die Stipendiaten jahre lich

1) S. chendieselbe, im VII. Bande, S. 581.

f) G. ebendieselbe, im III. Bande, G. 214: 217.

sich zweimal, in Beiseyn eines Befehlshabers von I. Chr. einem Hofe, von einem Professor aus jeder Fakul 1569 tåt sorgfältig geprüfet und mit pflichtmässigen Zeug. nissen versehen werden. Weiter und 9) wurden sechs sogenannte Zahltische, woran arme Stus denten wochentlich um 5. Groschen gespeiset wers den sollten, errichtet und mit gebührender Aufsicht versehen, von welcher Wohlthat jedoch die unfleis sigen und ungesitteten Studenten ausges schlossen werden sollen; ben bem Dekonomus solle ten die Professoren und Studenten Wein und Bier kaufen konnen, welcher von der Tranksteuer und von Zehenden, so wie die Professoren, welche-Rostganger halten, frey senn sollen. Endlich solle auch 10) die Universität alle Jahre visitirt und daben eine Taxe wegen aller Nothwendigkeiten ges macht, und 11) sollten auch die Bücher gehörig censiret werden m).

Sachsen dieser H. Johann Wilhelm von Sachsen brachte, in diesem Jahr, das zum gürsstenthume Coburg gehörige Amt und Schloß Rönigsberg auch wiederum an sein Haus. Margsgraf Albrecht von Brandenburgs Culmbach hatte solches im Schmalkaldischen Kriege erosbert, und R. Carl der V. überließ es ihm wegen der, auf die Eroberung von Coburg, aufgewandten Rosauf die Eroberung von Coburg, aufgewandten Rosauf die Eroberung von Coburg, aufgewandten Rosauf

sten,

m) Schadaeus I. c., P. II. L. V. S. 10. p. 149. sq. Müllers Sachs. Annales ad a. 1569., p. 154. Rudolphi Gotha diplomat., P. V. n. 67. p. 287-295. und A. L. E. Schmids Unterricht von der Berfassung der H. Sachs. Gesamtakademie zu Jena; (Jena, 1772. 8.) S. 25. p. 50. sq. Das Jahr darauf befreyete der H. Johann Wilhelm, den 21. May, auch noch besonders den Universitätskelester zu Jena von aller Tranksteuer, Schanzung und Beschwerden; s. Müllern, I. c., ad a. 1570. p. 156.

1569 dieses gelung ihm nun in dem gegenwärtigen Jahre, da er nemlich, durch Vermittlung des Churfürst Augusts von Sachsen und H. Albrechts von Bayern, mit dem damaligen B. Friedrich von

stedies der B. Griedrich dem H. Johann Wilhelm das mehrgedachte Umt und Schloß Königsberg in Franken, für baar ausbesachte

n) S. im I. Bande der 27. T. R. G., S. 164.

<sup>\*)</sup> S. ebendieselbe, im II. Bande, S. 479.

### Geschichte R. Marinilians bes 3meilen. 129

ablite 46000. Gulden, einräumte, bey bessen Fürst. Ichen Tachkommen es bis auf diese Stunde gest 569 bischen, und iso zur Järstlich Sachsen Stildburgs bischen Landesportion gehört? Uebrigens hat auch H. Johann Wilhelm, als nunmehre eis miget Landespürst in der Ernestimschen Linie, noch in diesem Jahr, eine ausschlichte Promung zur Coburg in Druct ausgehen lassen, wie man sich 310ct. in den Rirchen mit den Ceremonien, und wie so. wohl die Pfarret in ihrem Amer, als auch die Just beter verhalten sollen, worin er insbesondere, ber ernstlicher Strafe, das Sausen. Spielen.

Schwarmen, bie Machtranze und bergleichen ungiemliche Dinge mehr verboten bat P).

Bon bem gurftlichen Baufe Braune fcbreig & uneburg ift ben diefem Jahr zu bemerfen, bağ in ber Luneburgischen Linie beffelben bie uns mleiche Theiling miden ben beiden Brudern und noch übrigen Sohnen S. Ernfts bes Betenners ju Braunschweig Luneburg , Zelle, ben Bergogen Zeinrich und Wilhelm, vorgegangen fen. Dater, ber vorbefagte S. Ernft, batte ben feinem 21bfterben vier Sobne hinterlaffen, nemlich grang Otten, Priedrichen, Beinrichen und Wilhels men, die bamale inegejamt noch minderjahrig waren, und welche S. Ernft, auf feinem Sterbes bette, ber Landschaft bestens anbefohlen batte. Diefe trug nun ihres verftorbenen Landesfürffens ungerm Bruder, bem S. grangen au Gifborn, bie

<sup>8)</sup> Se. Paul Sonns Sachf. Coburg. Historia; (Leips. und Coburg. 1700. 4.) L. II. p. 158. 160. sq. 164. & 170. und Maller, I. c., ad aa. 1547. 1549. 1551. 1552. 1554. & 1569., pagg. 109. 113. 114. 123. & 154. fq.

p) 2136fler, L. c. , ad a. 1569. , p. 155.

3. Ebr. bie Dormundschaft über bie jungen Dringen auf, 1569 ber fie aber nicht annehmen wollte. Desmegen ber Ravfer ben Churfurften 200lf von Coln und ben Grafen Otto von Schaumburg au Dors mundern ernannte und bestätigte, welche bann Thomas Groten jum Statthalter, Jurgen von ber Wense jum Grofvogt und D. Balthas far Clammern jum Rangler verorbneten. Bon ben obgebachten vier Brudern trat S. grans Otto, im J. 1555., bie Regierung felbft an, und ba fein folgender Bruder, S. Griedrich, im 3.1553., in ber Schlacht ben Sievershaufen geblieben "); fo fam ber dritte Bruder, S. Zeinrich, nach er langter Bolliabrigfeit, jur Mitregierung. Einis ge Jahre nachher, nemlich ben 29. 2[pril 1559. ftarb S. Frang Otto, balb nach feiner Ders mablung mit ber churbrandenburgischen Oringeffin, Blisabeta Mandalena, unbeerbt; nach beffen Tobe feine noch übrigen zwey Brider, Zeinrich und Wilhelm, vermittelft eines Vers gleiches, anfangs zwar nur auf funf Jahre, eine gemeinschaftliche Regierung übernahmen, folde aber bernach bis in bas 7. 1569., auf eine gleiche Urt, fortfenten. Balb nach angetretener Gefamts regierung, nemlich im Junius 1559., hielten fie au Belle einen Landrag, auf welchen, auf ihre Bitte, Die Churfürften von Sachsen und Brans benburg ihre Rathe abfertigten, ba bann burch beren und bes anwesenben Graf Ottens bon Schaumburg Unterhandlung beschlossen murbe, baß 1) bie beiden vorgebachten Berzoge, Beins rich und Wilhelm, Die Landesregierung, auf funf Jabre, gemeinschaftlich übernehmen, und bie Landstande ben ihren Privilegien laffen und fie

<sup>\*)</sup> S. im II. Bande ber 17. T. X. G., S. 394.

fie beschützen follten. hiernachst und 2) verspra 3. Che. den die beide Bergoge, fich, ohne Rath ber 1569 Landschaft, in teine Rriegsverbundniffe, noch in ben ehlichen Stand ju begeben, auch fich mit der Jago, Boflager, Pferden und Bofgesinde maffig zu halten; behielten sich aber 3) vor, wiche tige Sandel und Miffiven eigenhandig ju unters Schreiben. Enblich 4) bewilligte bie Landschaft eine Landschatzung auf drey Jahre, und wenn nach beren Ablauf wieber Gelb nothig fenn murbe, follte babon, auf einem gemeinen Landtage weiter gehandelt werben, wie auch 5) von der Turtens feuer, wenn biefe vermuthlid) von ben Bergogen wurde geforbert werben. Die beiden Bergoge liefe fen bierauf, noch in eben bem 7. 1559., ben 24. November, ber Stadt Braunschweig bas fleine Drivilenium ober Zuldebrief ausfertigen, welcher mobl ber lette Diefer Linie war, und eine neue Claufel enthielt, und vier Jahre bernach, ober im 3. 1563., ben 19. August, ertheilten fie ben Landstanden bie berfprochene Bestatigung ihrer Drivilegien.

Der altere bon beiden Bruder; S. Zeins rich war von ftillem Gemuthe, und führte mit feinem jungern Bruder, bem S. Wilhelm, ber, feit bem J. 1561., mit ber Roniglich Danischen Dringeffin, Dorothea, vermablt war, eine ges meinschaftliche Zofbaltung ju Zelle, war auch anfangs nicht gesonnen, sid) zu vereblichen. 2018 er aber nachber feine Befinnung anberte, unb fich, im J. 1569., mit ber Sachsen Lauens burgischen Prinzessin, Ursula, vermablte; fo wollten es die Umstande nicht leiden, bag bie beiden Bruder noch langer ben einander in Bes meinschaft bleiben fonnten. Dun war aber bas Purftenthum Luneburg bamale mit groffen Schule

# 332 Achte Periode. Zweite Spocha.

3 obr. Schulden belaben, viele Hemter waren vere 1569 pfandet, und andere, wie auch die Rlofter, mit starten Schulden und jahrlichen Renten bes schweret; beswegen man die Unmöglichteit eins fabe, zwey fürstliche Regierungen und Sofbale tungen, obne bie aufferfte Bedruckung bes lanbes, au führen. Diefes bewog baber bie beiden Bruder au einem Vergleiche, welcher im J. 1569., unter 13 Spt. Dermittlung ber Landfrande, Des Gurft Dope pens von Benneberg und Graf Ottens von Schaumburg, ihrer Schwäger, getroffen murbe. Bermoge beffelben überließ ber altere Bruder, S. Zeinrich, feinem jungern Bruder, bem S. Wilhelm, allen feinen Antheil, Rechte und Ges rechtigteiten an und in ben gurftenthumern Braunschweig und Luneburg, auch baju geho rigen Berrichaften Bomburg, Bberftein und Boya, ingleichen die Anfalle an den Berrichaften Lippe und Diephols, und alle Gebiete, Berrs lichkeiten, Obrigteiten, gorderungen, geifts liche und weltliche Leben, Schanungen, Rechte und Gerechtigkeiten an Stadten, Schloffery, Memtern, Rloftern, Suftern, Glecken, Dorfern, Jollen, Wafferstromen, Jagden, Bolzungen, und allen Zugehorden und Rugungen, und endlich alles Geschütze und 21rs tittlerie. Dagegen bedung er fich blos bie ehmalige Graffcbaft Danneberg, mit ben Hemtern Scharnbeck und Lichow, auch einigen andern Butern aus, und behielt fich und feinen Erben ben erblichen Unfall, wenn fein Bruder, ber S. Wilhelm, und beffen mannliche Machtommen.

ohne mannliche Erben frürben, ingleichen wenn ber Braunschweigische Stamm unbeerbt abgeben wurde, vor. Diesen Erbvergleich bestäriete nachmals Kapier Warmulian der II. ben 21. Zornung 1570., und von bemfelben rubret 3 Cbr. Die Urfache ber, warum bie jungere und nun 1569 mehro churfürstliche Linie bes Baufes Brauns Chweig Luneburg ju Bannover, ein Mebreres an Land und Leuten von dem altvaterlichen Bergogthume besist, als die altere gurftliche Lime au Wolfenbuttel. Beide Bruder hinters lieffen nemlich eine zahlreiche Machtommens Schaft, und von bem Heltern frammt bie Zerzoglis che Linie ju Wolfenbuttel, ober ifo ju Brauns Chweig, fo wie bon bem jungern bie Churfurfts liche du Samover ab 9).

Bulegt muß ich ben bem 3. 1569. auch noch ber, vom D. Dius bem V., geschehenen Ernennung bes S. Cofinus von florens jum Großherzog

q) Apologia, ober abgenoth, grundt. Widerlegung eines vermeineten Berichtes, - welcher über bein im -1634. Jahre begebenen Succeffionsfalle bes ders Bogth. Braunfchweigs, Wolffenbuttelfchen und Calenbergifchen Theils, wiber ber S. Brauns fdweig : Laneburg. Linien, Dannenbergifden Theiles, suftehendes Ius Primogeniturae - ausges fprenget worden; Guffrom, 1635. 4., in ben Beys lagen, Lit. K & L. p. m. 216-219. Ferner bie bochft feltene Deducttion, unter bem Citel: Bon der Succeffion nach bem Primogenitur : Rechte in ben Bernog : und Sarffentbamern bes Reichs Teutscher Mation, in fpecie im Sauf Braums fdweig: Luneburg, (Sannover, 1691. fol.) p. 78.) Rebemeyers Br. Luneb. Chronica, P. II. c. 71. & 73. p. 1370. fq. & 1375. und P. III. capp. 1. 2. & 81. pagg. 1377 - 1380. & 1612. Chph. lo. de Münchbausen Diff. (Praeside C. O. Rechenbergio,) de Succession. in Ser. Guelfica Domo ustatis; (Lipfiae, 1716.4. recufa ibidem, 1735.4.) c. IL 5. 40. p. 54. und Int. Ulr. Erarbe biffor. Dadr. pon ben im alten und mittlern Braunfchweig : Lune: burg. Saufe - getroffenen Erbibeitungen; (Rrantf. und Leips., 1736. 4.) Sect. II. 5. 43. p. 126. fq.

3. Chr. von Zetrurien oder Toskana, und des barüber 1569 mit dem Rayserlichen Zofe entstandenen Streis tes gebenken. - Es ist bereits in ber Geschichte bes Conciliums ju Trident des Rangstreites zwi= schen dem H. Alfonsus von Ferrara und Modes na und dem H. Cosmus von Florenz erwähnet worden r), und diese Zwistigkeit wurde schon das mals in öffentlichen Schriften weiter ausgeführet 8). Der H. Cosmus führte für sich seine Macht und Prepheit an, und daß er die vormalige Republick florenz vorstelle, die jederzeit den Vorzug über die Zerzoge von Ferrara gehabt hätte; H. Alfons sus aber sagte, die alte Republick Florenz ware mit allen ihren Rechten erloschen, und Cosmus ware ein neuer Zerzog, da hingegen sein Gesschlecht schon von uralten Zeiten her die Fürstlis che Wurde gehabt, Er selbst ben Titel von vier Zerzogthümern führe, und auch das Zerkoms men auf seiner Seite stehe, inbem seinem Vater zwenmal die Oberhand über ben S. Cosmus sen zugestanden worden t). Dieser Rangstreit wur= de nun seit Jahr und Tag wieder rege, und der Pabst wollte die Sache an sich ziehen, und darin einen Ausspruch thun, beswegen er auch beide Parteyen vor sich nach Rom forderte. Allein der H. Alfonsus von Ferrara weigerte sich dessen, und wollte seine Prokuratoren nicht nach Rom schis cken, sondern behauptete, daß biese Streitigkeit an dem Rayserlichen Zofe erdriert und entschies den

r) S. im IV. Bande der 27. T. R. G., S. 398. u. f.

<sup>8)</sup> S. Ragioni di precedentia tra il Duca di Ferrara & il Duca di Fiorenza; 1562. fol.

t) Die Grunde einer jeden Partey findet man zusams mengetragen und furz angezeigt in Iac. Andr. Cruss Tr. de univ. Iure Moedolas; (Bremae, 1666.4.) L. IIL cap. 11. p. 514-518.

den werden mußte; wie er sie bann auch an den 3. Che. Rayfer brachte. 1569

Da nun H. Cosmus sich bessen nicht wohl entziehen konnte und doch auch den Pabst nicht gerne gegen sich erzurnen wollte; so wurkte er ben dem Pabste aus, daß zwar derselbe darein willigs te, jedoch unter der Bedingung, daß der Rayser nicht so wohl als Richter, sondern nur als Schieds mann den Streit ausmachen, und binnen sechs Monaten den Ausspruch thun sollte, welches er auch in einem Schreiben bem Rayser zu wissen Dieser aber ward badurch sehr entrustet, und wollte sich vom Pabste in seinem Kanserlichen Uns sehen und Rechten nichts vorschreiben oder Zies und Maasse seken lassen, sondern sekte den beiden Zerzogen eine Tagefahrt an seinem Zoflager an, die auch ihre Gesandten bahin schickten, welche die Rechte ihrer Zerren weitläuftig gegen einander ausführten. Weil indessen beide Zerzoge des Rays sers Schwäger waren; so war er wegen eines rechtlichen Ausspruches zweifelhaft, indem er keinem gerne zu nahe treten wollte, sondern vielmehr wunschte, diesen Streit in der Gute zuschlichten, deswegen er dann die Handlung in die Länge zog. Allein nach Ablauf der vorhin gedachten fechs Monate, jog der Pabst die Sache, wider Willen bes Raysers und bes Zerzogs von Ferrara, wieder an sich, ohne Zweifel zu nicht geringem Bergnügen des Zerzogs von Florenz, als welcher wohl einsah, daß er mit seiner gerühmten Freyheit, worauf er vornehmlich seine Rechte gründete, am Rayserl. Zofe nicht weit auslangen wurde, da hingegen er solche am Pabstlichen Zofe besto geltender machen fonne te, den er sich ohnehin schon, durch verschiedene Dienste leistungen, sehr verpflichtet hatte. Bereits P. Dius der IV., der ein Verwandter des Mediceischen

3. Ebr. Zauses war, hatte beschlossen, basselbe zu einer hos 1569 hern Würde zu erhöhen, starb aber varüber weg, beswegen nun beffen Nachfolger P. Pius ber V. solches ausführen wollte. Unfangs soll Pius der IV. gewillet geweien senn, bem Cosmus sogar ben Titel eines Roniges benzulegen; weil aber ber Rayser sich ernstlich hatte vernehmen lassen, daß Italien keinen andern Ronig habe, als den Rays fer, so hatte er Bebenken getragen, folches zu unters nehmen, wie bann auch P. Pius der V. mit dem Titel eines Przherzogs es nicht wagen wollte. Bingegen legte berfelbe bem S. Cosmus und allen seinen Nachkommen den Titel eines Großherzogs von Zetrurien ben, und überschickte ihm eine Kros ne, Szepter und Roniglichen Mantel.

27Aug. In der darüber zu Kom ausgefertigten Buls le ") sagt der Pabst: daß, weil ihm die höchste Gewalt der streitenden Kirche anbefohlen worben, Er, auf seinem Throne sisend, ein wachendes Aug auf biejenigen billig haben mußte, welche vor andern der Romischen Rirche gunstig und wohlgewogen waren; mithin hatte Er, Kraft seines tragenden bochsten Hirtenamtes, vor allen andern die Provinz Zetrurien und deren Fürsten Cosinus mit sonderlie chen Gnaben angesehen. Er hatte ihn baber au sole cher hohen Wurde, besonders aus folgenden bewes genden Urfachen, erhoben, weil derfelbe an Froms migs

> \*) Cie stehet in des Aldo Manucci Vita di Cosimo de' Medici, primo Gran Duca di Toscana; (Bologna 1586. fol.) p. 148 - 155., wo auch die Abbildung der vom P. Pius dem V. dem S. Cosmus über: schieften Brone, mit ber Inschrift : PIUS V. Pone. Max. ob eximiam dilectionem ac Carbolicae Religionis Zelum praeclarumque Institiae studium donavit, au sehen ist. Ingleichen stehet diese pabstliche Bulle in Lünigii Cod. Ital. diplomat., T. I. p. 1297-1304. n. 59.

migteit und demuthiger Ehrerbietung gegen den 3. Che. Romischen Stuhl alle andere weit übertreffe, und 1569 in dem lettern Kriege dem R. Carln von Franks reich eine ansehnliche Zülfe zugeschieft, auch den ritterlichen Orden von S. Stephan i), jur Chre Gottes, und weiterer Fortpflanzung ber mabe ren Religion, gestiftet, und mit reichen jahrlichen Einkunfren begabet hatte. Ausgerdem regiere ber S. Cosmus seine ihm von Gott anbefohlene Unters thanen mit der größten Klugheit und unverfälschten Gerechtigkeit; er habe an Reichthumern und Kriegs. volke einen Ueberfluß; er besiße weitlauftige Staas ten und Herrschaften, in denen er volle Gewalt habe, und wegen welcher er niemanden unters worfen sen, auch ware er bem Rayser Marimis lian und andern driftlichen Konigen mit naber Schwägerschaft vermandt; wie dann auch aus dem Mediceischen Geschlechte so viele ets lauchte Personen, und barunter drey Dabste, entsprossen waren. Zulest führt der Pabst noch an, daß er dieses nach dem Beyspiel seiner Vors fahren, der Dabste Alleranders des III., Junos centius des III. und Zonorius des III. gethan habe, welche in vorigen Zeiten die Regenten von Portus gal, der Bulgarey, Wallachey und Irrland zu Konigen ernennet, und verstattet hatten, daß auch

†) Man kann von diesem ritterlichen Orden weiter nachsehen: Statuti, Capitoli & Constitutioni dell' Ordine de' Cavalieri di S. Stefano, fondato & dotato dall' ill. & eccell. S. Cosimo Medici, Duca II. di Fiorenza e di Siena, riformati dal Seren. Don Ferdinando Medici, terzo Gran Duca di Toscana & Gran Maëstro di detto Ordine; - - et publicati nel Capitolo generale di detto Ordine, l'anno 1590., con le Facultà, Indulti & Privilegii, concessi dalla Samità di Papa Pio IV. & -- Sifto Papa V., & dal suddetto Fondatore; in Fiorenza, 1595. 4. mai.

3. Chr. der Zerzog von Böhmen sich iso einen König 1596 nennen konne. Diese von bem Pabste vorgenoms mene Standeserhöhung des H. Cosmus von Glorenz zu einem Großberzog von Zetrurien machte allenthalben ein grosses Aufsehen, und war besonders Rayser Maximilian übel darauf zu sprechen, dessen Gesandter zu Rom, der Graf Prosper von Arco, berselben öffentlich widers sprach. Er führte diffalls die Rechte des Rave Jers und des Reichs auf Zetrurien und die Stadt glorenz an, drobete mit dem Unwillen bes Rays fers und der Churfürsten und gürsten des Teuts schen Reiches, und zeigte beutlich, daß ber Pabst, ausser dem Rirchenstaate, teine Macht habe, Die Titel und Ordnung der Gürsten zu verandern. Ullein alle seine Vorstellungen waren fruchtlos, und ermahnte den Pabst und den Herzog Cosmus von diesem Unternehmen vergeblich ab.

Bielmehr lud der Pabst den H. Cosmus zu sich nach Rom ein, um ihn in seiner neuen Große herzoglichen Würde zu installiren, und ihn zum Großberzog zu krönen. Es gieng auch diese

s Mr. Seyerlichkeit am Sonntage Lätare zu Rom vor sich, da P. Pius der V. in der S. Sirtuskapelle der Peterskirche, in Beyseyn aller Cardinale, den H. Cosmus zu einem Großberzog einwenhete, ihm eine gewenhete Rrone auf sein Haupt seste, und ihm einen Szepter in die Hand gab. Der Rayserliche Gesandte aber wohnte dieser under sugten Handlung nicht nur nicht ben, sondern protes stirte auch dagegen schriftlich, um die dem Rayser und dem Reiche zustehende Rechte aufrecht zu ershalten, worauf jedoch nicht geachtet wurde. Indessen sieß sich auch der H. Alsonsus von Ferrara, durch die geschehene Pabstliche Installation, nicht abschrecken, sondern brachte die Sache von neuem

## Geschichte R. Maximilians bes 3weiten.

139

an ben Rayfer, ob er gleich ein Dafall ber Romieg. Che. feben Rirche mar. Der Rayfer billigte alles, 1570 wat fein Gefandter zu Rom vorgenommen hatte, umb nahm bon bem Comus feine Schreiben an, in melden er ben Titel eines Großberzogs gebrauch te, fonbern gab fie beffen Befandten wieber uners offnet gurud. Er erflarte ferner bas gange Ders fabren des Dabstes für ungültig, und drobete, baß er, auf bem bevorstehenden Reichstage ju Speyer, bie nothigen Maagregeln nehmen wolle, bie angetaftete Gerechtfame und Majeftat bes 3. R. nachbrudlich zu rachen, welche handlung er fdriftlich verfaffen ließ. Aufferdem fchickte ber Rays fer zween seiner Zofrathe als Gesandten nach Rom, welche vor bem Pabste und ben Cardinas len, in einem öffentlichen Consistorium, bie Oberrechte bes Rayfers und bes Reichs über Tof tana, und besonders glorens, behaupteten, und bas Dabfiliche Unternehmen für ungultig erflarten. auch die von bem Rayferlichen Gefandten, bem Grafen von Arco, obgebachter maaffen, geschebene Protestation senerlichst wiederholten. Huf Ers fuchen bes Raysets ließ auch ber Ronig von Spanien, burch seinen zu Rom befindlichen Ges fandren, wiber ben, bem S. Cofmus bom Dabite beigelegten, Titel eines Großberzogs protestiren, und die Republick Denedig, burch bas 2Infeben amb ben Widerfpruch bes Rayfers dazu bewogen, wollte folden gleichfalls nicht ertennen.

Db nun gleich P. Pius ber V. von Natur fehr halsstartig war, und nicht leicht von seiner einemal gefaßten Meinung wieder abgieng, auch nies manden von seinem Betragen Rechenschaft zu geben gewohnt war; so hielt er boch, ben den gemelben umfanden, für rathsam, sich mit dem Kayser, die Sache halber, in eine Unterhandlung einzulassen.

#### 140 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Chr. Er trug also bem Carbinal Commendon, ben et 1570 nach Dolen schicfte, auf, bag er, auf feiner Reife burch Defterreich, bem Rayfer Die Rechtmafe figteit und Befugniß bes Dabftes ju ber vorgenommenen Sandlung, burch einige Beispiele aus ben vorigen Zeiten, barthun follte. Derfelbe ftellte nun bem Rayfer bor, baf ber Sig bes 3. R. R., burch bas Unsehen bes Dabstes, aus bem Orient in ben Occident mare verlegt, Die fieben Churfürsten veroronet, und Pipinus, nach der Entsegung des R. Childerichs, jum Ronig der Granten eingesett worben. Es habe ferner D. Bee nedickt ber IX. ben Casimir in Polen, welches boch, nach ber Meinung ber Teutschen, jum 3. R. geborig , D. Gregorius ber VII. ben Demes trius in Croatien und Dalmatien, welche Probingen bem Ronigreiche Ungarn unterwürfig mas ren, und D. Alexander ber III. ben Alfonfus, Gras fen von Portugal, fo bamals ju Caftilien geborig gewesen, ju Konigen gemacht. Bleichergestalt batte D. Innocentius ber III. ben Cola : Johans nes jum Konig ber Bulgaren und Wallachen erflart, ba body biefe lander ebenfalls bem Ronigs reiche Ungarn bamale unterworfen gewesen mas Ingleichen babe D. Zonorius ber III. ben Schutz bes Ronigs von Theffalonien, web thee Romareich jum Constantinopolitanischen Rayferthume geboret babe, übernommen, unb ben Grafen von Aurerre um Griechischen Rayferthume beforbert. Durch bas Unfeben bes Apostolischen Stubles batten ferner Mindacus. S. von Littauen, und Daniel, S. in Reuffen, ben Roniglichen Mamen angenommen, und bie meiften bom Rayfer Ludewig bem Bayer in Italien eingesetten Tyrannen maren nachber burch bie Dabfte ju rechemaffigen gurften ges macht

macht worden. So hatte ferner P. Zadrian bas I.Ebr. Rönigreich Jerland ven Königen von Engels 1570 land geschenkt, und aus eben dem Grunde bes sassen noch iho die Ronige von Spanien das Ros myreich Mavarra, als welches die Pabste dem Hause Albret und Bourbon entzogen, und die Rechte varauf den Konigen von Arragonien

übertragen hatten.

Diesen vermeintlichen Grunden ließ nun der S. Cosmus auch die seinige, doch nur durch den Pabst, als welcher, seine Sache zu behaupten, übernommen hatte, beifugen. Memlich, daß die Republick Glovenz ihm allein, und nicht bem 3. R. B. zuständig sen, und daß die Verwaltung berselben, vermöge des Bundnisses zwischen Rayser Carln bein V. und bem Pabste Clemens bem VII. angeordnet worden; bie Mediceische gürsten hatten ben Titel eines Zerzogs von sich selbst, und nicht durch das Unsehen der Rayser angenommen; mithin habe bem Cosmus, der ohne Erlaubnif des Raysers sich einen Zerzog genannt hatte, frengestanden, die Würde eines Großherzogs, durch die Begnadis gung des Pabstes, anzunehmen. Uebrigens begnügte sich P. Pius der V. nicht damit, daß er dies ses alles dem Rayser vorstellen ließ, sondern, weil ber Rönig von Spanien, gebachter maassen, ben neuen Titel des Großherzogs von Toskana auch nicht anerkennen wollte; so schickte er an denselben den Cardinal Michael Bonellus, um mit ihm zu handeln, diese Streitigkeit gutlich beyzus legen, woben er zu gleicher Zeit dem Cardinal Sits uch Altemps auftrug, daß, wofern der Rayser die Sache nicht auf eine billige Urt abthun wollte, er in Teutschland 10000. Mann zu Lusse werben sollte, um dem Rayser, wenn es nothig ware, zeigen, daß er ihm an Macht gleich sen.

## 142 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Eur. weder der Aayser, noch der Aonig von Spanien 1570 sehrten sich an diese Vorstellungen und Prables reven des Padstes, sondern besarteten ben ihrem Wis derspruche gegen diese vom Padste unternommene underigse Standeserhebung des H. Cosmus. Za der Erstere etließ, auf seiner Kückreise vom

26Dn. Speyerischen Reichstage, aus Dünkelspühl ein sehr nachdrückliches Schreiben an ben S. Cost mius, worin er demselben seine und des Reichs Rechte auf Florenz und Tostana so ernstlich zu Semmisse führte, daß S. Cosinus endlich einsah, daß seine zu Rom geschehen Installitung nicht zureichend sehn wirde; deswegen er, auf die wieberholte Vorsladung des Raysers, es nunnehro genauer gah, und den Rayser um die Verleihung des Litels eines Großherzogs demuntsiest da. Seboch

u) Natalis Comes in Hist. fui temporis; (Argentor: 1612. fol.) L. XXI. p. 454. fq. Schardii Epitome ad aa. 1569. & 1570., in Eius Scriptor., T. IV. p. 130. & 136. Thuanus I. c. T. II. L. XXVI. p. 533. L. XLIV. p. 541. fq. & L. XLVI. p. 614. fq. Lundorp I. c., T. I. L. IX. p. 1054. fq. Schadaeus I. c., P. II. L. V. J. 58. p. m. 167. fq. & L. VI. S. 15. p. 181. Paolo Alessandro Maffei Vita di S. Pio V., fummo Pontif.; (Venet. 1712. 4.) L. III. c. 19. lo. Anton. Gabuii Vita Pii V., P.M., L. III. c. 6. n. 197 - 201., in Actis SS. Antwerp., m. Maio, T. I.p. 664. fq. Ant. Mar. Gratiani Vita Card, Commendoni, L. III. c. 8. Aldo Manucci, l. c. Giov. Battista Cini Vita del' Co. fimo de' Medici, primo Gran Duca di Toscana; (Fiorenze, 1611. 4.) L. VII. &. VIII. p. 444. fig. & 481 - 493. paffim. Memoire fur la Liberot de l' Etat de Florence ; (f. l. 1721, 4. mai.) p. 29. fq. Recherche de la Verité du Memoire fur la Liberte de l' Etat de Florence; (f. l. 1722. 4. mai.) p. 49. fq. lo. lac. Mascovii Diff. de iure Imperii in M. Ducat. Etrurine; (Lipf. , 1721. 4.) Sect.

hievon und von dem endlichen Ausgange dieser 3. Chr. Sache wollen wir das weitere bis auf das J. 1576. 1570

bersparen.

Rayser Maximilian ber II. hielt sich zu Unfang des J. 1570. zu Prag auf, wo er von dem Churfürsten Augustus von Sachsen und bessen Gemahlin einen Besuch erhielt; wie dann auch m. Fbr. die Marggrafen von Brandenburg, H. Als brecht von Bayern, H. Julius von Brauns schweig: Wolfenbuttel, und Gesandten von vies len andern gürsten und Zerren da hinkamen v). Während seinem dasigen Aufenthalte, wurde zu Mas 143an. drit, durch seinen, im vorigen Jahr, nach Spas men geschickten Gesandten, den Frenherrn 21dam von Dietrichstein \*), ein doppelter Zeirathse cons

III. 6. 9. & 10. p. 39-42. & in App. Docum., Lit. O. p. 26 - 28. Sim. Frid. Habnii Ius Imperit in Florentiam; (Halae, 1722. 4.) §. 6. p. 46-52. Bracciano Borftell. von den Gerechtsamen der T. Rays fer und des S. R. auf bas Groß: herzogth. Florent; (f. l. 1722. 4.) §. 28. sq. p. 43-48. Nicol Hieron. Gundlingii Diss. de iure Imp. & Imperii in M. Etruriae Ducatum; (Halae, 1722. 4.) cap. I. §. 87. sq. p. 127 - 133. Frid. Ludov., nob. Dn. de Berger Vindicatio iuris imperial. in M. Tusciae Ducatum etc.; (f. 1. 1723. 4.) §, 36. fq. p. 60. fqq. & in Docum., Lit. K. p. 181-183. und Nova eaque plena Affertio Iuris, quod S. Caesar. Maiestati ac S. Imperio in M. Tusciae competit Ducarum; (s. l. 1725. fol.) p. 34. sq. & in App. Dipl. Actor. atque Docum. publ., Lit. R. p. 82 - 84. Cf. Lünigii Cod. Ital. diplomat., T. I. p. 1303-1306. B. 60.

v) Schardii Epit. ad h. a., in Eius Scriptor., T. IV. p. m. 135. a. Thuanus I. c., T. II. L. XLVII. p. m. 635. Schadaeus 1. c., P. II. L. VI. S. 1. p. m. 177. und Müllers Annal. Saxon. ad h. a.. p. 155.

S. weiter oben in diesem VIII. Bande der 17. C.

2. G., S. 126., in der Mote \*).

3. Chr. comtrackt wegen ber Vermahlung ber beiden 1570 Rayserlichen Prinzessinnen, Anna und Elisa, beth, mit R. Philipp bem II. von Spanien und R. Carln bem IX. von Grankreich geschlossen m).

21381. Es belehnte auch daselbst der Kapser die Gefandren des jungen S. Ludewigs von Würternberg, den R. Erb / Schenken Zeinrich von Limpurg und Balthasar Eislungern, mit den

7 Mpt. Bohmischen Leben F), bestätigte bas Testas ment Pfalgaraf Wolfgangs von Teuburg und d. e. Zwerbrücken, und ertheilte bessen Sob,

d. Zweybrücken, und ertheilte bessen altestem Soho ne, bem Psalgarafen Philipp Ludewig, einen Erspecktanzbrief auf die Chur und Psalzgrafo

d. e schaft am Abein, wie auch einen Lehenbrief über bas seinem zweiten Bruder, dem Pfalggrafen Johannes, zugetheilte Fürstenthum Zwey,

somon brucken 9). Gerner verlieh ber Rayser zu Prag ben Stanben bes gurstenthums Munsterberg in Schlesten und ber Stadt dieses Mamens bere

70) Lûnigs Cod. Germ. diplomat., T. II. p. 611-620. Eiusden N. A., T. VII. n. 37. p. 62-65. und Du Mont I. c., T. V. P. I. n. 85. & 86. p. 175-179.

r) S. in diesem VIII. Bande der 27. T. R. G., S.

n) Copia Schreibens – sub dato Strassburg den 26.

Jan. 1722: des Chur: und Atrilt Sausse der pfals Succession übersaupt, insolderbeit aber die Kunftige Erds Zolge im Kurstend, Sweybeiden betreffend, p. 25. und in den Deylagen, Lit. K. p. 80. 86. Sraus Causse — der dem Pfalger. Edui stian dem III. — auf die — bevoestehende Buccession in dem Sersogiet Dweybeiden competition in dem Sersogiet Dweybeiden competition, of the service of the se

verschiebene Privilegien, und bestätigte ihre alte 1570 Freyheiten 8); wie er bann auch der Marggraf, 1 Inn schaft Mieder & Lausing den derselben vom R. Zerdinand dem I., im 3. 1538., ertheilten Gnas denbrief bestätigte a). Und hierauf schickte sich ber Rayser zu seiner Reise nach Speyer an, als wohin er, von Prag aus, bald zu Anfang bes Jahrs, einen Reichstag, auf den 22. May, aus im. Ian. geschrieben hatte b). Weil es sich aber mit bessen Proffnung bis in den Zeumonat verzog, und sels biger fast bis ju Ende des Jahrs fortbauerte; so wols len wir erst einige, in diesem Jahr, im Teutschen Reiche, vorgefallene merkrourdige Begebens beiten anführen, bamit wir hernach die auf dies ser R. Versammlung vorgekommene wichtige Zandlungen, in ihrem Zusammenhange, vortragen können.

Gleich anfangs ist also ber merkwürdige Borsfall zu bemerken, daß der damalige Administrator von Magdeburg, Prinz Joachim Friedrich von Brandenburg (), sich zu Cüstrin mit seines Großsvaters, des Chursürst Joachims des II., Brusders,

- a) Lanigs R. A., T. VI. Cont. I. 1 Fortsetz. n. 277.
- a) Lünigs R. A., T. VIII. im Anhange, n. 34. p. 72. sq. und Einsdem Corp. lur. feud. Germ., T. II p. 739-742. n. 3. Cf. Gebh. Christ. Bastineller Dist. de Privilegio Ferdinandeo, p. 36. sqq.
- 5) Schardius 1. c., ad h. a., in Eius Scriptor., T. IV. p. m. 140. a. und Schadaeus 1. c., P. II. L. VI. g. 42. p. 150., welcher aber unrichtig den 22. Merz angiebt, als ob auf diesen Tag der Reichstag ware ausgeschrieben worden; dann s. den Speyer. R. A. v. d. J., g. 3., in der VI. Samml. der R. A., P. III. p. 287. b.

c) S. im VI. Bande der M.T. A. G., S. 439, u.ff. T.R. 3. 8. Th.

3. Chr. ders, des Marggraf Johanns zu Brandenburgs 1570 Custrin, Tochter, der Prinzessin Catharina, vers 8 Jan. mahlet habe, und zwar mit Einwilligung seines Domkapitels, dessen Mitgheder, wo nicht alle, body die meisten, gleichfalls der evangelischen Lehre zugethan waren, von denen auch der Doms herr, Andreas von Zolzendorf, der erste gewes sen, welcher hierunter dem Beyspiele des Mominis strators des Erzstiftes bald nachgefolget ist. Das Churfurstliche und Marggräfliche Zaus Brandens burg stund damals auf schwachen gussen, und beruhete blos auf dem alten Churfursten Joachim dem II., dessen Churprinzen Johann Georg, dessen Sohn, unserm Abministrator Joachim Fries drich, bem Marggrafen Georg Friedrich zu 21ns spach und Bayreuth, und dem S. Albrecht Friedrich von Preussen, beswegen auch bas Mans deburgische Domkapitel seine Einwilligung zu dieser Vermählung gab, durch welche, und aus seines Vaters, des nachherigen Churfurst Johann Georgs, dritten Phe bas Zaus Brandenburg. mit einer zahlreichen Machkommenschaft gesege net worden. Der Udministrator Joachim Friedrich brachte seine neue Gemahlin, unter vielen greus densbezeugungen zu Magdeburg, Wollmirs stadt und Zalle, in das Erzstift. Da er aber unter den evangelischen Erze und Bischöfen in Teutschland der erste war, der sich verheirathet hatte, und fein Erzstift bennoch benbehielt; so mache te solches überall ein grosses Aufsehen. ward baburch P. Pius der V. sehr entrustet, und gab sich alle Muhe, dem Administrator das Erze ftift zu entziehen, zu bem Ende er auch bem Rays fer gar febr anlag, bag er ihn beffen entsenen modice. Allein der fluge Rayser Maximilian sab wohl ein, daß man dergleichen zu Rom leichter beschliessen,

schliessen, als in Teutschland jur Exetution bring. Chr. gen könnte; mithin er die Sache flüglich verzögers 1570 te, daß darüber die Anforderung des Pabstes hintertrieben wurde. Weil aber auch die cathon lischen geistlichen gürsten und Pralaten ohnes bin übel damit zufrieden waren, daß wider den meistlichen Vorbehalt \*), ein solch reiches Er3% bisthum sich in protestantischen Zänden bes fand; so machten sie dem Udministrator Joachum ... Friedrich den Sitz und die Stimme unter sich auf den Reichstagen streitig, wie ju seiner Zeit weiter soll gemeldet werden. Er wohnte auch wes der selbst, noch durch Gesandten, dem dißjähris gen Reichstage zu Spever ben, und es wollte auch der Rayser, um den Pabst und die catholis schen Stande einiger massen zu befriedigen, ihn, nach seiner vollzogenen Zeirath, nicht mehr für einen Administrator des Erzstiftes Mandes burg erkennen, wie man aus dem Tagebuch des Graf Ludewigs von Witgenstein, der als R. Zofrath dem Reichstage du Speyer mit beige wohnet hat, ersehen kann, da nemlich im R. Zof, 25 Spt. rathe, auf das Unsuchen der Stadt Magdes burg, in ihren Streitigkeiten mit dem Moministras tor und dem Domkapitel, um eine Commission beschlossen wurde, deswegen um Bericht an das Domkapitel zu schreiben, weil der Rayser den Monimstrator, wegen seiner Zeirath, nicht für einen gurften erfennete D). Wiber

\*) S. im II. Bande der 27. T. R. G., S. 624.

b) Schardius I. c., ad h. a., in Eius Scriptor., T. IV. p. m. 135. a. Chytraeus I. c., L. XXII. p. 597. Thuanus I. c., T. II. L. XLVIII p. 111. 635. Lundorp l. c., T. II. L. X. p. m. 18. sq. Schadaeus 1. c., P. II. L. VI. S. 2. p. 177. Nic, Leutingeri Comm.

Wider den Churfürsten von Trier, als Eris
1570 menten, und den Albten zu S. Maximin, als
Exemten, hatte der Rayserliche R. G. Protus
rator Fistal, bereits im J. 1549., den 7. Zors
nung, den dem R. G. eine Ladung ausgebracht.
Nachdem nun in dieser Exemtionssache, verschies
dene Jahre hindurch, von beiden Theilen, im Wege
Rechtens, sehr weitläuftig war verfahren worden;

178br. so erfolgte endlich, im gegenwartigen Jahr, vom R. G. ein Endurtheil, wodurch die Beklagte von der angestellten Exemtionsklage erlediger, und bie beswegen aufgelaufene Gerichtskosten gegen einander verglichen wurden. Das in dieser Sache nachmals publicirte Rameralvotum führt als Entscheidungsgrunde für den Churfürsten von Trier, wegen der seiner hohen Obrigteit unterworfenen, und daher eximirten Abtey ju S. Mas rimin, an: 1) die Dekrete des R. R. Conrads des III. vom J. 1139. und der Rayser Friedrichs des I. vom J. 1157., Carls des IV. vom J. 1376., Maximilians des I. vom J. 1495. und Carls des V. vom J..., durch welche das Dominium utile supremae potestatis über die Abtey zu S. Mas rimin den Erzbischöfen von Trier sen übertras gen, und von solchen das erstere, oder Conradis nische,

Comm. de Marchia, L. XVIII. §. 13. in Eius Opp., T. I. p. 623. sq. edit. Küsteri. Pauli Lentzii Hist. AEp. Magdeburg., §. 62. p. 165. sq. Casp. Abels Stifts: Stadt: und Land: Chronick des Fürstenth. Halberstadt, L. III. c. 2. §. 1. p. 498. C. F. Pauli allgem. Preuß. Staatsgeschichte, T. V. im Anhange, §. 317. p. 538. sq. Meine Disp. de Reservato ecclesiast. ex mente Pacis relig., Sect. II. §. 32. p. 93. sq. J. Spiesens Brandenburg. Minzbelustig., P. 11. n. 17. p. 132. & 134. sq. und Senckenberg. Sammlung v. ungedr. und raren Schristen, T. I. P. II. n. V. p. 6. sq. coll. Praefat. §. 5.

nische, nachmals durch die Bulle P. Innocens. Ehr. tius des II. vom J. 1140., den Vertrag des 1570 ErB. Adalbero von Trier mit dem Grafen Zeins vich von Luxemburg vom J. 1146., und dessen Bestätigung durch den P. Eugenius den III. vom J. 1147., sen bestärket worden. Ferner und 2) weil der Abt von S. Maximin, seit Jahrhunderten her, für einen Churtrierischen Unters thanen sen gehalten worben, und berselbe als ein Landstand auf ben Landtagen erschienen ware, die Landesanlagen entrichtet hatte, u. s. w. Hiers nachst und 3) stehe zwar der Name der Abtey zu S. Maximin in ber R. Matrickel; allein diese sen nicht allzu richtig, und der Abt stehe in dersels ben nicht als ein Reichsstand, und er bezahle auch nicht ben ihm barin angesetzten R. Anschlag; woraus dann 4) gefolgert wird, daß, wenn auch die Abtey ju S. Maximin ein Reichsglied ware; so sen sie boch nur für ein mittelbares zu achten, welches mit seinen Regalien und andern weltlis chen Rechten als ein Reichslehen, in Ansehung des Dominii directi dem Reiche, des Dominii utilis aber bem Churfürsten von Trier jukame. Begen dieses Rameralvotum und die barauf gegründete Sentenz hat nachher die Abtey zu S. Maximin eingewandt, daß sie in diesem Exemtionsprocesse überall nicht, oder boch nicht genugsam sen ges höret worden, mithin das ergangene Urtheil wider sie keine Kraft Rechtens habe erlangen konnen, beswegen sie auch lange nachher gegen diese Sens tenz den Rekurs an den R. Zofrath genommen, und ein gunstiges Mandat für sich erhalten hat, wie zu seiner Zeit soll gemeldet werden e). Uebris R 3 gens

e) Lunige R. A., T. XVI. p. 244. n. 63. ab Hombeim Hist. Trevir. diplomat., T. III. n. 1083. p. 122-

1 570 gens finden fich von biefem Sahr verschiedene pabfts 20 Nov. liche Bullen, worin D. Dius ber V. erflart, bog Die Abtey ju S. Maximin bem Apostolischen Scuble unmittelbar unterworfen fen, ben ers mablten neuen Abt, Matthias von Sarburg bestätiget, ben Convent und bie Vasallen bet Abtey ermahnet, bemfelben getreu, geborfam und dewarrid ju fenn, ibn auch bem Rayfer 2114 rimilian bestent empfiehlt, und ibm endlich erlaubt, bag er fich, nach Belieben, von einem vom Romis Schen Stuble nicht in Bann gethanen Ergbis Schofe ober Bischofe fonne einweihen laffen 1).

Im gurftlichen Baufe Anbalt farb in u Mer. biefem Jahr gurft Bernbard, im breiffiaften Jahr feines Ulters, ein frommer, gottesfürchtiger und die Gerechtigteit liebender Zert. Machbem fein Vetter, ber alte Furit Wolfgang von 21114 balt, ihm und feinem Bruder, Joachim Erne ften, im 7. 1562., feinen Landesantheil abges treten batte \*), fo nahm er feine Refidens gu Deffau. Er vermablte fich gwar im J. 1565. mit ber Pringeffin Clara, einer Tochter S. grangens von Braunschweig & Lüneburg zu Gifborn, und erzeugte mit ihr, im J. 1567., einen Sohn, Mamens Franz Georg, ber aber fein volles Jahr alt wurde, und ichon im folgenden 3. 1568. wieder ftarb. Huf Die Urt fiel alfo fein bisher befeffener Landenantheil an feinen obbenannten altern Brus

> p. 122-126. Archi-Episcopatus & Electoratus Trevirensis per refractarios Monachos Maximinianos aliosque turbati; (Aug. Trevir., 1633. 4.) p. 10-12. & in Docum. , Lit. I. & K., p. 83-147. Nic. Zyllesii Defensio Abbatiae imp. S. Maximimi; (f. l. 1638. fol.) P. II. Sect. IX - XI. p. 104 - 171.

f) Lunigs R. A., T. XVI. p. 308-3:11. n. 146-152.

Bruder, den Fürsten Joachim Ernsten, welcher 3. Chr. so glücklich war, die seit des ersten gürstens von 1570 Unhalt, Zeinrichs des Fetten, Tode, über 300. Jahr lang, vertheilt gewesene Unhaltische Läns der wiederum zusammen zu bringen, wodurch derselbe zu einem grossen Unsehen und Zochachs. tung, in und ausserhalb Teutschland, gelangte. Uebrigens beruhete das ganze Fürstlich 2Inhaltis sche Zaus, ben Ubleben des Fürst Bernhards, nur noch auf dem erstgedachten Fürsten Joachim Ernst, und seinen beiden damals lebenden Sobs nen erster Che, den Prinzen Johann Georg und Christian. Ja wurde nicht der Graf Albrecht von Barby unsern Fürsten Joachim Ernsten, in der Belagerung von Marienburg, im J. 1557., von der augenscheinlichsten Todesgefahr, noch eben zu rechter Zeit, gerettet, und GOtt ihn von einer im J. 1566. ausgestandenen tödtlichen Krankheit, auf fein eifriges Gebet um bie Verlangerung seines les bens, befrenet haben; so wurde das gurstliche Zaus Anhalt mit seinem obgedachten Bruder, dem Fürsten Bernhard, erloschen senn, welches noch iso in der zahlreichen Machkommenschaft des Fürst Joachim Ernsts blühet 9).

Mit dem Grafen Jacob von Zweybrücken und Bitsch starb in diesem Jahr dieses uralte 21Mts. Gräfliche Geschlecht aus. Zweybrücken war schon im vierzehnten Jahrhundert an das Haus K 4 Pfalz

3) Schadaeus I. c., P. II. L. VI. §. 13. p. m. 181. Joh. Chph. Beckmanns Hist. des Fürstenth. Uns halt, T. II. P. V. L. II. c. 16. §. 4-8. p. 178-182. & L. III. c. 1. §. 2-4. p. 184. sq. und Sam. Lenzens Becmannus enucleat., suppletus & continuatus cap. VI. §. 68. & c. VII. §. 1. p. 353-356. Des Fürst Bernhards von dem M. Gesen beschriebener Lebenslauf stehet in Brund Quiros Sterbefunst, P. II. p. 310. sq.

3. Chr. Pfalz gefommen, ber borbefagte Graf Jacob abet 1570 bejaß noch bie Grafichaft Birfch in Lothringen, und die Graffchaft Lichtenberg jur Belfte, nebst ber Berrschaft Ochsenstein im Elfasse. Dach feinem Tode jogen bie Lebensberren bie von ihnen abhangende Lebenftucke ein, als Pfalz bas 21mt Landeck, ber & von Lothringen bie Graffchaft Bitich, ber &. von Würtenberg Robdaund ber Bischof von Strafburg Reiches hofen. Der lette Graf Jacob batte, auffer feb nem, fchon im 7, 1538, verftorbenen, Cobne Tos bann Griedrich, eine Tochter, Mamens Mars gareta Ludovica, die mit Graf Philipp bem V. bon Zanau , Lichtenberg, im J. 1560., war vermablet worden, aber noch por ihrem Vater, ben 15. December 1569., ftarb, nachbem fie mit ihrem Gemahl einige Sohne und Tochter erzeuget hatte. Wegen biefer feiner Rinber feste fich Graf Philipp ber V. von Zanau : Lichtenberg in ben Befit ber Allodialerbschaft feines Schwiegers vaters, Graf Jacobs, nemlich ber anbern Selfte ber Grafichaft Lichtenberg, und ber Berrs Schaft Ochsenstein, Die ein Erbleben vom Bies thume Men war, wie ibm bann auch & Carl ber II. von Lothringen Die eingezogene Grafichaft Bitfch wieber gu Leben gab, folche aber bald bare auf, unter bem Bormande einer begangenen gelos nie, abermals einzog. 2118 Machfolger in ber Graffchaft Bitsch suchte nachmale Graf Phis Stert lipp, auf bem Reichstage ju Speyer, ben bem Rayfer, um bie Belehnung mit ber Reichse

Staffchaft Bitsch suche nachmals Graf Phis et lipp, auf dem Reichstage ju Speyer, ben dem Kanfer, um die Belehnung mit der Reichstssiehert ju Weissendung mit der Reichsssiehert ju Weissendung mit der Reichssiehert ju Weissendung an, die sie 3000. und etlich hundert Psiund Zeller verpfändet war, umd wovon die Stadt jährlich 400. Gulden geden mußte; aber der Prosstosethybatte sich bereits diese betpfändete Reichossettung als ein verfalleres

Reiches

Reichslehen ausgebeten. Ingleichen bat auch 1570 nachher Graf Philipp um die Belehnung mit 18Mov. bem Zolle und anderen von Bitsch ererbten Stücken, welches aber, durch einen Schluß des R. Zostasthes, wegen seines ungehorsamen Ausbleibens, eine gestellet wurde.

Hiernachst fanden sich auch noch andere an, welche an einen Theil dieser Erbschaft Unspruch machten, und beswegen den Grafen Philipp von Zanau & Lichtenberg, auf dem gedachten Reiches tage zu Speyer, vor dem Reichs & Zofrathe, Es melbete sich nemlich Graf Ernst erDet. belangten. von Zohnstein wegen seiner Schwester, Cathas rina, die des letten Graf Jacobs Wittwe war, und klagte gegen Graf Philippen von Zanaus Lichtenberg, daß er alles eingenommen, und die Wittwe de facto entsetzt hatte, ba boch ihr vers storbener Gemahl, der Graf Jacob, in seinem Testamente, ihr die Mugniessung von allen Gus tern vermacht hatte, wenn er ohne leibeserben abges hen wurde, worauf bann vom R. Zofrathe ein Mandat, mit Ladung jur Gute, erfannt wurde. Eben dieser Graf von Zohnstein brachte nachher 17 Mov. noch weiter an, baß ber erstgebachte Graf Philipp ein Kästegen mit Kleinodien und etlich 1000. Gulden baares Geldes heimlich folle auf die Seite gebracht haben; beswegen man zwar ein Mandatum S. C. wider ihn erkannte, doch daß auch davon an den Rayser referirt werden sollte. Da auch inzwischen die verwittwete Grafin Catharina von Bitsch gestorben war; so ergieng aus dem Reichse! Dec. Zofrathe ein Befehl an die Stadt Weissens burg, ihre Verlassenschaft verwahrlich zu behalt ten, worauf die Stadt ein Inventarium, in wels chem sich aber nichts sonderliches vorfand, einschiefte,

R 5

jedoch

3. Chr sedoch daben meldete, daß der Graf von Zanau 1570 ein Rästgen, worin 20000. Gulden baares Geb des und erliche Kleinodien gewesen, zuvor solle weggenommen haben. Es kam daher der Graf

9 Der von Zohnstein benm R. Zofrathe von neuem ein, und bat, wegen ber bom Grafen von Zas nau nicht geschehenen Parition, um ein Mandatum arctius und die Exekution des Testamens tes, wovon der Rayser der oberste Erekutor ware, mit der Unzeige, daß die verstorbene verwitte wete Grafin Catharina ihre ganze Verlassenschaft an Zanau und Zohnstein, sedem zum halben Theile, vermacht habe. Graf Philipp von Zas nau aber gab bagegen vor, baß er bas angeblich entwandte Rästgen, noch vor dem ergangenem Mandate, in seine Verwahrung genomment habe, in welcher es auch noch ware. Wie hierauf bie Sache zwischen biesen beiden Partenen ferner bers laufen sen, davon fehlen mir die weitere Machrichten. Der letzte Graf von Bitsch, Jacob, hatte auch eine Schwester, Namens Elisabeth, die eine Wittwe Graf Johann Ludewigs von Sulz

und bat um Immission oder einen kurzen schleunis gen Austrag wegen des ihr gebührenden väterlis chen und mütterlichen Antheils, weil sie keinen Verzicht gethan hätte. Nun wurde ihr zwar die Immission abgeschlagen, dagegen aber eine güts liche Zandlung vor Commissarien bewilliget.

liche Zandlung vor Commissarien bewilliget.

13Mov. Und eben diese Gräfin Elisabeth bat nachher noch
einmal wegen ihres Bruders, Graf Jacobs, hins
terlassenen Erbschaft und Legaten um eine Cis
tation an Zanau, die ihr auch bewilliget wurde,
worauf sie, nach Absterben der verwittweten

12 e.m. Gräfin von Bitseh, welche auch ihr in ihrem Tes

stamente was verordnet harte, um eine neue Coms I.Chr. mission wider den Grafen Philipp von Zanau, 1570 welcher das Wittumb und alles zu sich genommen hatte, ansuchte.

Endlich melbete sich auch ben dem R. Zoff 13Mov. rathe Graf Philipp von Leiningen & Westers burg, der mit Graf Jacobs von Ziesch verstore benen altern Bruders, Graf Simon Weckers des jungern, einigen Tochter, der Gräfin Amas lia, vermählet war, zu der Bitschischen Erbs schaft, in so weit sie seiner Gemablin in feudis et allodialialibus ex Testamento etc gebührte. Er bat aus den vier vorgeschlagenen Fürsten, nemlich den Bischöfen von Straßburg und Speyer, dem Pfalzgrafen zu Zweybrücken und dem Margs grafen von Zaden, ihm einen oder mehr als Commissarien zur Gute und Recht zu geben, mit einer gewissen Form zu verfahren bis zum Schluß der Sache, worauf sie an das Rayserliche R.G. solle geschickt und daselbst entschieden werden. Hiers auf ward vom R. Zofrathe beschlossen, ihm Zween von den vorgedachten vier gürsten zu Commissarien zu geben, welche summarisch und ohne weitläuftigen Proces verfahren sollten; in= dem übrigens nicht gebräuchlich wäre, die Form ben Commissionen vorzuschreiben. Des Graf Philipps von Leiningen & Westerburg, seiner Gemahlin Amalia und ihres einigen Sohnes, Lus dewigs, Ansprüche giengen vornehmlich auf die Zelfte der Grafschaft Lichtenberg und auf die Zerrschaft Ochsenstein, worüber sie auch, einige Nahre nachher, wider den Grafen von Zanau einen Process am Megischen Lehenhofe erhos Allein Zanau blieb ben dem Besige der an sich gezogenen Erbschaft, und Leiningen Des sters.

3. Chr. sterburg erhielt burch einen Vergleich, blos Obers

1570 brunn, Rauschenburg und Forback 1).

Da die, nach Melanchthons Tode, in der evangelisch , lutherischen Reche, noch mehr ausgebrochene innerliche Streitigkeiten 1) sich immer weiter ausbreiteten, und auch auf dem zu 211/2 tenburg gehaltenem Religionsgespräche nicht hatten ausgemacht werben konnen, sondern solches vielmehr abgebrochen worden t); so waren vers schiedene evangelische Fürsten, besonders der das male noch lebende S. Christof von Würtenberg, landgraf Wilhelm von Zessen & Cassel und der neue Zerzog von Braunschweig & Lüneburgs Wolfenbuttel, Julius, mit Ernst barauf bebacht, diesen innerlichen Zerrüttungen in der evangelis schen Kirche abzuhelfen, und die dissentirende Theologen zur Linigkeit zu bringen. Man ber biente sich bazu bes bekannten Würtenbenbergis schen Gottesgelehrten, D. Jacobs Andrea, ber sich zu verschiedenen churfürstlichen und fürsts lichen Zofen und Städten begeben mußte, um deren sowohl, als auch ihrer Theologen Meis nung in dieser Sache zu vernehmen. Der D. Uns

(1569) drea reisete nun bamals, aus bem Braunschweis gischen \*), auch zu ben Fürsten Bernhard und

> h) Chytraeus 1. c., L. XXII. p. m. 602. Bernh. Berrogs Edelfasser Chronick, L. V. p. 51. 52. & 88. Thuanus 1. c., T. II. L. XLVII. p. m. 663. Lundorp 1. c., T. II. L. X. p. m. 57. Serm. Chph. Schweders Theatr. Praetension. illustr., T. II. L. IV. Sect. 13. cap. 1. & 2. p. 622-625. edit. Glafey. und Senckenberg. Samml. ungedr. Urt., T. I. P. II. p. 9. 19. 32. 62. sq. 72. 75. fq. 96. fq. & 99. fq. Cf. Roblers Mungbeluftig., P. XX. n. 23. p. 182.

> i) S. im IV. Bande der 27. T. R. G., S. 297. fqq.

f) S. im VII. Bande derselben, S. 576:589. \*) C. in eben diesem VII: Bande, G. 606. fgg.

Joachim Ernsten von Anhalt, und ersuchte siez. Che. um ihren Beitrit, welche sich nicht nur die gethane 1570 Vorschläge gefallen, sondern auch von ihren vors nehmsten Theologen zu Cothen einen Synos(a. e.) dus halten liessen, wo sie mit bem D. Andrea sich freundschaftlich unterrebeten, und sich in allen Ure tickeln mit ihm einhellig erklarten. Nachbem nun hierauf dieses Werk noch weiter, hin und wieder, mit Geistlichen und Weltlichen war überleger worden; so wurde beliebt, eine Zusammenkunft oder Synodus von Gottesgelehrten zu Zerbst anzuseken, um solche Linigkeit insgemein gegen einander zu erklären, zu erneuern, und wider alles Mißtrauen zu bestätigen. Die Churfürsten von Sachsen und Brandenburg liessen sich solches ebenfalls gefallen, ja felbst Rayser Maximilian bezeugte darüber seine Zufriedenheit, und soll den D. Andrea, als er zu Unfang des Jahrs 1570. mit dem H. Julius von Braunschweig nach Prag gekommen war, mundlich ermahner haben, dieses angefangene heilsame Concordienwerk forts zuseken, und zur Endschaft zu bringen. Allein ben dem H. Johann Wilhelm von Sachsen fand der D. Andrea mit seinem Anbringen kein Gehör. Dann als er auf ber Ruckreise von Drag, mit den Braunschweigischen und Zestischen Gesands ten, nach Weymar kam, und den H. Johann Wilhelm ersuchte, baß er und seine Theologen dies sem Concordienwerke mit beitreten mochten; so bezeugte er dazu, auf Untrieb des Zeschusius, keine Neigung, welcher sogar öffentlich dawider previgte, wie dann auch die Mansfeldischen Theologen damit nicht einstimmen wollten.

Dem ungeachtet kamen, der genommenen 26, 1570 rebe zufolge, verschiedener Churfürsten, gürsten und etlicher Städte Theologen, an der Zahl ein

3. We. und zwanzig, mit einigen politischen Rathen, zu 1570 Zerbst zusammen, welche auch sofort zur Handlung schritten, obgleich verschiedene andere eingeladene Gottesgelehrten theils wegen Rrankheit, theils weil sie vas Ausschreiben zu spät erhalten hatten, ausblieben. Die abgesandte Braunschweigische und Zessische politische Rathe zeigten nun, ben Proffnung des Synodus, kurzlich an, warums biese Versammlung angestellet worden, worauf bann ber D. Undrea erzählte, was im Namen der Churfürsten und gürsten jedes Ortes, und deren Theologen, in dem bewußten Werke der chriftlis chen Concordie und Linigkeit der evangelis schen Rirche, burch ihn angebracht worden, und wessen Sie sich gegen ihn, und er gegen Sie hievon erkläret hätte, also daß unter ihnen, wie auch ans bern abwesenden Theologen dieser lander, im Grunde der Lehre, eine beständige Lingkeit ges funden, und solches von ihnen allen bezeuget und bestätiget worden. Es erfordere also nunmehro die hochste Mothdurft der Rirche, daß, was hievon, von den Theologen eines jeden Churfürstens, Fürstens und der Städte, auf sein geschehenes Uns bringen, für ein Bericht zu Erklärung der christs lichen Einigkeit erfolget sen, solcher iho wieders holet und bezeuget, auch durch eine einhellige Vergleichung, zu grundlicher Widerlegung der bom Gegentheile, durch öffentliche Schriften, innerhalb und ausser dem 3. R. Teutscher Mation, ausgesprengten Lasterungen, offentlich bekanne gemacht werden moge. Nun kamen zwar hierauf allerhand Mittel und Wege in Vorschlag, wos burch nicht allein die Rirche wieder jum Frieden und zur Einigkeit gebracht werden konnte, sondern auch die Nachkommen eigentlich wissen mochten, mas, in dem bisgerigen Zwiespalte der Gottess gelebrs

gelehrten 21. C., für die ungezweifelte Wahrs. The heit göttlichen Wortes, und für den rechten 1570 und eigentlichen Verstand der 21. C., wider allers len falsche, unreine und derselben in Worten und Berstande widerwartige lehren, zu halten ware, bas mit also ein jeder vor falscher und unreiner lehre ges nugsam und nach aller Mothdurft gewarnet wurde. Allein aus allerhand Ursachen, und weil nicht aller Bvangelischen Churfürsten, gürsten, Stände und Städte Theologen versammelt waren, wurde nur dieses beschlossen, daß man auf diesem Cons vente nichts aufs neue in Schriften verfassen, und ben abwesenden mehrern gelehrten und hoche verständigen Theologen, in einer so hochwichtigen Sache, mit einer neuen Schrift nicht vorgreifen mollte.

Es erklärten also die zu Zerbst anwesende 10 Man Theologen sich einhellig gegen einander, daß sie, samt den Rirchen, welchen sie vorgesetzt waren, und wegen aller Lehrer ber Churfürsten, gurs sten und Städte, von welchen sie ju dieser Ders sammlung abgefertiget worden, sich zuforderst zu ben prophetischen und apostolischen Schriften, als dem Worte der unfehlbaren, ewigen, gottlichen Wahrheit, und einigen Richtschnur, nach welcher alle Migverstande, Irrungen und Zwiespalte geriche tet und entschieden werden mußten, bekenneten. Hiernachst bekannten Sie sich auch zu den drey alten driftlichen Glaubensbekenntnissen ober Symbolis, dem Apostolischen, Micanischen und des Athanasius, welche wider die Referenen berfelben und unferer Zeiten gerichtet waren; ferner zu der Augspurgischen Confession, wie solche R. Carln dem V., im J. 1530., übergeben worden, und deren Apologie, als zu dem Symbolum uns serer Zeit, durch welches die evangelische Lehre von ben

3. Ehr. ben Catholischen und andern Seckten und Res 1570 pereyen abgesondert wurde; ingleichen zu Schmalkaldischen Artickeln, welche gedachte Sehre wiederholeten, und die Ursachen ausführten, warum man sich mit bem Pabste nicht vergleichen konnte; ingleichen zu dem Catechismus D. Mare tin Luthers, in welchem die reine lebre für die gemeine tanen auf bas richtigste begriffen, und nothe burftig erklaret mare. Dagegen verwarfen bie zu Zerbst versammelten Theologen, durch einen eins muthigen Schluß, alle alte und neue Lehren, welche zuförderst ber heiligen Schrift, den drey Symbolis, der 21. C. und deren Apologie, den Schmalkaldischen Artickeln und dem Catechis smus des D. Luthers zuwider waren; mit dem fernern Unhange, daß, wenn in ihren eigenen oder andern Schriften etwas dunfles und zweifelhaftes zu finden, dasselbe nicht wider die gedachten Schriften ihres Consenses, sondern nach Ausweisung derselben verstanden, und anders nicht angenommen werden follte.

Weil inbessen biesem Synodus zu Zerbst nur die Theologen aus Zessen, Meissen, Sache sen, Brandenburg, Zolstein, Unhalt und aus ben Seestabten, Lubeck, Zamburg und Lunes burg, beigewohner hatten, auch aus dem Wurs tenbergischen blos allein der D. Andrea zugegen gewesen war; so wurde diesem aufgetragen, den aufe gerichteten Consens, auch den Schwäbischen, und Oberlandischen Theologen zu überschicken, und von ihnen zu begehren, daß auch sie solchen annehmen und unterschreiben mochten, in Be tracht, daß in demselben nichts neues vorgebracht, sondern allein das wiederholet worden, was sie von ihren christlichen Vorfahren empfangen, und billig ihren Kindern und Kindeskindern hinterlassen sollten. Hussers

Unsserbem wurde auch bieses Werk nicht allein aus I. Chr. weisen, daß die Lvangelische Rirche, unschuldi 1570 ger Weise, von den Catholischen beschuldiget wors ben, als ob sie die Lehre räglich änderte, neue Confessionen stellete, und kein Theolog mit dem andern einig ware; sondern es wurde auch solches, je langer, je mehr, ein freundliches, brüderliches und gottseliges Vertrauen zwischen den reinen Lehe rern zuwege bringen, die Aergernisse vieler Schwachgläubigen auf heben, und zu vielen andern Kurchensachen eine gute Vorbereitung und Ans Es ließ auch hierauf der D. Andrea fang fenn. diesen ju Zerbst beschlossenen Consens an die Obers landische und Schwäbische Theologen 21. C. gelangen, welche denselben willig annahmen, und unterschrieben. Nur allein die Geistlichen zu Lindauschlossen sich bavon aus, als welche, ob fie gleich alle die Schriften, worauf dieser Consens gestellet war, annahmen, dennoch in die samtliche Unterschreibung mit denen nicht einwilligen wollten, welche innen bisher Irrthumes halber verbachtig gewesen, und besonders auch um des D. Uns drea willen, der fie in einem Schreiben bezüchtis get hatte, als hielten sie es mir den Wittenbergis schen, Leipziger und Markischen Secktirern.

Mod) wahrendem Convente zu Zerbst fam den daselbst versammelten Theologen eine zu Wits tenberg gehaltene Disputation du Gesichte, ins Man welcher der Satz enthalten war, daß die gottliche Matur der menschlichen Matur, so der Sohn GOttes in Linigkeit jeiner Person angenommen, weder die Person, noch vie Majestät, noch berfelben Würkung mirgetheilet habe. Worce stiessen sich nun die Theologen ju Zerbst, und besorgten, es mochte hiedurch ven sogenannten Sakramentirern, ju Ausbreitung ihres Irrihums,

17. R. B. 8. Ch.

eine

3. Chr. eine Vorbereitung und Bingang in bie Chure 1570 fachfische Lande gemacht werben. Weil fie aber nicht zweifelten, baf bie Wittenbergischen Theos logen viel anders glaubten, ale die bloffe Worte lauteten; fo beschlossen sie einhellig, jene, burch etliche aus ihrem Mittel, bruderlich besprechen au laffen, und ihre Ertlarung barüber ju bernehmen, bamit nicht ein neues Reuer, burch ben Diffverftanb biefer Difputation, angezundet werden mochte. Es reifeten alfo bie Gefandten bes Margaraf banns bon Brandenburg / Cuftrin, bes S. 2(dolfs von Zolftein und bes landgraf Wilhelms von Zeffen, mit bem Superintendenten ju Schlegwig, D. Daul von Bigen, ben Brauns schweigischen und Zestischen Theologen, und bem D. Andrea von Berbit nach Wittenberg; ba bann anfangs blos ber D. von Licen und D.

Andrea sich zu bem D. Selneccer begaben, und und sigm anzeigen, was sie, im Namen ber zu Jerbst versammelten Theologen, wegen der küzlich zu Wittenberg gehaltenen Disputation anzubringen

båtten.

100

D. Selneccer antwortete barauf, bies Dissiptitation ware gestellet worden, ehe et nach Witze tenbert gestommen ware, und es waren ihm selbst diese Worte ansangs anstössig gewesen, beswegen er eine Erklärung von den Wittenbergis eiten Theologen begebret habe, worauf dann die welche hieron disentlich antworten sollen, zu versteben gegeben, daß sie allein die neue Weise zu reden des straften, da gesagt würde die görtliche Katurt habe der menschlichen Katurt die Person mits getheilet. Dann daraus möchte man versteben als ob die menschliche Katur für sich selbst das hitte, daß sie auch für sich selbst eine Person ware, wie der Sohn Gottes die andere Person ware, wie der Sohn Gottes die andere Person

ber Gottbeit fen; anftatt man bafur fagen unb 3. Cbr. Schreiben follte: ber Sobn GOttes babe in Bie 1570 mateut feiner Derfon Die menschliche Matur an fich genommen, und fen mit berfelben perfonlich pereiniget, auf bag man nemlich bie Maturen. famt beren wesentlichen Eigenschaften, nicht mit einander vermischte, fondern beren Unterschied behalten werbe. Ingleichen mußte man bie Worte: bon Die nortliche Matur ber menschlichen Mas eur ihre Majeftat und Wurtung nicht mitges theilet babe, nicht fo versteben, ale ob bie menschliche Matur von Diefer Maieftat ganglich ausgeschloffen ware, und nichts bavon wahrhafe tia baben follte, fondern, bag fie folche Majes fat nicht für fich felbft babe, wie bie gottlis che Matur, wohl aber habe fie beren mabrhafte Gemeinschaft, fo wie GOtt und Menich in Christo eine Person, und also beider Marur amb beren Einenschaften eine mabrhafte Ges meinschaft ware, ob gleich die Bigenschaften eis ner jeden Matur fur fich blieben, meldes bann eine folche Gemeinschaft fen, bie mit teines Menichen Dernunft fonne begriffen werden.

Mit Diefer Erflarung waren ber von Bigen und Undrea gufrieden, und aufferten, baff, wenn fich die Wittenbergischen Theologen auf eine mleiche Art gegen fie ertlaten murben, fie bernach biefelben ben andern befto beffer entschuldigen fonnten, ben benen bie befagte Disputation eima einen Inftoß machen mochte. D. Selneccer ere bot fich, Diefes ben Wittenbergischen Theologen au hinterbringen, worauf diefe ben D. Paul Cres len, D. Selneccern und D. Johann Bugens bagen ben jungern, ju ben Braunschweigischen, Zolfteinischen und Zeffischen Gottengelehre ten und bem Undrea abfertigten, und angeigen lief

3. Chr. sen, daß man sie, wegen der jungst gehaltenen. 1570 Disputation nicht in Verdacht ziehen mochte, als wollten sie auf ihrer hohen Schule eine andere Lehre einführen, welche bes seligen D. Luthers seiner zuwider ware, indem sie vielmehr ber dieser beståndig zu beharren gedachten. Da nun hierauf die von Zerbst abgeschickte Theologen ausserten, wie gang beschwerlich gesagt wurde, daß die gotte liche Matur in Christo der angenommenen menschlichen Matur weder die Person, noch die Majestat, noch auch beren Würkung mitgetheis let habe, welche Worte gleichwohl sehr wunders bar, besonders von der Majestat und Würkung der göttlichen Matur lauteten, als wenn nemlich dieselben der menschlichen Matur in der Person Christi nicht sollten wahrhaftig mitgetheilt wors den senn, und solchergestalt Christus nach seiner menschlichen Matur von der Rechten der Mas jestät und Kraft GOttes abgesetzt, und unter Die gemeinen Beiligen gerechnet wurde; so antwortete D. Crell: Gie, die Wittenberger, wollten die mehrgedachte Disputation gegen jedermann vers antworten, und möchten sich jene darum gar nicht betümmern.

Allein die von Zerbst abgeschickte Theologen begnügten sich damit nicht, sondern sagten, daß fie suforderst die Bhre Gottes, die Beforderung der reinen Lehre der evangelischen Kirche, und in berfelben einen beständigen Frieden und Bis nigkeit ber Wittenbergischen boben Schule, in welcher D. Luther und Melanchthon einhele lig gelehret und begraben lägen, mit andern Rirs chen suchten, und daß sie gerne einem funftigen Leuer vorkommen wollten, welches leicht aus bieser Disputation angezünder werden mochte. bers sagte D. Paul von Eigen, daß wenn mannicht

micht zeitig vorbeugte, und eine genugfame Erig. Chr. Claristig erfolgte, biefe Difputation, von ben 1570 Meder & Sachfischen Rirchen, nicht unans gefochten bleiben murbe, welches er und feine Cole legen nicht gerne feben wollten, weil au Berbft eine driftliche Linigkeit getroffen worden, welche durch biefe neue Disputation leicht wiederum zerftoret werben fomte. Biernachft hatten fie, bie Wutenberger, fich ju erinnern, wie treulich und feifig ber D. Andrea fie allenthalben, ben beit Theder Cachfischen Rirchen, auf ihre biebevor m Wittenberg geschehene Abrede und Vergleis dung, besmegen entschuldiget habe, als ben mal den fie ben nabe ganglich, wegen ber Calvinischen Lehre vom Sackramente, im Verdachte gewes fen, und woraus fie ber D. Undrea, burch feinen Bericht, gebracht batte. Da nun auf bem Syno? dus ju Berbft bie chriftliche und langft gewunschte Einigteit unter ihnen getroffen worben; fo follten Sie ihres Theile auch bagu helfen, bamit neuer und gefährlicher Zwiespalt verbutet werben mbchte.

Bierauf antwortete D. Crell, bamit Gie, bie au Berbit verfammelte Theologen, von ihrer, ber Wittenberger, febre gewiß fenn mochten, und bag fie in ben beiden Artickeln, von ber Berfon und beider Maturen Vereinigung in Christo, wie auch bon ber wahrhaften Gegenwart bes Leis bes und Blittes Christi im beiligen Abende mable, noch standbaft und beståndig bev ber Lehe re bes D. Luthers bielten; fo wollten Gie biemit vor ihnen bezeutet baben, baf fie in biefer Difpus tation bon ber Person und personlichen Vereis moung beider Maturen, auch wahrhaften Ges meinschaft berfelben Bigenschaften in Chrifto, die man Communicationem Idiomatum nenne, bass jenige glaubten und lehrten, wie es D. Luther,

1 3

3. Chr. in der Erklärung der legten Worte Davids ge-1570 schrieben hatte, als in welcher und in keiner andern Meinung ihre Worte in der ofters erwähnten Disputation sollten angenommen und verstans den werden. Und so ware auch ihre Meinung und Lehre vom heiligen Abendmahle eben dies jenige, wie D. Luther bavon geschrieben batte, auf dessen samtliche Schriften vom hochwürdigen Sackramente, wider die Sackramentirer, sie sich hiemit wollten berufen und bezogen haben. Undrea erwiederte darauf, daß Sie, für ihre Pers sonen, mit solcher ihrer Untwortiganz wohl zufrieden waren; wie sie bann auch solche nicht für sich selbst, sondern im Mamen aller zu Zerbst versammelten Theologen, begehret hatten, bamit Sie die Wits tenberger ben allen und jeden desto besser entschuls digen konnten. Allein er konnte ihnen nicht verhals ten, daß unter dem Mamen der Wittenbergis schen Theologen eine Censur über des Probst Brenzens und anderer Würtenbergischen Theos logen Lehre von der Majestät des Menschen Christi, bin und wieder mare ausgebreitet worden, bie aber Brenz widerlegt und ihnen zugeschickt hatte. In dieser Censur wurde nun ausbrucklich gemelbet, daß D. Luther seine Lehre, die er in diesem Bans bel wider die Sackramentirer geschrieben, in ber Huslegung der letten Worte Davids solle ges ändert und widerrufen haben.

Auf diesen gemachten Vorwurf replicirte der D. Crell, daß sie jene Schrift oder die sogenannte Censur, welche fälschlich hin und wieder unter ihrem Namen ausgebreitet worden, nicht für ihre Schrift erkenneten, und daher bäten, daß man sie deswegen ben allen Kirchen nochmals entschuldis gen möchte. Der D. Andrea und seine Collegen begnügten sich nun zwar mit dieser Erklärung der Wits

Wittenbergischen Theologen, verlangten aber 3. Chr. berüber von ihnen ein eigenhandiges schriftlig 1570 ches Zeugniß, bamit fie auf ben Rall, wenn ihnen die mehrgebachte Disputation vorgeworfen murbe, folde, ber Wittenberger, schriftliche Ertlas tung, au ihrer Entschuldigung, vorlegen fonnten, indem nicht ihnen, sondern ben Wittenbergern und ihrer boben Schule gar febr baran gelegen mare, baf fie nicht von neuem in einen beschwerlie den Verdacht gezogen werben mochten. Dun erboten fich zwar die Wittenbergischen Theolog gen, folches ihren Collegen anzuzeigen; allein balb barauf famen D. Crell und D. Bugenhagen jus rud, und melbeten, bag ihre Collegen nicht mehr beifammen maren, und, wegen ber eilenden Abreife bes Undrea und feiner Gefahrten, nicht fo balb mieber verfammelt, und bie Schrift verfertidet werben fonnte. Gie baten baber nochmale, nicht mir mit ihrer gethanen mundlichen Ertlarung, für ihre Derfonen, bifimal zufrieden ju fenn, fore bem fie auch bey andern Rirchen binfuro, wie bisher, bestens zu entschuldigen; wie fie bann auch jenen bie Bande barauf gaben, baf folches ihre endliche Meinung fen, und bag niemand bie Difputation, und mas berfelben anhange, babin verfieben ober ausdeuten wolle, als follte foldjes bes D. Listbers und ber churfachfischen Rirs chen Lebre survider fenn.

Mus biefer umfranblichen Dachricht bon bem Berbster Synodus umb ber barauf erfolgten Bandlung mit ben Wittenbergischen Theolos gen, bie um fo nothiger mar, weil weber Bofpis manus †), noch Zuttet \*) etwas bavon gebenken,

t) in Concordia discorde; Tiguri, 1607. fol.

<sup>\*)</sup> in Concordia concorde; Witebergae, 1614. fol.

3. The obgleich hieben ber Anfang zu bem, einige Jahre 1570 nachher, zu Stande gebrachten Concordienwerke ober gemachten Formula Concordiae gesucht worden, ist übrigens zu ersehen, baß es ben Wittenbergis schen und es mit ihnen haltenden chursachsischen Theologen kein wahrer Ernst mit dem Cons cordienwerke gewesen sen. Denn, ob sie sich gleich anfangs hiezu bereitwillig erflarten, wie ber D. Undrea vorgiebt, ber solches allenthalben ausbreites te; so fiengen sie boch nachher an, ihren gerühmten Beitrit zu verringern und zu leugnen. gen fah' fich D. Undrea genothiget, ju Bertheibigung feines guten Mamens und Erhaltung feines Unfehens, eine Schrift, worin er ben ganzen Berlauf ber Sache umständlich erzählte, an den Rayser und an bie übrigen gurften und Stande ber 21. C. auf bem bamaligen Reichstage zu Speyer ausgehen zu las sen; die Zerzoglich , Sachsische oder Thuringis sche Theologen aber bestritten sogar dieses vorha bende Concordienwerk in offentlichen Schriften 1). Da

> 1) D. Jac. Andrea grundl. - - Bericht von driftl. Eis nigfelt ber Theologen und Predifanten, fo fich in eins helligem, rechten, wahrhaftigen und eigentlichen Bers ftand ju ber 2. C. in D. und D. Sachsen, samt ben Oberlend. und Schmab. Rirchen bekennen, burch ett. christl. Fürsten Gesandren im LXIX, etc. und dies fem laufenden LXX. 3har eigentlich erfundiget, und zu-Zerbst auf dem Synodo, durch der driftl. Chur fürsten, Fürsten, und Erbaren Stedt abgesandte und persammlere Theologen den 10. Maji gegen einander erfleret; Bolffenb. 1570. 4. Schardius l. c., ad a. 1570., in Eius Scriptor., T. IV. p. m. 136. b. & 137. a. Thuanus l. c., T. II. L. XLVII p. m. 635. sq. Schadaeus I. c., P. II. L. VI. S. 16. p. m. 181. sq. und Bechmann l. c., T. 11. P. VI. c. 9. § 3. p. 101-105. Cf. P. J. Rebtmeyers Rirchen: Sift. ber Stadt Braunschweig, P. 111. c. 8. Sect. 4. 9. 3. p. 340 - 342. und in den Beylagen, n. 9-17. p. 161-177.

Da inbeffen biefe erftgenannte Bergoglichen obe. Sachfische ober Thuringische Theologen noch 1570 immer fortfubren, in ibren Schriften Die Lebrer ber chursachsischen Rirchen und Universitäs ten, wegen beschulbiater irrigen gebren, anzugapten, modurch ber innerliche Rubelfand der evangelis fcben Rirche, ju ihrem groften Rachtheile, immer noch mehr gerrüttet murbe; fo gab biefes einigen, bamals ju Beidelberg anwesenden, evangelijchen Purften Belegenheit, beewegen an den S. Johann Wilhelm von Sachsen eigene Gefandren mit ebm. Iun. nem Schreiben, abzufertigen. Durch Diefe lieffen fie nun ben Bergog ermabnen, bie von ihnen foges nannte flacianische Theologen von sich zu schafe fen, und ihrem Muthwillen, ben fie gegen bie churfachfischen Gottesnelehrten beständig aus ubten, einmal Linhalt ju thun, indem fie Diefelben beschuldigten, als führren fie falsche Lebren und Trrthumer in ben Rirchen und Schulen ein, woben fie bann nicht nur gange Universitäten, Kirchen und Lander, fondern auch die Churfurs ften und fürften felbit perdammeten. Dann es batten fich die ito ju Beidelberg befindlichen Churs fürsten und gurften mit einander verglichen, bag teiner feinen Theologen gestatten follte, bes ans bern Theologen und Praditanten binfuro auf einige Weife mit Schmahworten ju laftern und 2116 Bugteifen, ober in Religions fachen einem anbern was vorzuschreiben, oder ihn zu verdammen. Eine gleiche Verordnung mochte nun S. 704 hann Wilhelm auch an Die Seinigen ergeben laffen; widrigenfalls wollten fie ibm alle Buife und Beiftand für bas funftige auffagen.

Diejes Unbringen befrembete ben J. Johann Wilhelm gar febr, und er gab baber ben Weland, 293un. ten jur Untwort: es mare ihm amar nichte lieber,

3. Chr. als daß eine ordentliche und unpartenische Beurtheis 3570 lung der streitigen Religionspunkte, aus GOG tes Worte, angestellet wurde, und wenn man einen von den Seinigen insbesondere anklagte und vornahe me, so wollte er es an sid nicht ermangeln lassen, sondern sich als einen unpartenischen Richter erzeigen. Allein die nothwendige Widerlegung der falschem Lehre und Jerthümer, die vom Unfange der Welt in der Kirche gebräuchlich gewesen, konnte er Er und bie Seinigen waren nicht verbieten. keine Glacianer, viel weniger Sackramentiret oder Interimisten, sondern gute Christen. würde auch iso vergeblich über das Verbot des Lasterns und Verdammens gehandelt und geschlossen, weil solche Schriften bereits langst in öffents lichem Drucke ausgegangen, bie in den Kirchen noch vorhanden waren, und auf die Nachkommen gebracht wurden. Daß aber die gurften zugleich ihm, durch eine einhellige Gesandtschaft, allen Rath und Zülfe absagen und aufkündigen liessen, dessen hatte Er sich nicht versehen. Er bate baber, daß sie ihm, indem er sich auf rechtliche Erkenntnis berufe, wider das gottliche Recht und Billigkeit, wis der den allgemeinen Lands und Religionsfries den, und wider die R. Constitutionen und Eres kutions & Ordnung, auch insonderheit ihrer Erbs vereinigung und Verbundniß zuwider, keine Gewalt zufügen, sondern ihn des allgemeinen Friedens geniessen lassen wollten. Uebrigens wolle Er, mit Gottes Hulfe und Beistand, in seis nem geringen landlein und gürstenthume die Res ligion, welche in Gottes Worte gegrundet, erhale ten, und darin beständig beharren, alles andere aber Gott befehlen. Da nun die gursten, aus dies ser Antwort des H. Johann Wilhelms, abnahmen, daß derselbe, weder durch Zureden, noch durch Dros

Drobungen, von feiner einmal gefaßten Deinung 3. Che. absubringen mare; fo murften fie bernach, auf bem 1570 Reichstage ju Spever, ben bem Ravier aus. baf bes S. Johann Wilhelms gefangenen Brus ders, bes h. Johann Griedrichs, unmundigen Sobnen, ihr vaterliches Erbe guerfannt, und Daburd ber S. Johann Wilhelm um ben halben Theil feines Landes gebracht murbe m).

Bu biefer Busammentunft verschiebener Purften au Zeidelberg batte bie Dermablung ; 3m bes Pfalgraf Johann Casimirs, eines Cohnes Churfurft Priedriche bes III. von ber Dfals, mit Churfurft Mugusts von Sachsen Dringeffin Elie fabeth bie Deranlaffung gegeben. Mugust von Sachsen, als Dater, führte nemlich. nach bem bamaligen Gebrauche, feine Tochter, als verlobte Braut, ihrem Brautigame ju, und es fanden fich, von ben eingelabenen Galten, auch Margaraf Georg Priedrich von Brandenburgs Anspach, Margaraf Carl von Baden Durlach, ber junge S. Ludewig von Wurtenberg, die lande grafen Wilhelm, Philipp und Georg von Sels fen, und S. Molf von Bolftein, nebst vielen Grafen, Breyberren und einem ftarfen 2ldel, ju Zeidelberg ein. Churfurft Griedrich von ber Dfals botte auch ben Ranfer Marimilian gebeten, bag er, ben Belegenheit feiner Reife auf ben, um biefe Zeit ausgeschriebenen, Reichstag nach Speyer, biele Lockseitfever auch mit feiner Gettenwart beehren mochte, ber fich aber entschuldigte; indeffen wurde die Sochzeit mit vieler Dracht, und unter bers e que Schiebenen Ritterfpielen und anbern tuftbarfeiten gefenret n).

Ben

m) Chytraeus, I. c., L. XXII. p. m. 507. fq. a) Schardius I. c., ad h. a., in Eins Scriptor. T. IV. p. 139. b. Chyrraem L. c., L. XXII. p. 597-

Ben ber Gelegenheit aber erinnerten sich bie 1570 anwesenden Chursürsten und Zürsten des noch immer fortdauernden elenden Zustandes des Kösnigreich Frankreichs und der noch sortwährenden Bedrückungen ihrer Religionsverwandten in demselben. Sie beschlossen also einmüthig, an den König von Frankreich ein Fürdirtschreiben ergehen zu lassen, daß er sein Reich, durch einen Frieden, in den vorigen Ruhestand wiederum ses sen möchte. Dieses verabredete Schreiben wurde von den beiden Chursürsten von der Pfalz und Sachsen, und den sämtlichen weiter oben benanmten Fürsten unterschrieben, und war des Inhalts:

12Jun. ten Kürsten unterschrieben, und war des Inhalts: Machbem Sie, aus allerhand biefer Tagen eingelaufenen neuen Zeitungen, besonders aber aus einem Schreiben des Rönigs und der Röniglichen Frau Mutter an den landgrafen Wilhelm von Zessen, mit vielem Bergnugen, mahrgenommen hatten, daß ber Ronig barauf bebacht ware, ben Brieden unter seinen Unterthanen, und ben Rus hestand im Ronigreiche wieder herzustellen; so hatten Sie, die iso zu Zeidelbert anwesenden Churfürsten und Lücsten, nicht unterlassen wollen, ihm darüber ihr Wohlgefallen und ihre Freude zu bezeugen, und ihn an die Pollziehung bieses seines loblichen Vorhabens zu erinnern. Besonders weil der Ronig selbst kurz zuvor einige aus ihrem Mittel ersucht habe, daß sie Vorschläge thun, und alles bes fördern möchten, was zum Frieden und Wohls stande, nicht nur des Teutschen Reiches, son bern auch des Ronigreich Grankreichs zurräge lich

Thuanus 1. c., T. II. L. XLVII. p. 636. Lundorp 1. c., T. II. L. X. p. 43. Schadaeus 1. c., P. II. L. VI. §. 32. p. 187. Sattler 1. c., P. V. Sect. VI. §. 9. p. 14. und Schwepflin 1. c., T. IV. L. VI. c. 2. §. 17. p. 55.

lich fenn fonnte. Sie wollten ibn also auf bas in: 3. Chr. frandigite erfuchen, und treulichst ermabnen, bag er 1570 bem lanamierigen und hochschablichen innerlichen Briege, wodurch nicht allein Grantreich an Land, Leuren, Geld und anderm Dermotten gar febr melchmacht und erschopft, sonbern auch Teutsche land, mit ben Durchzugen und Mufterungen bes Briensvoltes vielfaltig beschweret, und jum Unwillen gereißet worben, auf leibliche Mittel ein Pnde machen, bagegen ben Erieden und ein que tes Vertrauen, burch ein billiges und bernunftiges Regiment unter feinen Unterthanen, und ben ben benachbarten Reichsfranden anrichten; und bie Religion, welche boch, wie ber Konig felbft burch bie Erfahrung überzeugt fenn wurde, burch feine Rriegegewalt verbindert ober unterbrucht merben fonnte, in seinem gangen Konigreiche freystels len mochte. Goldes wurde nicht nur dem Roma au groffen Ehren, fonbern auch feinem gangen Reiche zur Wohlfarth und groffem Hufnehmen gereichen, auch feinem Koniglichen Inteben und Rechten baburch nicht bas geringfte abgeben, indem christliche Obrigteiten ihre Lander und Reiche burch nichts beffer und mehr befestigen tonnten, als wann fie aus allen Rraften ibre Uns terthanen in guter Eintracht und rubigem Stande erhielten 0).

Dieses Schreiben, und ba auch ber Rayset bem Rong von Frantreich vorstellen ließ, daß er unmög-

Schardiur I. c., ad h. a., in Eius Scriptor., T. IV. p. m. 139. b. & 140. a. Thuanus I. c., T. H. L. XLVII. p. m. 636. Lundorp. I. c., T. H. L. X. p. m. 23. Schudaeus I. c., P. H. L. VI. §. 33. p. m. 127. fq. Sattler I. c., P. V. Sect. VI. §. p. 14. und Schoepflin I. c., T. IV. L. VI. C. 2. 4

maugen Laye das befannte Pacifikationsedickt publicitte. Durch dassellet wurde der Kriede im Königs reiche wieder hergessellet, den jogenannten Juges norten die Keligionsstreyheit, unter gewissen Einschaftungen, dewilliget, und ihnen zum erstenmale wiet Sicherheitspläne, nemich Rochelle. sa Charite, Montaulban und Cognac zugestanden, wordauf der noch übrige Rest der vom Psalzsgrafen Wolfgang von Zweydrücken nach granke reich gesührten Teutschen Armee, unter Insührung Graf Volltaths von Mansfeld nach Teutschland zurücksehre, wie ich schon benn vorigen Jahr bemerst habe v.

mittlerweil hatte ber Speyerische Reichse tag 4) seinen Anfang genommen, von welchem wir

3) Schardiur I. c., ad h. a., in Eius Scriptor., T. IV. p. m. 135, & 144. Commentarii de flatus Relig. & Reipubl. in R. Gall., P. III. L. IX. p. 301-324. Thuanur I. c., T. II. L. XLV II. p. m. 645, 60, 649. (660. fg. Lumdorp I. c., T. II. L. X. p. m. 33-32. Schadaeur I. c., P. II. L. VI. §. 17, 44. & 47, p. 182. 191. & 192. und Du Monr I. c., T. V. P. I. n. 89, p. 180-183.

 Bon Diesem Krichstage sinder man einiar, doch nur Eurze Tlackruchten den dem Schardiur I. c., ad h. a., in Eur Scriptor., T. IV. p. m. 140. b. 141. a. & 148. b. Chyraeur I. c., L. XXII. p. m. 598. E . I E .

16

mm fo umffanblicher banbeln muffen, weil bie auf 3 Cbr. bemielben vorgefallene Berathschlanungen und 1570 gemachte Schluffe bas intereffantelte Stuck in ber Reichsgeschichte bes 7. 1570. ausmachen. Mach bem fchon weiter oben bemertten Rayferlis chen Musichreiben follte biefer Reichstag bes reits ben 22. May feinen Unfang nehmen t); ale lein bie Antunft des Raylers ju Speyer, in Bes eleitung feiner Gemablin \*), dreyer Sobne und feiner beiden an die Ronige von Spanien und grantreich verlobten Dringeffinnen, erfolgte erft gegen bie Mitte bes Brachmonats 6), und 133mg. bie Churfurften, gurften und Stande, nebft ibren Gefandten, fanben fich jum Theil noch fpas ter ein, daß alfo bie Broffnung bes Reichstattes erft gegen bie Mitte bes Zeumonats vor fich ger 13 gal

Thuamus I. c., T. II. L. XLVII. p. 636. fq. & 638. Lundorp I. c., T. II. L. X. p. 43. unb Schadaeus I. c., P. II. L. VI. §. 42. 60. fq. & 62. fq. p. 190. 198. & 199.

- t) S. in biefem VIII. Bande ber 27. T. R. G., S.
- Dieser machte, auf ihre instandige Bitte, der Churs fürst Daniel von Mayns, auf dem damaligen Reichstage, den 4. December 1570., ein Geschoent mit einem Reliquientässigen; s. Val. Ferd. de Gudenus Sylloge var. Diplomatar.; (Francos. ad Moeu., 1723. 8.) Sect. Vl. n. 41. p. 684 - 686. coll. n. 33. p. 663. -665.
- 6) Schardius I. c., ad h. a., in Eins Scriptor., T. IV., p. m. 140. a. Unterwege, auf biefer Reife, public feite ber Æapfer au Türnbera, ben 7. Junius Bitte Earoronung, nie es, mößrenbem Reichstage, mit bem Rauf unb Derfauf bes Proviants unb bem Petife bet Serberegen unb 3ehung gebalten werben folle: f. Schadaeus I. c., P. II. L. VI. §. 43. p. m. 190.

3. Ehr. hen konnte !). Die drey geistlichen Churfürs 1570 sten, Daniel zu Maynz, Jacob zu Trier und Salentin zu Coln, waren in Person zugegen, und auch der Churfurst Friedrich von der Dfalz wohnte der Eröffnung des Reichstages ben, gieng aber bald varauf nach Zeydelberg zurück u), und reisete hernach ab und zu. Dann er jo wohl, als der Churfürst August von Sachsen hatten dem Rayser, auf seiner Durchreise durch Sinzheim nach Speyer, ihre Aufwartung gemacht, und die Ursas chen angezeigt, warum sie nicht personlich dem Reichstage benwohnen konnten b); wie dann Churs fürst August seche Gesandten nach Spever Schickte, von denen Graf Zeinrich Ludewig ju Berstein der erste war. Endlich konnte auch Churfurst Joachim der II. von Brandenburg, Ulters und Schwachheit halber, eine so weite Reise nicht mehr vornehmen, mithin er statt Seiner vier Gesandten abfertigte, unter welchen Georg Zans, Zerr zu Puttlin, die erste Stelle hatte.

Auf der geistlichen Zürsten Bank waren auf dem Reichstage in Person gegenwärtig, des Raysers Bruder, der Erzh. Ferdinand von Oesterreich, der Teurschmeister Georg, die Bischifchse Marquard zu Speyer und Johannes zu Straßburg, wie auch H. Lrnst, Administrastor des Bisthums Freisingen. Und von weltslichen Fürsten fanden sich personlich ein, der Pfals

- t) Schardius 1. c., ad h. a., in Eins Scriptor., T. IV. p. 140. a. & b. Thuanus 1. c., T. II. L. XLVII. p. m. 636. Schadaeus 1. nota anteced. c. und Sattler 1. c., P. V. Sect. VI. §. 9. p. 15.
- u) Graf Ludewigs von Wirgenstein Diarium etc., in der Senkenberg. Sammlung z., T. I. P. II. n. 1. p. 3.
- v) Lundorp 1. c., T. II. L. X. p. 43.

Pjaligraf Georg Zans zu Veldenz, H. Johann I. Che. Wilhelm zu Sachsen \*), die Landgrafen von 1570 Zessen, Wilhelm zu Cassel und Georg zu Darmstadt, H. Johann Albrecht zu Mecklens burg, und Marggraf Carl zu Baden Durs lach †). Von Pralaten wohnten dieser Reichse versammlung in Person nur allein der Abt 2714 chael in der Mindernau, genannt Wissenau, ben; hingegen aber waren besto mehrere Grafen und Zerren personlich zugegen. Memlich die Grafen Carl zu Zollern und Sigmaringen, Georg zu Erpach, Gunther, Wilhelm und Albrecht, Gebruder, ju Schwarzburg, und 21116 ton zu Orrenburg, Kanserlicher Hofrach, für sich und von wegen Joachims und Ultichs, Gevets tern, und statt ihres jungen Betters und Pflegsohe nes, weiland Graf Johanns nachgelassenen Sohe nes, Zemrichs. Ferner die Grafen Ludewig zu Lowenstein, Volrath und Carl der ältere zu Mansfeld, Anton zu Oldenburg und Delmens horst, Philipp Georg und Reinhard zu Leis ningen & Westerburg und Schauenburg, Zers mann zu Tipenar und Mors, Adolf zu Tiues nar und Limpurg, Ludewig von Sayn zu

\*) H. Johann Wilhelm von Sachsen reisete erst den 4. September von Weymar nach dem Reichstas ge; s. Müllers Sachs. Annales, ad h. a. & d., p. 156.

feinem Herrn Vater, seine Residenz zu Pforzheim, verlegte sie aber im J. 1565. nach Durlach; s. Schoepflin l. c., T. IV. L. Vl. c. 2. g. 11. p. 48. sq. Von dieser Zeit an hat die von ihm abstammende Linie den Beynamen von Durlach erhalten, bis vor etlichen Jahren die altere Linie der Margarafen von Baden zu Baden in manulichen Erben erloschen ist, worauf dieser Beyname von Durlach weggefallen.

27.21.3. 8. Th.

a harmonia.

3. Chr. Witgenstein, Zermann zu Sayn, Herr zu 1570 Zomberg, für sich und seinen Better und Bruder, Sebastian und Zeinrich, und Johann zu Schwarzenberg, Herr zu Zohen Landsperg, sür sich und wegen seines Bruders Pauls, Wils helm Frenherr zu Kriechingen und Püttingen für seinen Better Wirich, und endlich Bozard und Johann, Gebrüder, Grafen von Ostfriesland.

Unser Speyerische Reichstag war also an personlich anwesenden gurften, Pralaten, Gras fen und Zerren nicht so ansehnlich und zahle reich, als der Augspurgische vom J. 1566 \*). Es schickten aber boch die Meisten von denen, die ausgeblieben waren, ihre Gesandten nach Speyer, und zwar von der geistlichen gurstens bank, ausser bem Hause Westerreich und Burs gund, die Erzbischöfe Johann Jacob zu Salze burg, Zeinrich zu Bremen und Claudius zu Bysang, (Besançon;) ferner die Bischofe Veit zu Bamberg, Friedrich zu Würzburg, Dies trich zu Worms, Martin zu Lichstedt, ber Cardinal Marr Sittich zu Costning, und der Cars dinal Otto ju Mugspurg und Probst ju Elwans gen; das Domstift Zalberstadt, welches das mals, ben der Minderjährigkeit seines Bie schofs, die Landesregierung sührte †); ingleichen Johannes, Bischof zu Münster und Adminis strator der Zochstifter Ofinabrück und Paders born, und Weberhard, bestätigter Bischof und 21dministrator der Stifter Verden und Lübeck; weiter Gebhard, B. zu Lürtich; Zermann, postulirter und bestätigter Moministrator des Srifs tes Minden; die Bischofe Melchior zu Basel und Urban zu Passau; Christof, Moministras

<sup>\*)</sup> S. im VI. Bande der 27. T. R. G., S. 137: 140. +) S. im VI. Bande der 17. T. R. B., S. 443.

tor des Stiftes Rageburg, der Cardinal Chris J. Chr. stof, Bischof zu Trident und Briren; der Cardi 1570 nal Carl von Lothringen, Administrator des Saftes Mey; die Bischofe und Grafen Peter von Castelleto zu Tull und Micolaus Psaulme ju Verdun, und Maximilian von Bergen, B. und H. ju Camerich, (Cambray \*); endlich auch folgende gefürstete Pralaten, als die Alebre Bals thasar ju gulda, Michael ju Zersfeld, Georg ju Rempten, und Johann Ulrich zu Murbach und Lüders, der Meister des Johanniterors dens in Teutschland, Adam von Schwalbach, der Probst Jacob zu Berchtolsgaden, und der Graf Christof zu Manderscheid, Ubt zu Prum und Stablo †). Wegen der abwesenden weltlie chen gursten erschienen die Gesandten des S. Albrechts von Bayern, der Pfalgrafen Reis M 2 charts

- 9) P. Pius der IV. hatte zwar, den 7. August 1561., das Bisthum Cambray zu einem Erzstiste erhöhet; s. LT. T. A. G., im IV. Bande, S. 274. u. f. Es scheinet aber, daß der Rayser und die Teutschen Bischöfe darauf nicht geachtet haben, viel weniger die leztere dem neuen Erzbischof den Rang vor sich zugestehen wollen, weil in der Unterschrift des R. A. der ErzB. von Cambray nur mit dem Tistel eines Bischofs vorkommt, und die lezte Stelle unter allen Teutschen Bischofen hat.
- 1) Abt Christof zu Prům und Stablo stehet, in der Unterschrift des Augspurgischen R. A. vom J. 1566., noch unter den blossen R. Prålaten; s. un VI. Banz de der VI. C. R. G., S. 141. Er suchte aver noch auf diesem R. Tage um Six und Stumme im Jürstlichen Collegium an; s. ebendaselbst, S. 346. In der Unterschrift des solgenden Regenspurg. R. A. vom J. 1567. sindet er sich nicht; s. un VII. Bande der VI. C. R. G., S. 284. und 285. s. Tummehro aber erscheint derselbe zuerst unter den gefürsteten R. Prälaten.

3. Chr. charts zu Simmern \*), Philipp Ludewigs zu 1570 Meuburg, und Johanns zu Zweybrücken, der Marggrafen von Brandenburg, Johanns ju Cuffrin und Georg Griedriche ju 2lnfpach, ber Bergoge von Braunschweig Luneburg, Jus line ju Wolfenbuttel, Eriche ju Calenberg, Wolfgangs ju Grubenhagen, und Wilhelms bes jungern ju Belle; ferner ber Bergoge Wils belms au Tulich ic., Ludewigs au Würtens berg +), ber landgrafen von Zellen, Ludewigs au Marburg, und Philipps ju Abeinfels, ber Bergoge von Pommern, Johann Griedrichs au Stettin und Ernft Ludewigs ju Wolgaft, bes S. Ulriche ju Mecklenburg, bes S. Emas muel Philiberts von Savoven, ber Dormins der bes jungen Margaraf Philipps von Badens Baden \*\*); meiter ber Bergoge grangene bes als tern zu Sachsen , Lauenburg und 200lfs zu Bolftein; ingleichen ber Vormunder bes tanbaraf Georg Ludewigs von Leuchtenberg, bes Rurft Joachim Ernsts von Anhalt, ber Dormunds Schaft Graf Friedrichs von Würtembergs Mompelgard, bes Burggraf Beinriche von Meiffen, bes gefürsteten Graf Georg Ernfts von Benneberg, und endlich des Micolaus von

> .) Dfalggraf Reichart mar im vorigen 3. 1569. feis nem altern Bruder, bem Pfalgrafen Beorg, in ber Regierung bes Shrftenthums Simmern ger folget; f. in diefem VIII. Bande ber 17. C. R. G., O. 82.

1) Ginen Mungug von ber ben Wurtenbergifchen Befandten auf diefen Reichstag mitgegebenen 3ne ftruction findet man benn Sattler I. c., P. V. Sect. VI. 6. 9. p. 14. fg.

\*\*) C. weiter oben in biefem VIII. Bande ber 17. C. X. G., O. 45.

Lothrins

Lothringen, H. ju Vaudemont 1c., als Margs I. Chr. grafens von Momeny †).

Huch einige ber abwesenden R. Pralaten und Aebtissinnen fertigten entweder eitzene Gesands ten auf den Reichstag ab, oder bevollmächrige ten andere anwesende Reichsstände ober Gesands ten, als j. E. die Alebte Georg ju Salmansweis ler, Johannes zu Weingarten, Andreas zu Ochsenhausen, Erhard zu Elchingen, Thos mas zu Irsee, Georg zu Roggenburg, Georg zu Ursperg, Martinus zu Roth, Michael zu Mindernau, Benedickt zu Schussenried, und Christof zu Marchthal den D. Zager und den Oberamtmann Creizer zu Weingarten. Ferner der Landcommenthur der Balley Coblenz des T. O., Otto von Gung den Teutschmeisteris schen Ranzler, D. Thomas Mayerhoffern; der Ubr Christof zu Petershausen den vorgedache ten D. Zager; der Abt ju Corneliusmunster, Albrecht von Wachtendonk, den Stadt, 21as chischen Syndikus, D. Rademachern und den D. Werner Schenken; der Abt Zermann zu Werden und Zelmstedt den Grafen Zermann M 3

heichstage, jum erstenmal unter den Sitz und Stimme habenden A. Fürsten vor. Der im Texte genannte Nicolaus, Herzog, oder eigentlich Graf, von Vaudemont, und Berzog von Mercoeur, war der jüngere Bruder von dem Vater des damaligen H. Carls des II. von Lothringen. Daß übrigens dieser Graf Vicolaus von Vaudemont, erst auf dem damaligen Reichstage, den 8. Vovember, sich, mit Anerdietung einer Contribution zu den R. Anlagen, um die Session wegen der Marggrafschaft Vormeny gemeldet habe, kann man aus des Graf Ludewigs von Witgenstein Diario dieses R. Tages ersehen, in der Senckenberg. Sammlung, T. I. P. II. p. 57. n. 4.

J. Chr. zu Muenar und Mors, den Drosten von der 1570 Reck und ben D. Conrad Fürstenbergen; ber Abt Georg von Walkenried ven ZochstiftsZals berstädtischen Ranzler, Peter Böttichern; ber Abt Reinhard zu Corvey den Maynzischen und Lüttichischen Domherrn, Urnolden von Buchs bolz, seinen Drosten zu Blankenau, Jobsten von galtenberg, und seinen Setretar, Johann Zaistermann, genannt Kramern; der Abt Jos hannes von Kaysersheim seinen Synditus, den D. Christof Laymannen; der Abt Zeinrich zu Münster im S. Gregorienthal, ben licentiaten Sebald Rolingern, und bes T. O. Landcoms menthur der Balley Elsaß und Burgund, Sig mund von Hohenstein, den D. Johann Ram. Endlich von den R. Aebtissinnen hatte die Aebtiss fin Anna zu Quedlinburg, gebohrne Grafin zu Stolberg und Wernigerode, den D. Zeinrich Rellner; die Aeblissin Jemengard zu Essen, ges bohrne Gräfin von Diepholz, den obgedachten D. Conrad Jurstenbergen; die Aebtissin Maria Jacobe, des gefürsteten fren weltlichen Stiftes Buchau am Federsee \*), gebohrne Fregin zu Schwarzenberg, den vorbenannten D. Ram, und die Aebtissin Barbara zu Rotenmunster ben

2000 der Aebtissin zu Buchan will ich hier eine Anmerkung machen, die eigentlich im IV. Bande der ET. T. A. G. auf der S. 7. stehen müßte. Sie sindet sich nemlich noch in den Unterschriften der A. A. von den Jahren 1555. und 1556. zwisschen den Schwäbischen Grafen und Serren; s. 27. T. A. G., im II. Bande, S. 533. und im III. Bande, S. 140., und erst in der Unterschrift des A. A. vom J. 1559. trift man sie unter den R. Prälaten und Aebtissinnen au; s. im IV. Bans der der ET. T. A. G., S. 7.

D. Johann Sprettern, zu ihren Gesandten 3. Chr. auf dem damaligen Reichstage bevollmächtiget.

Von den abwesenden Grafen hatte Graf Zans Gunther von Schwarzburg seine anwes sende drey Brüder und den D. Johann Meichsner mit Vollmacht versehen. Eben dies fer D. Meichsner und ber vorhin bereits vorgefommene D. Zeinrich Kellner waren die Gesands ten folgender abwesenden Wetteranischen (I) Grafen, nemlich 1) Graf Philipps zu Solms, für sich und als Vormundes weiland Graf Fries drichs Magnus von Solms & Laubach hinters lassener Sohne Zans Georgs und Ortens, Ges bruder; 2) Graf Ludewigs ju Stolberg & Roa migstein ic.; 3) Graf Philipps des altern ju Zanau " Lichtenberg; 4) Graf Johanns zu Massau & Saarbrücken, für sich und als Vork mundes Graf Balthasars zu Massaus Idstein nachgelassenen Sohnes, Johann Ludewigs; 5) Graf Johanns zu Massau & Ragenelnbogen und Dietz, für sich und seine beibe Bruder, Luc dewig und Zeinrich, auch als Vormundes Graf Philipps zu Zanau Minzenberg hinter. lassenen Sohnes, Philipp Ludewigs; 6) der Gebrüder und Grafen Ernsts und Eberhards ju Solms («Lich); 7) der Brüder und Grafen Albrechts und Philipps du Massaus Saarbrus cken ("Weilburg); 8) des Graf Ludewigs zu Sayn, herrns ju Witgenstein; und 9) ber Brüder und Vettern, Philipps, Ludewicks, Georgs, Wolfgangs und Zeinrichs, Grafen du Isenburg Budingen. Hingegen hatten (II) folgende Schwäbische Grafen und Zerren, als 1) Graf Georg zu Zelfenstein, Frenherr zu Gundelfingen für sich und Graf Ulrichs hinters sassene Sohne; die Grafen 2) Friedrich du Dets , M 4 tins

3. Ebr. tingen; 3) Philipp in Eberstein; 4) Ulrich 1570 Au Montfort und Rotenfels; 5) 21 wich gu Suls, landgraf im Klettgau; 6) Zeinrich und Joachim ju guritenberg ze., tanbgrafen in ber Baar; 7) Beinrich ju Lupfen, landgraf ju Stulingen und Berr ju Beuwen t), fur fich und an fratt Quirin Gangolfe, Frenherrns ju Boben , Gerolzeck und Sulg, hinterlaffenen Sohnes; und 8) Wilhelm ju Zimbern, Bere gu Mößtirch ic.; ferner 9) Georg von grons fperg, Frenherr ju Mindelbeim zc.; 10) ber R. Erb. Truchfeß Jacob, Frenherr ju Waldburg :.. für sich und an ftatt seiner Bruder; 11) bie Dors mundschaft weiland Bans Jacobs, Frenherrns gu Ronigseck und Aulendorf; 12) die grerbers ten von Grafeneck, Wilhelm ju Marichalls Zimmern, Ludewig ju Eglingen, und Ulrich gu Burberg; 13) Johann Georg von und ju Baumgarten, Frenherr ju Boben & Schwans gau und Erbach, bem Grafen Carl ju Bobens Bollern n., bes &. R. R. Erbtammerer, und bem obgemelbten D. Johann Ram ibre Stimmen aufgetragen, welchen Lettern auch 14) Michael Ludewig von greyberg, Inhaber ber Berts Schaft Juftingen bevollmachtiget batte.

Siernachst finden sich auch noch folgende Grafen und Berren, bie theils in Gemeinschaft, theils jeder allein ihre Gefandten gu Speyer bats ten. Memlich bie Grafen: 1) Gottfried gu Dets

t) 3m J 1570. ftarb Albrecht Arbogaft, Greybere von Bewen im Segau, ber lente feines Befcblechs ten, worauf feine Berrichaft Boben : Bowen, nebft bem Stadergen Engen, an ben Grafen Beinrich von Ampfen fiel; f. Friedr. Qued Graffen: Caal bes B. R.; (Franchf. am Mayn, 1702. 4.) P. II. p. 1044. & 1048.

Gettingen, für sich und in Vormundschaft seiner g. Chr. minderjährigen Brüder; 2) Johann Zein, 1570

nich und Emich zu Leiningen Dagsburg 1c.; 3) Johann zu Salm 1c.; 4) Christof, Ludes wig, Zeinrich, Albrecht Georg und Wolfs gang Ernst, Brüder und Better zu Stolberg, Ronigstein 1c.; 5) Georg zu Wied 1c.; 6) Zans Georg, Peter Ernst, Zans Albrecht, Zans Zoyer und Zans Ernst zu Mansfeld, für sich und ihre abwesende Vettern; 7) die Bruder, Otto und Erich zu Zoya ic.; und 8) Johann und Sebastian von Daun, Grafen zu galtens Ferner 9) die verwittwete Grafin Unna zu Bentheim, Tecklenburg und Steinfurt, als Vormunderin ihres Sohnes, Graf Arnolds; 10) die Grafen Georg, Ludewig und Carl zu Gleichen, Brüder und Vettern, für sich und in Vormundschaft ihres Vetters und Münds lings, Graf Gebhards; 11) Zermann Simon, Graf und Edler Herr zur Lippe und Spiegelberg, für sich und in Vormundschaft seines Vetters, Graf Simons; 12) Wilhelm, Graf zu dem Berg 16.; 13) Zeinrich der mittlere und Zeins rich der jungere, Gebruder Reussen, Herren zu Plauen 10.; 14) Johann von Zohenfels, Herr. zu Reipolzkirchen, Rixingen und Jurbach; 15) Johann Bernhard von Stauf, Frenherr su Ehrenfels \*); und 16) Wolf Dietrich von Machselrain, Frenherr zu Waldeck.

Zulege muß ich auch noch der Freys und Reichs & Städte gedenken, die entweder eigene Gesandten auf den Reichstag geschickt, ober ans dern Städten ihre Stimmen aufgetragen haben. Es waren aber selbige I) von der Rheimschen W 5 Zank

<sup>\*)</sup> S. im VII. Bande der 47. T. R. G., S. 444.

I Ebr. hung, nicht allerdings hatten abgewehret, noch 1570 ihnen bergestalt gesteuert werden mögen, daß nicht etliche friedliebende Stande barunter unschuls dig wären beschweret worden, woraus dann noch weitere schädliche Machfolge und grössere Zers rüttung des gemeinen Wesens zu besorgen waren! Da nun die unvermeidliche Mothdurft erfordere, sols chen Dingen zeitig zu begegnen, und das weitere beswegen zu bedenken; so habe Er, der Rayser, nach vorgehabtem Rathe und Gutachten der Churfürsten, ben gegenwartigen Reichstan nach Speyer ausschreiben, und ju desto mehrerer Bes forderung der gemeinen Rube, Friedens und Wohlfarth im 3. R., in Person besuchen wollen, auch diese obliegende Beschwerden und zu nehmendes Uebel des 3. R. den anwesenden Churs fürsten, gürsten und Ständen, auch ber Abwes senden Gesandten ausführlich vortragen lassen, und ihr räthliches Bedenken barüber begehren wollen.

Auf diese Antede des Raysers bankte der Churfürst von Maynz, im Mamen der ganzen Reichsversammlung, für die Kanserliche väters liche Fürsorge, bat sich von der geschehenen Rays serlichen Proposition eine Abschrift aus, und versprach, daß er sich darüber, mit den übrigen Churfürsten, gursten und Standen, forders samst berathschlagen, und hierauf ihr Gutachs ten bald übergeben wolle. Die vom Rayser dem Reiche, jur Berathschlagung und gebuhi render Erlediguing, vorgetragene Punkten waren nun folgende: 1) Wie die igo täglich mehr und mehr überhand nehmende Frechheit des Teutschen Kriegsvolkes in etwas einzuschränken, und so viel möglich auf der löblichen Vorfahren alte Teuts sche ritterliche Tapferkeit und Redlichkeit wies

a sociole

der zu richten, und dafür zu sorgen senn möchte, I. Ehr. daß die Kriegswerbungen der ausländischen 1579 Könige und gürsten in Teutschland fünftig, ohne ausdrückliche Erlaubniß ves Raysers, nicht weiter zugelassen, und Kriegsgeseige, welchen hinfuro die Reuter und Zußknechte nachleben sollten, gemacht würden. 2) Wie zu besserer Ers haltung und Exekution des Landfriedens, und anderer heilsamen R. Constitutionen, den dagegen beschwerten-Ständen gegen die Landfriedbres cher schleunige Zülfe vom Rayser und dem Reis che widerfahren moge, und zu dem Ende ein Kriegsobrister zu erwählen, in jedem Kreise eine gemeine Rustkammer ober Zeughaus zu ers richten, Geld zu kunftiger eilender Mothdurft zu hinterlegen, und die Verbrecher des gemeinen Friedens zu bestrafen waren. 3) Trug der Rays ser auf eine abermalige sechsjährige Reichshülfe an Gelde wider die Türken, zu Unterhaltung der Besatzungen in ben Gränzplätzen, und Ers bauung neuer Granzfestungen gegen die Türken, Ferner und 4) empfiehlt er auch den Stans den die endliche Berichtigung der noch ausstehen. den Gothaischen Erekutionskosten; und vors nehmlich 5) die Verbesserung des R. Justigwes sens, und bessere Einrichtung des Rayserlichen und R. Rammergerichtes. Weiter und 6) bringt der Rayser der R. Versammlung die, schon auf dem letztern Hugspurgischen Reichse tage, proponirte, aber unerledigt gebliebene Mates rie wieder in Krinnerung, wie die dem 3. R. entzogene Stände, Land und Leute wieder herbey zu bringen, und die, durch die häusigen Exemtionen und Moderationen, verringerte und in Unordnung gerathene R. Matrikul wieder erganzt und recktificirt werden mochte. Huch

3. Chr. empfahl Er 7) die bessere Beobachtung der im 1570 J. 1559. publicirten R. Münzordnung, und daß endlich einmal dieselbe bey allen Ständen ins Werk gerichtet werden möchte; hingegen aber und 8) ermahnte noch der Rayser die der Session hals ber mit einander streitige Stände, daß sie, wegen solcher unter ihnen obwaltenden Irrungen, die Bestathschlagungen nicht auf halten, und dadurch die übrigen Stände in unnöthige Unkosten seßen sollten, indem Er sich die Lörterung und Aussemachung dieser Sache bestens wolle angelegen sehn lassen solle angelegen

Da ver Reichsabschied in eben ver Orda nung abgefaßt ist, als die Rayserliche Proposis tionen lauten, und selbigem blos einige das R. Dos liceywesen betreffende Verordnungen, beren wir zu feiner Zeit auch gedenken wollen, zu Ende beffels ben, eingerücket sind; so wollen wir nunmehro einen Punkt nach bem andern durchgeben, und bemerken, was barüber auf dem Reichstage berathschlaget und beschlossen, auch hernach in den R. 21. gebracht worden. Was den ersten Punkt der Rays serlichen Proposition betrift, nemlich die Lins schränkung der bisherigen Frechheit des Teuts schen Kriegsvolkes, und der auswärtigen Rriegswerbungen in Teutschland, auch die Kinrichtung neuer Kriegsgeseige; so machte bes sonders der Umstand in dem Rayserlichen Vors trage, daß sich kunftig niemand ohne Vorwiss sen und Erlaubniß des Kaysers in fremde Kriegs/

f) Speyer. R. A. vom J. 1570., im Provem. und S. 1-4., l. modo c., P. III. p. 287. Schardius l. c., ad h. a., in Eius Scriptor., T. IV. p. m. 140. b. & 141. a. Thuanus l. c., T. II. L. XLVII. p. m. 636. und Schadaeus l. c., P. II. L. VI. S. 42. p. 190.

Kriegsdienste begeben sollte, ben den Reichson. Chr. stånden ein grosses Aufsehen. Sie betrachteten 1570 diesen Punkt als einen neuen Schritt des Kaysers lichen Zoses zu einer unumschränkten Zerrs schaft über die Stände, weil in den Reichs und Landfriedens " Verordnungen dergleichen Uns gebühr bereits vorgebeuget und festgesetzt work den, daß niemand ohne Zewilligung seiner Landesherrschaft fremden Zerren zuziehen sollte. Mithin wurde, nach der Meinung der Stans de, in die Teutsche Freyheiten eingegriffen, wenn der Rayser solches Verbot sich allem, mit Ausschliessung der Stände, anmassen wollte. Rayser Carl der V. habe zwar solches, ben den friedenshandlungen zu Passau, auch schon vers langt, es sen ihm aber in dem daselbst gemachten Vertrage ausdrücklich abgeschlagen worden; zu mal weil baburch die Ritterschaft an ihrer lang hergebrachten Freyheit grossen Machtheil leis den, und auch die Beschwerde daraus erfolgen wurde, daß, wenn man erlaubte, dem einen Potens taten zuzuziehen, dem andern aber nicht, diesen das ganze Reich jum geinde bekommen durfte "). Es fand daher dieser Punkt auf dem Reichstage grossen Widerspruch, und man wollte die Ers laubniff, auswärtigen Potentaten im Kriege ju dienen, durchaus nicht blos auf die Bewillis gung des Raysers ankommen lassen. Besonders sprach dawider H. Johann Wilhelm von Sache sen, ber selbst in den vorigen Jahren einige Bulfse volker der Krone Frankreich zugeführet hatte, ben Ablegung seiner Stimme im Reichsrathe, mit vielem Nachdrucke, und führte Ursachen an, warum man den Ständen des Reichs die Freys

<sup>9)</sup> Sattler L c., P. V. Sect. VI. 5. 9. p. 15.

I. Shr. heit, fremden und ausländischen christlichen Ros
1570 nigen und Potentaten im Kriege zu dienen und
Truppen zuzuführen, nicht unversagen könnte,
welches er mit verschiedenen Beyspielen von dergleis
chen Kriegszügen und Zulfsleistungen der
Teutschen an Auswärtige, aus der ältesten und
mittleren Geschichte, zu bestärken suchte i).

Mach vielem Disputiren wurde endlich, wegen bieses ersten Punkts folgendes in den R. A. gebracht. Man habe sich, von Seiten bes Kaylers und der Reichsstände, erinnert, daß es von Alters her, im 3. R. Teutscher Mation, eine lobliche Urt teutscher Freyheit gewesen, um Ehr und Ruhm, mit ritterlichen Thaten, fremden Potens taten, ohne alles Beleidigen des Vaterlandes und dessen Angehörigen, zu dienen. Da nun aber solche Freyheit, vor etlichen Jahren, in einigen Misbrauch gerathen ware; so hatte man durch verschiedene Reichs und Deputations Abschies de heilsam verordnet, auf welche Urt und Weise den Obristen, Rittmeistern und Zauptleuten, oder andern Befehlshabern verstattet werden solle, Rriegsleute für fremde Potentaten in Teutsche land du werben. Nemlich, daß sie zuforderst die Originalien ihrer Bestallungen den Kreisobris sten und einer jeden Obrigkeit in ihrem Gebiete vorlegen, und hierauf genugsame Burgschaft leisten follen, damit ihrenthalben niemand im 3. R., in ven Uns Durchs und Abzügen, beschädiget oder beleidiget wurde. Allein man habe nunmehro, ben etlichen vorgefallenen Kriegswerbungen, 2ms Durche und Abzügen, mehr als zu viel empfuns ben, daß solche löbliche R. Sagungen von vielen,

<sup>3)</sup> E. G. Buders Samml. - - ungedr. Schriften ic., n. V. Lit. D. p. 71, sq.

und des Reichs Anselpens, verachtet, und damit 1579 ein Spott getrieben worden. Dann sie hätten weder ihre Bestallungen vorlegen, noch die vers bürgte Versicherungen leisten wollen, sondern bisweilen, unter fremden Tamen, Kriegsleuste zu Roß und zu Jusse, in grosser Anzahl, im Reiche, anfangs ingeheim, oder durch andere, wers ben lassen, hernach solche mit grosser Beschwindigsteit in Anzug gebracht, andere Obrigseiten und Besbiete mit Gewalt durchzogen, auch darin bisweilen beharrlich stille gelegen, den armen seuten das ihrige ausgezehret, und dafür nichts bezahlt, ja wohl gar verwüsset, verdorben und hinweg genommen.

Weil nun solcher einreissenden Frechheit und diesem Misbrauche Teutscher Freyheit, wor aus ein allgemeines Verberben, Emphrung und Untergang des Waterlandes zu erwarten, nicht länger zuzusehen mare; so habe man, mit Binwilligung der Reichsstände, den Schluß gefaßt, und setze hiemit fest, daß hinfuro ein jeder fremder Potens tat, der Kriegsvolker im Z. R. wolle werben lossen, zuforderst ben bem Rayser barum ansuchen, und ausdrücklich melden solle, wie viel Kriegse leute er bestellen wolle, und wer die Obristen, Rittmeister und Zauptleute senen. Daneben solle derselbe die Erklärung und Zusage thun, daß solche Kriegsvölker wider den Kayser, die Churfürsten, gürsten, Stande und Unterthas men des Z. R. nicht gebraucht werden, in Un-Durch = und Abzügen niemand beschweren, was sie gebrauchen bezahlen, keinen Musterplay, Musterung, Abdanken und Trennung auf des 3. R. und dessen angehörigen Schirmsverwands ten Grund, Boden und Obrigkeit vornehmen, sondern ausserhalb berselben alles geschehen solle. Hiere 17. R. S. 8. Th. N

3. Ebr. Hiernachst sollen auch die Obristen, Rittmeister, 1570 Zauptleute und Befehlshaber, sie senen hohen oder niedrigen Standes, welche fremden Potens taten teutsches Kriegsvolk werben wollen, es habe nun der Potentat deswegen Ansuchung ge than, oder nicht, schuldig senn, ehe und bevor sie einige Kriegsleute annehmen, und in Unjug bringen, bem Rayser ihr Borhaben zu eröffnen, und baben zu melden, welchen Potentaten und wie viel Kriegsvolk sie werben und in Anzug bringen wollen; mit bem angehängten Versprechen, baß der Musterplay und die Musterung aufferhalb bes 3. R. und bessen Schirmsverwandten Grund, Boden und Obrigkeit gehalten werden Es sollen auch solche Ariegsvolker ihren folle. Buß auf den Reichsboden, es sen mit Gegenwehr, oder Ungreifen, keinesweges segen, auch, ehe sie auf ihrem Ubzuge getrennet worden, nicht Rottens over Zaufenweise, ihren Rückweg durch das Reich nehmen, und beshalb zuforderst, durch einige im Reiche angesessene Stande, genugsam vers burgte Caution den Areisobristen, Jus und Machgeordneten, in deren Kreisen und landen geworben werden, oder der Ans und Durchzug vorgehen mochte, leisten. Hierauf hatten sich dann dieselben auch ben solchen Kreisobristen, Zus und Machgeordneten zu melden, ihre Bestallungen im Original ihnen vorzulegen, einen gleichen Bericht und ein abnliches Versprechen zu thun, und die gedachte Caution, durch Bürgschaft mit R. Ständen, nach dem im R. A. wortlich vorges schriebenem und enthaltenem Sormular, zu leisten, worauf sie zur Werbung bes Kriegsvolkes ungebindert zugelassen werden follten.

Falls nun die werbenden Obristen, Ritts meister, Zauptleute und Befehlshaber, in ih ren 2(no und Durchzügen, den Rreisständen 3. Chr. ober Unterthanen einigen Schaden oder Untos 1570

ften verurfachten, barüber follen Deffelben Kreifes Obrifter und feine Bus und Machgeordnete fummarifch ju ertennen, biefelben ju ermaffigen, und fomobl gegen ben Drincipal, als auch beffen Burgen ju erequiren, ober bie Obrigfeit, worunter bie verpfandete Guter gelegen, um ichleunige Bretution ju ersuchen haben. Bofern aber eis niger Obrifter, Rittmeifter zc., ebe er bie obges bachte Anzeige bem Rayfer, ben Kreisobriften und ben Bus und Machgeordneten, nebst bem erwähnten Versprechen und Leiseung ber Caus tion, gethan, fich unterfteben wurde, Kriegsleute beimlich ober offentlich fur Dotentaten zu werben amb in Angust zu bringen; fo folle berfelbe nicht als fein mit ber That, ohne weitere Erflarung, in ber 21cbt fenn, fonbern auch alsbald, burch ben Kreiss obriften, Bus und Machteordnete, in Befris Gung genommen, ihm feine Werbung niederges lett, bas etwa vorhandene Kriegsvolt getrens net, und das weitere, mas die R. Pretutionsords nung in folden Rallen borfchreibt, borgenommen merben. Und barnit auch fomobl die gemeinen Rriegsleute ju Rof und ju Guffe, als auch bie Obriften, Bittmeifter zc. ein für allemal wiffen mogen, wie und welcher gestalt ein jeder, er moge mm bom Ravier ober andern Krieusberren geworben worben fenn, fich in allen Dingen ricterlich, mamilich und reblich, nach Ordnung bes alten loblis chen Reuter und Briegs Rechtes, und nach ifiger Beit Belegenheiten, ju verhalten babe, und wie alle Untugend ben ben Kriegsleuten ju vers biten und zu bestrafen fen; fo murbe, auf vorges habten Rath ber Churfurften, gurfren und Stande, bes 3. R. alte Reuterbestallung und 2lrs

a. abr. Artickelsbrief burchgefeben, verbeffert und bem 1570 R. 21. angebangt. Qualeich befiehlt ber Rayler allen bem 3. 2. Ungeborigen und Unterthanen. bie fich in Rriegszügen zu Roß und zu Luffe wollten bestellen und gebrauchen laffen, baf ein jeder fich folden Artickeln, fo viel fie ihn angiengen, in feinem Umte und Dienfte gemaß, geborfam und unverweislich bezeugen folle, ben Bermeibung ber Ranferlichen Unanabe, und ber in jenen Krietigats

rickeln enthaltenen Strafen a).

Was ben zweiten Dunkt ber Rayferlichen Proposition betrift, wie nemlich die Rube und Sicherheit im &. R. erhalten, ben gegen ben Landfrieden beschwerten Standen, von Gei ten bes Raviers und ber Breife, fchleunige Sulfe geleiftet, ein allgemeiner Kriegsobrifter ermablet. In jedem Rreife ein gemeines Zeughaus errichtet, Geld ju funftiger Dothturft binterlegt, bie Landfriedensbrecher bestraft, und die Bretus tionsordnung verbessert merben moge b); fo murbe auch getten Diesen Dunte, ben ben baruber angestellten Berathichlagungen, vieles eingewandt. Es schien nemlich ben &. Standen ber Rayfers liche Vorschlag, ben bamaliger R. Berfassuna. febr bedentlich, bag in ben &. Kreisen eine bes ftandige Angahl Kriegsvoltes auf ben Beinen erhalten, und ein allgemeines R. Zeughaus an einem beguemen Orte errichtet werben follte. Denn mon

a) Spererifcher X. 2. vom J. 1570., §. 4:16., in ber 17. Sammlung ber R. A., P. III. p. 287. b. - 290. a. Cf. bas im I. Bande ber 27. C. X. G., 6. 348., in ber Wore 8) angeführte Manuf fript, Sect. II. fol. 71. a.

1) C. in biefem VIII. Banbe ber 17. T. X. G., C. 189. Indere, wie j. E. Schardius ic., gieben dies fen Punte mit unter ben erften ber Mapferlichen

Proposition.

man hielt jenes für unnothig, wenn alle Rreisver, 3. Che. faffungen beffer befolget murben, und megen bes 2. 1570 Beunbauses fonnte man ben bequemen Ort miche finden, woraus man im Fall ber Doth bas Beichus und Bewehr fo fchnell abholen fonnte; nicht ju gebenken, bag auf folche Urt bie R. Stande ihres eigenen Geschützes nicht mehr machtig fenn murben. Und bie Wirtenbergische Ges fandtichaft batte noch befonders in ihrer Inftructs tion, anguzeigen, baß fich ber Schwähische Rreis ben R. Constitutionen gemaß bezeiget \*), und davon merflichen Dugen gefunden habe. Gie follte alfo, mit Uebergehung ber etwa auf bie Bahn ju bringenden Geldhulfe, nur barauf brin. gen, bag auch in ben anbern Rreifen bem Lande frieden und ber Erekutionsordnung beffer nachgelebet murbe c).

Dach verschiebenen über biefen Punkt bem Rayfet übergebenen Gutachten, murbe endlich mifchen bem Rayfer und ben Reichsftanden folgendes veralichen und ber barüber gemachte Reicheschluß in ben R. 21. gebracht. Man habe in ben vergangenen geschwinden Werben und Rrieges lauften erfahren, bag, obgleich bie beilfame Conftie tution des Landfriedens und die barauf geriche tere Eretutionsordnung vernünftig bedacht wore ben, bennoch baran fich allerband Mangel befuns ben, besonders im Aufmahnen und Zuziehen ben beschwerten Standen, fo zu langfam, ober aberall nicht erfolget, worüber fie, ihr Land und Unterthanen, groffen und verberblichen Schaden erlitten batten. Um nun foldbem fur bas funftige borgufommen, wurde hiemit festgesett, bag, wos fern einiger Stand bes 3. R., wider ben aufges M 3 rich:

<sup>)</sup> G. im V. Bande ber tt, C. R. G., C. 6051608. c) Sattlet I. c., P. V. Sect. VI. 6. 9. p. 15. & 14.

3. We tichteten Religions und Profanstrieden beschwes 2570 ret, oder eine ihm androhende Geschr vermersen wirde, und ihm, auf sein Ansuchen, von seinem oder andern Rreisodrissen, vermöge der Ords nung, nicht zeitig geholfen, sondern darunter ein Verzug gebraucht werden wolle, derselbe des fugt sen solle, solches an den Kayster gelangen zu lassen, worauf dann dieser, nach Gestalt der bevorstehenden Gesahr, einem oder drev nachst ange sessen Rreisodrissen, Jus und Tachgeordnes ein ernstild besehlen, und sie aussmahnen solle, dem deschwerten Getande, nach Indal der Exes-Eurionsordnung, under allessen des states sie leisen.

Weil man indeffen feither oftere erfahren bats te, bag nunmehro bas 2/11 freiereln und Werben ber Krieusleute gang neschwind geschehe, und bernach folche Kriegsvolter, ehe man ju bem, in ber Eretutionsordnung vorgeschriebenem, Des Dutationstage fommen moge, bereits mit ganger Macht auffenen, bie Rreife und lander burchzieben, und jebermann betruben und beleibigen; fo murbe bas bavon in ber Erctutionsordnung verordnes te t) erweitert und verbessert. Um nemlich fole cher geschwinden Thatlichkeit und gemeinem Landverderben ebenfalle mit eilender Zulfe und Abwendung zu begegnen, wurde im R. 21. festges fest, bag, Ralle binfuro jemand wider ben Relis eion , und Profanfrieden mit thatlicher Gewalt beschweret, ober im Reiche sich Emporung. Aufwiegelung, Vergadderung, Mufterplas me, ungebuhrliche 2m. Durche und 2lbzuge, ober bergleichen fchabliche Befahrlichkeiten ereignen wurden, ober auch ben ben benachbarten Dotens taten folche Kriege entfrunden, woraus bem Reis che,

t) O. im II. Bande ber 17. T. R. B., C. 646.f.

che, dessen Stånden und Unterthanen, einige 3. Che. Gefahr und Machtheil zu gewarten wäre, und 1570 der Verzug zu grösserer Weiterung gereichen sollte, alsbann, neben den verordneten Kreishülssen, auch der Kayser dem Churfürsten von Maynz befehlen solle, einen R. Deputationsstag nach Frankfurt, oder wo es sonst den Sachen am gelegensten senn möchte, unverzüglich an die deputirten Stände auszuschreiben, um auf das schleunigste zusammen zu kommen. Es sollten auch dieselben schuldig senn, entweder selbst zu erschichtenen, oder ihre ansehnliche Käthe, zu Berathschlagung gemeiner Nothdurft, abzuserrigen.

Damit hiernachst solche wichtige Dinge, auf gemeinen R. Deputationstagen, ben diesen unrus higen Zeiten, mit Rath und Zuthun mehrerer R. Stande, berathschlaget, in den Kreisen publicirt, und barüber gehalten werden möchte; so' solle ber Churfürst von Maynz, ausser den, in den R. 21. vom J. 1555. und 1559. benanntlich depus titten Standen \*), hinfuro zu kunftigen Depus tationstagen jedesmal noch vier Stände, als den sederzeit regierenden Bischof zu Costnitz, die Regierung des Burgundischen Kreises, den S. Julius zu Braunschweig und den H. Johann Friedrich zu Pommern, auch erfordern und bes schreiben, welche ebenfalls selbst ober burch ihre vornehme Rathe zu erscheinen schuldig senn solle ten. Wofern nun auf geschehenes Erfordern einer oder mehr deputirte Stande, oder beren Befehlss haber ausbleiben, ober niemanden schicken wurden; so sollen dem ungeachtet die Anwesenden, vermöge des Augspurgischen R. A. vom J. 1555. †), M 4

†) S. im II. Bande der 47. T. R. G., S. 648.

<sup>1)</sup> S. ebendieselbe, im II. Bande, S. 646. und im IV. Bande, S. 6'1. f.

3. Ebr. und anderer varauf erfolgten Abschiede, in ben 1570vorstehenden Sachen verfahren und schließlich handeln, welches eben die Rraft und Macht haben solle, als wenn sie samtlich erschienen waren. Solche Rreishülfen, mit Aufmahnen und Zuzug, sollten nun, ausser benen, bereits in der R. Erekutionsordnung, bemerkten Fällen \*), auch wider alle Vergewaltigungen fremder Bins oder Ausfälle, feindliche Angriffe, und ungebührliche gewaltige An & Durch & oder Abzüge statt haben, und auch benen zu Gute kommen, wel the wider des Z. R. Religions und Profanfries den beschwert, beschädiget, bedrängt oder sonst thätlich beleidiget würden. Endlich wurde auch dassenige, was von Erwählung der Obristen, Zus und Machgeordneten, auch anderer Befehlshas ber, ingleichen Unschaffung und Bereithaltung bes Geschützes, Artiglerie, Munition und was dazu gehörig, schon in den Reichs und Deputations Abschiedenwon den Jahren 1555., 1557., 1564., und 1566, verordnet worden †), in dem izigen R. 21. erneuert, und verordnet, daß diejenige Stande und Kreise, welche sich zur Zeit noch nicht, nach vorgebachter Borschrift, gefaßt gemacht, binnen Monatsfrist nach dem Datum des igigen R. 21., sich jusammen thun, und die gewisse Vers fassing, ohne alles langere Verziehen, in rich tige Würklichkeit stellen, auch bavon bem Rays ser und andern angesessenen Kreisobristen, Zus und Machgeordneten, innerhalb dren Monaten, gebührlichen Bericht erstatten sollen d). Des

\*) S. ebendieselbe, im II. Bande, S. 655.

†) S. ebendieselbe, im II. Bande, S. 642. f. und 651. f. im III. Bande, S. 181. f. und im VI. Bande, S. 44. f. und 246.

d) Speyer. R. A. von d. J., S. 17:23., in der 27. Sammlung der R. A., P. III. p. 290. a. - 291. 2.

Der dritte Punkt der Rayserlichen Pros 3. Ge. position betraf die vom Rayser abermals begehrte 1570 Türkenhülfe zu Unterhaltung der Besatzungen in den Gränzplätzen und Erbauung neuer Gränzfestungen e). Der Rayser ließ nemlich ber R. Versammlung vorstellen, aus was für bewegenden Ursachen, Er nach Absterben des Türkisschen Raysers Solymanns, der bis in seine Grube ein Zeind des christlichen Mamens geblieben, mit bessen Sohn und Machfolger, bem Sultan Selim, einen Frieden auf acht Jahre lang gemacht habe f). Da nun vor Augen liege, daß die durchbrechende Gewalt der Türken sich dem 3. R. Teutscher Mation, je langer, je mehr, nabere, und es keinen Zweifel habe, wenn Er, der Rayfer, nicht währenbem Stillstande, die Verter, Slecken und Granzen in seinen noch übrigen Uns garischen und Zipsischen Landen, nicht allein mit guten Kriegsleuten, Munition und aller dazu gehörigen Nochdurft beständig stark besessen, und vor dem ungewissen Türkischen Glauben wohl bewahren, sondern auch dieselben, wie sie hiebevor zu befestigen angefangen worden, vollig mit merklie chen und groffen Kosten ausbauen, und bazu noch andere mehrere, gleichfalls zur Gegenwehr und Hufs haltung ber feinblichen Macht wohlgelegene, Paffe von neuem erbauen, befestigen und besetzen liesse, baß alsbann der Türke, wenn er sich seiner Gelegenheit ersähe, nicht nur seine übrige Ungarische und Zipsische Länder an sich reissen, sondern auch in Rurs Ruts

> Cf. das in der vorhergehenden Mote a) angezogene Manustript in meiner Bibliotheck, Sect. II. fol. 71. a. & b.

D S. im VII. Bande der 17. C. R. G., S. 367. f.

e) E. in diesem VIII, Bande der M. T. R. G., S. 189.

3. Chr. Rurzem seinen Juß auf Teutschen Boben seken, 1570 land und leute, ohne alle Verhinderung, ploglich überfallen, alles verwusten, und seiner Enrannen unterwürfig machen wurde. Weil es nun aber seis nen Königreichen, Landen und Unterthanen bochst beschwerlich ware, solche grosse Last, Rosten und Ausgaben allein zu tragen; als wurde Er genothiget, die Reichsstände um eine mitleidentliche Zülfe, zu gedachter hochnöthigen Erbauung und Befestigung solcher Ungarischen und Zipsischen Passe und Granzflecken, zu ers suchen 9).

In dem auf biesen Punkt verfaßtem R. Guts achten führten zwar die Reichsstände die gewöhne liche Rlage \*), daß es ihnen und ihren Unterthanen, wegen der bisherigen vielfältigen R. Unlagen, und anderer Unfälle, hochst beschwerlich fallen wurde, sich mit weitern Unlagen beladen zu lassen. aber dem Z. R. Teutscher Mation vornemlich daran gelegen, daß die Ungarische und Zipsische Frontiere, als die nachste Vormauer der Teuts schen Mation, vor einem Durchbruche und Ues berfalle des Türken, an nöthigen Pässen gebess sert und erhauet wurden; so beschlossen sie, dem Rayser folgendes zu bewilligen, welches auch in den R. 21. gebracht wurde. Erstlich sollte der Rayser die Macht haben, den ansehnlichen Vors rath an Gelde, welcher von den R. Ständen, zur beharrlichen Türkenhülfe, auf den lettern Reichstagen zu Augspurg vom J. 1566., und zu Regenspurg vom J. 1567., bewilliget, und bisher in den verordneten Legstädten, Frankfurt, Mürnberg, Regenspurg, Augspurg und Leips 3ig,

. \*) S. im VII. Bande der 17. T. R. G., S. 294. f.

g) Sperer. R. M. von d. J. g. 24. fq. in der 27. Samml. ber R. A., P III. p. 291. b.

giet, aufammen getragen, und vermabrlich behalten . Chr. worben +), gang ober gum Theil, ju fich ju nebe 1579 men, und bamit feine obgebachte Ungarische und Biplifche Lande, Detter, Daffe und flecken, feinem Gutachten nach, bestens zu erbauen und au befestitten. Bernach und zweitens versprachen Die Reichsstande bem Rayler, ju folchem Baus gelde noch eine fernere Zulfe an Belde, nemlich awolf Monate auf eines jeben einfachen 2ins Schlatt in drey Tabren, und awar vier Monate für jede Rabet, in grober gangbarer, golbener und filberner Munge, in einer ber obgenannten funt Legftadte, an Burgermeifter und Rath bafeloft, au erlegen. Bur Erlegung aber wurden feche Ziele feltgefest, nemlich ber erite Termin auf Mas ria Geburt 1572., ber groeite auf Latare und ber britte auf Maria Geburt 1573., ber vierte und funfte auf eben diese Ziele 1574., und ende lich ber fechfte auf ben Sonntag Latare 1575. Diefe bon ber R. Versammlung bewilligte und verfprochene Geldbulfe nahm nun ber Rayler ju anabigem Boblgefallen an, und erbot fich, alle migliche Vorsebung ju thun, bamit die Grande und Unterthanen im Z. R. vor ben ungebührlis chen und landverberblichen 2in : Durch : und 21bs gutten, Musterplagen und andern thatlichen Sanblungen, welche ben porigen und bem igigens 2. 21. zuwider vorgenommen werden follten, von ihm gebührlich geschützt werben, und beren entis briget fenn mogen.

Damit auch diese Zauhülfe, nach eines jeben Stanbes Anschlage, besto völliger geleistet, und ihre Schuldigkeit besto gewisser und stattlicher eingebracht vourde; so wurde in unsern R. A. dasjenige wie.

4) S. die 27. T. R. G., im VI. Bande, S. 255, and im VII. Bande, S. 255,

A. Ebr. berholet und beftatiget, mas in ben beiden lentern 1570 R. 21. ju Hugfpurg und Regenspurg, wegen Bezahlung bes Unschlages ber ausgezogenen Stande, war verordnet worden "). Und weil nun biefe Zulfeleiftung, ju Erbauung obgebachter Prontiere, feinen Derzug leiben moge, fonbern pon allen und ieben Standen auf die bestimmte Biele unabganglich eingebracht und erlegt werben muffte, wofern man anders bas Gelb jum Bau nufe lich anlegen, und bie Grangpaffe, mabrenbem Stillftanbe, ber bochften Dothburft nach, befeftie ten folle; fo wurde auch bigmal wieberum basjenige miederholt und erneuert, was in ben eritbefage ten beiden lettern R. 21., wegen ber in Erlegung ibrer Unlagen ungehorsamen und saumigen Stande, wie auch wegen ber bon ben Leuftabten. an ben Rayferlichen Rammer , Profurators Riftal, einzusenbenden Derzeichniffen ber einnes manttenen Gelder und ber Gleichbeit bes Ders fabrens bes Rayferlichen Siftals gegen folche faumige Stande, in Beitreibung ihrer Refte gu bem Porrathe ber beharrlichen Bulfe, bereits porgefchrieben ift †). Es follten baber ber Rams merrichtet und die Bevliger, nach Gelegenheit ber Umffanbe, und zu richtiger Einbringung bes Musitandes, bie Macht haben, bie Saumigen,

e) S. ebendieselbe, im VI. Bande, S. 257: 259, und im VII. Bande, S. 299.

4) S. ebendieselbe, im VI. Dande, S. 256. s. und im VII. Dande, S. 257:299. Cf. Sattler, l. c., p. V. Sect. VI. 8, 9, p. 14, 100 betmett if s. o. be bet Whrtenbergischen Gesandischaft, in ihrer Insstruction, ansgegeben worden, wegen ber in den I. 1566. und 1567. berrölligten Arterhühlfe darauf zu beharten, dass gegen die säumigen Stande, den R. I. gemäß, verfabren werden sollte, indem-daburd aller Artonset aeboben werden bintes.

an statt verwürfter Poen der Acht, allein in die J. Obt. ansehnliche Geldstrafe, welche auch der Achtsers 1570 klarung, vermöge des Landfriedens, ipso iure sinverleibt mare, zu erklären, und darauf zu gebührs licher Exekution, nach Inhalt ver R. G. O., P. III. Tit. 48. S. 5., ben Rayserlichen Sistal unverzüglich weiter verfahren zu lassen h). Uebris gens ist ben bieser Materie von ber Türkenhülfe auch noch zu bemerken, daß der Rayser ben dem Artickel des Baugeldes zugleich auch das Bedens ten der Stande begehrt habe, wie die fistalischen Sachen gegen die saumigen Stande schleunig auszuführen, worauf dann die R. G. Beysiger und der Giskal ihre unterschiedene Bedenken das hin übergeben haben, daß bem Gistal fernere Aus dienz und Bepstand zugeordnet werden solle. Zum andern sen, im J. 1548., eine Constitution von ber Erekution, die aber dunkel und dem Giskal beschwerlich, bahin gemacht worden, daß er das Petitorium mit dem Possessorium, nicht nur in ben ordentlichen, nemlich ehmals zu Mürnberg bom R. Regimente verordneten, sondern auch ausserordentlichen Contributionen beweisen Weil aber bem Rayser, und vornemlich den geringen Standen baran gelegen ware; so follten dieselben billig barüber in jedem Kreise erst gehöret, und bey aller Freyheit auch zu Ers stattung ihres Matrikularanschlages, neben ben höhern Ständen, vom Rayser erhalten und geschüget werden !).

Wir

<sup>5)</sup> Speyer. Z. 2. vom J. 1570., g. 26:34., in der 27. Samml. ber R. A., P. III. p. m. 291. a. -293. Cf. das vorhin angeführte Manuftript in meiner Bibliotheck, Sect. II. fol. 71. b.

i) Senckenberg. Sammlung if., T. I. P. II. p. 83.

Wir fommen nun auf ben vierten Dunte 1570 ber Rayserlichen Proposition, nemlich die ends liche Britattung ber Gothaischen Eretutions toften und bie Restitution ber jungen Sobne bes gefangenen S. Johann Priedrichs bes Mitts lern in ihre vaterliche Lander !). Der Rayfer batte nemlkh auch die Materie von ben Gothais ichen Eretutionstoften, nebst andern Davon abbangenden Dunkten jur Berathschlagung vortragen laffen, und in einer Mebenpropolition geauffert, wie bem Churfurften Mugultus von Sachsen und etlichen andern Standen ihr Muss ftand, an ben berührten Eretutionstoften und am Wormser Wartgelde \*), gebuhrend bezahs let werden moge, ingleichen was ber S. Johann Wilhelm von Sachsen, fur fein eigenes Intereffe, bem Rayfer und ben Standen vorbringen laffen. Diefe Sache veranlagte, wegen ber bamit ver wickelten Duntten, weitlauftige Beratbichlas mingen und ftarte Debatten auf bem Reichse tage, bis endlich bie R. Stande, über folgendes bem Raylet übergebenes Bedenten ober Gutachs ten, fich mit einander verglichen. Gie erinnerten fich febr wohl, mas diefer Duntten wegen auf bem lentern Reichstage du Regenspurg t), bem allgemeinen Arcistage in Erfurt \*\*), und bem Deputationstage ju Grankfurt ft) gebanbelt worben; infonderheit aber, bag die Scande folche groffe Eretutionstoften ju entrichten, obne ge bubo

t) S. in biefem VIII. Bande ber 17. T. X. G., S.

<sup>\*)</sup> G. im VI. Bande ber t7. T. R. G., G. 51:53.

<sup>1)</sup> S. ebendiefelbe, im VII. Bande, S. 3001314.

<sup>\*\*)</sup> S. in eben diefem VII. Bande ber 17. T. R. G., G. 322:346.

tt) G. in biefem VIII. Bande derfelben, G. 100. ff.

bührliche Gegenerstattung aus dem Landesans 3. Chr. theile des H. Johann Friedrichs, nicht auf 1570 sich genommen hatten. Viel wemiger waren sie schuldig, solches zu thun, in Erwägung, daß im Erfurtischen Abschiede ein anderes verorde net, und in des Z. R. Constitution vom Lands frieden heilsam versehen worden, daß der Lehense herr solcher Ueberfahrer des Landfriedens, ob ihm gleich ihre Lehengüter heimgefallen, den noch keine Macht haben solle, selbige, so lang ber Aechter lebe, ihm oder andern Lehenserben zu leihen, oder die Abnugung folgen zu lassen. Wiels mehr sollen solche Abmirgungen, was über die nothe durftige Bersehung übrig bliebe, dem Beschädigten, nach Ermässigung des Raysers oder des Rays serlichen R. G., so lang ber Friedbrecher lebe, oder er sich mit dem Beschädigten nicht vers gleichen, und der Acht entlediget worden, gefols get werden, wie solches in der Exekutionsordnung ferner disponirt sen. Weil nun H. Johann Fries drichs von Sachsen Landesantheil, Kraft ers gangener Achtserklärung und der angezogenen Erekutionsordnung, im Namen der Stände würflich eingenommen, darauf . . . tausend Guls den verwandt, und dem Churfürsten von Sache sen, wegen seines Unlehens, noch... tausend Gulden \*), laut vorgelegter Rechnung, zu entrichs ten rückständig waren; so konnten die Stände dem an sie geschehenen Begehren des H. Johann Wilhelms von Sachsen nicht stattgeben, son dern müßten es ben der obgedachten Constitution bes Landfriedens, der Erekutionsordnung, und ben besagten Verabschiedungen, bewenden lassen. Husses.

<sup>\*)</sup> Im R. A. sind die Summen nicht ausgedrückt; f. aber die \$7. T. R. G., im VII. Bande, S. 322. f. und im VIII. Bande, S. 109.

## 208 Achte Periode. Zweite Epocha.

Hufferbem batten bie Churfachfischen Ges 1570 fandten, mittelft Borgeigung zwever besondern Meturationen vom 8. Jennet 1567 †), ben Stånden vorgebracht, baß ber S. Johann Wilbelm felbit bem Churfursten von Sachsen bewil liget babe, vier in ber gebachten Affeturation bes nannte Memter, wie felbige fein Bruder, ber S. Johann Griedrich, inne gehabt, für bie Eretus tionstoften einzunehmen. Gie batten auch barauf nebeten, ibren Berrn, ben Churfurften, wegen bes obgedachten Ruckstandes entweder mit Geld au befrieditten, ober aber, bermoge ber habenben Mifeturation, ibn bey folden Memtern bleiben au laffen. Desmegen erachteten bie Stande um fo mehr für recht und billiger, ben Churfürften ben Binnehmung eines, zwever, drever ober aller vier affekurirten, und ben Standen obne bin verhafteten Hemter, fo body fich beffen Huss fand erftrecte, ju laffen, und ibn biemit babin au meifen, ale bes Reiche Stande und Unterthas nen mit weitern Contributionen ju beschwes ren; boch follte bie Wiedereinlofung folcher eine genommenen Memter ben jungen Sobnen bes S. Johann Griedriche vorbehalten bleiben. Die fes erstattete R. Butachten ließ fich auch ber Ravier, ohne alle Abanberung, stefallen, weil er, nach Beichaffenbeit biefer Gachen, und eingezogenen gemugigmen Berichte, nicht anders ermeffen fonne, als baf bie Stande ben feinen und bes &. R. pus blicirten Landfrieden, Abschieden, Eretutions amb anbern beitfamen Ordnungen in allewege ju bandbaben maren. Wegen bes übrigen Ins theile Landes bes S. Johann griedriche erflat mun ber Rayfer im R. 2. fich babin, bag, obaleich bets

<sup>1)</sup> S. im VII. Bande ber 17. T. R. G., S. 169:173.

derselbe Ihm und dem Z. R., vermöge bes Lands I. Epefriedens und der Prekutionsordnung, heim, 1570 gefallen und verhaftet sen, Er bennoch, auf die Fürbitte und Ersuchen der anwesenden Churs fürsten, gürsten und Stände, auch der andern Rathe und Bothschaften, den drey jungen Söhnen \*) des H. Johann Friedrichs, aus Kanserlichen Gnaden, und auf die ihrentwegen ben Ihm geschehene unterthänigste Abbitte, solchen Antheil Landes, mit allen seinen Zubehörungen, body auch mit allen barauf haftenden Beschweruns gen, und mit Vorbehalt der einem jeden barauf gebührenden Anforderungen, wieder restituirt, und sie damit belehnet habe. Ferner habe Er sich erboten, gedachten jungen Fürsten etliche Vors munder zu seken, und Commissarien zu verorde nen, welche fordersamst eine gebührliche Theilung aller Landschaften und Guter mit ihrem Dets ter, dem H. Johann Wilhelm, vornehmen, und daneben solche Anordnung und Verwaltung der Landschaften und Güter anstellen sollen, damit nicht allein sie, ihr Vater und Frau Mutter ihre gebührende Unterhaltung bavon haben, sondern auch den gemeinen Ständen bes 3. R. ihre auf gewandte und von ihrem Vater verursachte Erckus tions/

\*) Bur Zeit bes Speyerischen Reichstages lebten noch drey Sohne des gefangenen H. Johann Friedrichs von seiner zweiten Gemahlin, der durpfälzischen Prinzessin Elisabeth, nemlich: 1) Friedrich, gebohren den 3, Jebr. 1563., 2) Johann Cas simir, geb. den 12. Junius 1564., und 3) Jos bann Ernft, geb. den 9. Julius 1566., von denen aber hernach der Melteste den 4. August 1572. ges storben ist; s. Müllers Sachs. Annales, ad bb. aa. & dd. p. 135. 136. 139. & 161.

I. Ehr. tionskosten, hernach vergnügt, und bezahlet wers

1570 ben mochten 1).

Bur Erläuterung des bisher gesagten, und im R. 21. enthaltenen, kann ich nun folgendes anfüh. ren, daß ber Churfurst Friedrich von der Pfalz, als Schwiegervater des gefangenen H. Johann Briedrichs des Mittlern, sich wegen dessen Loss lassung, ober boch wenigstens wegen ber Kinraus mung seiner, dessen Bruder, dem H. Johann Wilhelm, überlassenen Länder an dessen drey unmundige Sohne, als seine, des Churfur, stens, Entel, bisher verschiedentlich Muhe gegeben habe \*). Ingleichen wird aus dem obigen erinnerlich senn, daß die, ben der Vermählung des Pfalgraf Johann Casimirs mit der Chursachsischen Prinzessin Elisabeth, zu Zeidelberg anwesend gewesene gürsten einen Unwillen auf den S. Jos hann Wilhelm von Sachsen geworfen, daß er ihren Vorstellungen kein Gehor geben wollen, seinen zankischen Theologen Linhalt zu thun, und daß sie daher sich nachmals mit, jum Besten ber jungen und unschuldigen Sohne bes gefangenen H. Johann Friedrichs, verwendet haben †).

2. Det. Währenbem Reichstage nahm ber Rayser eine Lustreise nach Zeidelberg vor, um den Chure fürsten von der Pfalz zu besuchen, wo zu gleicher Zeit auch die Churfürsten von Maynz und Coln, der Teutschmeister, der Bischof von Speyer, die Herzoge Johann Wilhelm von Sachsen und Johann Albrecht von Mecklenburg, die Pfalge

grafen Reichard, Johann Casimir und Chris

1) Speyer. R. A. vom J. 1570., S. 35:40., in der 27. Samml. der R. A., P. III. p. 293. a. - 294. Cf. das augezogene Manustript, Sect. II. fol. 71. b. & 72. a.

\*) S. im VII. Bande ber 27. T. R. B., S. 157. f.

t) S. im VIII. Bande derselben, S. 169:171.

ftof, ber gurft von Teschen, und ber Bischof 3. Chr. bon Defprin jugegen maren. Ben ber Gelegenheit 1570 thaten nun bie anwesenden gurftinnen, als dies e.m. Churfurftin von ber Pfalz, Amalia, ihre brey Stieftochter, nemlich die Gemablinnen ber beis den Bruder und Bergoge Johann Friedrichs und Johann Wilhelms von Sachsen, und bie bamale noch unvermählte churpfalzische Dringes fin, Cunigunda Jacoba, wie auch die Gemabe limen ber beiden Pfalgrafen, Johann Cafimirs und Reichards, mit ihrem gangen grauengime mer, bem Rayfer einen guffall in bem groffen Saale auf bem Schloffe ju Zevdelberg, und bas ten fur ben gefangenen S. Johann Griedrich. Sierauf traten auch alle anweiende Churfurften und Gurften bingu, und legten gleichfalls eine Gurs bitte fur benfelben ein, moben ber Churfurit von ber Dfals felbft fur alle bas Wort fubrte. Rayler antwortete ibnen barauf felbit: Er habe ungerne gefeben, baf bie Bachen babin geras then maren; meil aber folches, burch alle Stande. also beschlossen worden, so wollte es ihm nicht mestemen, etwas für fich zu thun; both wolle Er es gleichwohl zum belten befordern.

Mittlerweil und als ber Rayler nach Spever jurudgefommen war, fam nun auch bie Gache wes gen bes Streites zwischen bem Churfürsten von Sachsen und bem S. Johann Wilhelm uber bie affeturirten vier Memter, und wegen ber Reftis turion ber jungen Prinzen bes gefangenen S. Jos bann Griedriche, in mehrere Bewegung, wie man aus bem Tagebuch bes Graf Ludewigs bon Wittenftein erfeben fann, welcher ben Bers lauf ber Sachen folgenber maffen ergablet. Dache bem S. Johann Friedrich, im J. 1566., in die Acht erflaret worden, babe man mit beffen Brus

der,

3. Chr. der, dem H. Johann Wilhelm, barüber fleissig 1570 gehandelt, die Erekution mit zu übernehmen, wozu er sich auch willig erzeigt hatte, und wurde, ohne seil auch der Rayser den H. Johann Friedrich bamals nicht habe belehnen wollen; so hatte der S. Johann Wilhelm die Belehnung für sich pro Rata et simultanea Investitura empfangen, und da nun die Belehnung pro indiviso, aber nicht in solidum geschehen; so vindicire sich beswegen der S. Johann Wilhelm das Leben iure accrescen-In dem barauf angegangenem Kriege habe der Rayser die Unterthanen, mit Erlassung ihrer Bide, an den H. Johann Wilhelm gewiesen, bagegen er die Unkosten erlegen sollte, wie er sich auch deswegen gegen den Churfürsten und die exes quirende Kreise auf vier Memter verschrieben habe, und hatten die Unterthanen des S. Johann Friedrichs seinem Bruder, dem H. Johann Wilhelm, und dessen Erben schwören mussen, nach deren Abgang aber dem Churfürsten und folgends bem Landgrafen zu Zessen. Alles dieses habe ber Rayser schriftlich genehmiget, die R. Stande aber hatten, unwissend der Asseturas tion, die Contribution wegen Gotha bewilliget. Alls aber hernach zwischen dem Churfürsten von Sachsen und dem H. Johann Wilhelm ein Uns willen entstanden, und der Rayser, währendem Reichstage, ben ben Standen wegen ber übrigen Gothaischen Rosten, um eine neue Unloge anhalten wollen, habe der Churfürst bewilliget, solches aus der Proposition zu lassen, und dagegen die Linraumung der vier affekurirten Aemter begehrt. Hingegen habe der H. Johann Wilhelm ben Rayser um die Bestellung eines Friedstans des gebeten, und die Stande hatten ben dem Rays

streine zürbitte für den gefangenen H. Johann I. Chr. Friedrich eingelegt. Der Churfürst von Sachs 1579 sen habe auch bewilliget, die Rinder, aber nicht den Vater, zu restituiren, wogegen der H. Jos hann Wilhelm angehalten, daß er das Land bes halten, und bavon den Rindern nur allein den gebührlichen Unterhalt geben dürfte, worauf dann die R. Stände ihr Bedenken dahin gegeben, die Rinder zu restituiren, und ihnen Vormünder

ju fegen.

Der Rayser übergab diese Sache zu weiterer Berathschlagung einigen seiner Geheimen und R. Zof Rathe, nemlich dem Grafen Ludewig von Witgenstein, dem Lazarus von Schwens dy, dem Landvogt von Issung, dem R. Vices kanzler, D. Weber, ven Geheimen Rathen Schos ber und Gail, wie auch dem Sefretar Erstenbers ger, die deswegen mit einander in Conferenz traits. 17. ten, und die von dem Churfürsten von Sachsen, Det. dem H. Johann Wilhelm und den R. Ständen übergebene Schriften burchgiengen. Der H. Jos hann Wilhelm erbot sich zu Recht und gütlis cher Erkenntniß, indem er nicht allein nomine tutorio, sondern auch als nachster Schwerdtmage und ex simultanea Investitura utilis dominii der Bes siger von seines Bruders verlassenen Landen sen, und bat, ihn seines erlangten Rechtes nicht du entsexen. Die Assekuration sen aus bringender Moth, aber boch mit gewissen Bedingungen geschehen, und der Churfürst von Sachsen habe sich zu Frankfurt erklärt, die Unkosten ben dem Reiche zu fordern; übrigens erbot er sich sonst alles guten gegen seinen gefangenen Bruder, dessen Gemahlin und Kinder. Endlich sen ihm and jugefagt worden, daß die Erekution ihm ohne allen seinen Schaden senn solle. Weil aber die Res

3. Ebr. Restitution ihm in viele Wege nachtheilig wate, 2570 und die Unterthanen sich beschweren wurden, von der gethanen Pflicht sich abweisen zu lassen; so konnte er keinesweges barein willigen. auf übergaben die Stände eine kurze Antwort, worin sie auf ihrer vorigen Meinung wegen der Restitution beharreten, und die drey weltlichen Churfürsten zu Vormündern der Rinder des H. Johann Friedrichs, zu Commissarien aber, jedoch nach Belieben des Raysers, den Bischof zu Würzburg, den H. Julius zu Braunschweig, den Landgrafen von Zessen und den Marggrafen Georg Friedrich von Brandenburg, Unspach vorschlugen, auch sollte der Churfürst von Sache sen Macht haben, die vier assekurirten Aemter selbst einzunehmen. Ausserdem zeigten die R. Stande mundlich an, baß des H. Johann Fries drichs verwürftes Land nicht dem Bruder, son bern dem Reiche heimgefallen sen, und also nach dessen Abgang auf die Rinder, im Falle, das sie restituirt werden sollten; bann die Zuldigung sen an den H. Johann Wilhelm, zwar aus beweglie den Ursachen, aber boch nur ad tempus, geschehen, und die Investitur nicht in solidum, sondern simultance geschehen. Hiernachst habe sich bas Reich, der Unkosten halber, seines Rechtes nicht beges ben, sondern was dasselbe bavon erlegt habe, sen bem Churfürsten von Sachsen ju Gefallen, und zu dessen fordersamster Vergnügung geschehen, auch habe H. Johann Wilhelm selbst, in seiner Usseturation, die Restitution angezogen.

S. Johann Wilhelm replicirte hierauf, baß der Rayser selbst ihm, nach Einnehmung der Landschaft und Zuldigung, bazu Glück ges wünscht und solche gebilliger habe, mit dem Ersbieten, ihn ben derselben zu schützen und zu hands haben.

haben. Und ob er gleich in der Asseturation der Res 3. Chr. stitution der Rinder zufälliger Weise gedacht hätte; 1570 so habe es boch damit eine andere Meinung, zubem er sich die vier Aemter, auf den gall der Restitus tion, vorbehalten habe. Er ware indessen, auf der Erbverbrüderten und Erbvereinigten Wohls gefallen, zufrieden, daß, durch deren Unterhandlung, die Restitution und Erbtheilung geschehen moge; doch daß keine andere Commissarien und Vors munder, sondern Er allein, als legitimus, vers ordnet wurden. Hierauf gaben die R. Stande abermals die vorige kurze Antwort, und wieders holten, daß aus der Asseturation flar zu erselben, daß die Lintäumung zugelassen, und die Stäns de sich ihres Rechtes nicht begeben harten. Zugleich hielten sie die vorgeschlagenen Vormunder und Commissarien für billig, doch könnten sie, nach Gutdunken des Raysers, geandert werden; und baten zuleßt, den H. Johann Wilhelm von den beschwerlichen Auflagen, als wenn die Stände nur ihren Muzen suchten, abzuhalten. der H. Johann Wilhelm erwiederte darauf, daß der Rayser, nachdem ihm von den R. Ständen die Erekution heimgestellet worden, auch die Macht gehabt habe, ihm seines Bruders verwürkte Lande zuzustellen, welche er auch per ius acerescendi billig habe, und beswegen keiner neuen Belehnung bedürfte.

Mach Verlesung bieser Wechselschriften und abgestatteter Relation, kam es vornemsich auf die Frage an: ob, da die Sentenz der Verurs theilung wegen des Lasters der beleidigten Majestät, gegen ben gefangenen H. Johann Griedrich, noch nicht gefället worden, und ba einem zu restituirendem Abgeführten nur die Güter wieder einzuräumen schienen, die man bey

2 4

a necessarie

I. The dem Gistus fande, des gefangenen H. Johann 1570 Friedrichs Güter würflich bey dem Gistus zu finden wären, oder auf seinen Bruder, den H. Johann Wilhelm übertragen worden? Und da deigte sich nun aus der ganzen Handlung, daß hierin unbeständig verfahren worden, mithin vor und wider diese Frage disputirt werden könnte, und daß überhapt, in der Gothaischen Erekutionse sache, alles und jedes, nach dem Gutdünken des Churfürstens von Sachsen, verhandelt worden.

Als es baher, ben ber Conferenz der Rays 17 Oct. serlichen geheimen Käthe, zum Votiren kam, so gab der R. Vicekanzler, D. Weber, seine Meinung dahin zu erkennen: obgleich 1) der ges fangene H. Johann Friedrich auf das Laster der beleidigten Majestät hätte verdammt werden mögen, wie auch der Churfürst von Sachsen ans fangs gerne gesehen hatte, und also dessen Kinder aller Succession von Rechtswegen beraubt, ber sonders wegen der, in der Belagerung, aufgefans genen Briefe des erstgebachten Zerzogs, in denen er den Rayser einen Verlogenen, und der sich feiner Krone unwürdig gemacht, nenne; so lasse er sich boch die Restitution seiner Rinder, auf die Fürbitte der R. Stände und Bewilligung des Churfürstens von Sachsen und des H. Johann Wilhelms, nicht mißfallen. Allein 2) wegen desjenigen, was zu restituiren, hielt D. Weber Wilhelms, nicht mißfallen. bafür, daß man, obgleich die Stande begehrten, daß die Restitution völlig, und blos mit Vorbes halt des dem Churfürsten darauf noch zukommens ven Rückstandes von 300000. Gulden, gesches hen solle, den H. Johann Wilhelm dessen von Rechtswegen nicht entsetzen könnte, indem neut lich die Guter nicht bey dem Sistus gefunden, und

und das Verbrechen so beschaffen ware, daß es 3. Chr. auch auf die Erben gienge. Er zeigte zugleich aus 1570 allen vorgegangenen Handlungen, daß die erste Abs sicht gewesen, den H. Johann Wilhelm ben der Zerrschaft und dem eigenthümlichen Besitze, iure perpetuo, zu lassen, blos allein nach Abzug des Wittumbs der Fürstlichen Gemahlin und der Unterhaltung des gefangenen gürstens und seiner Kinder, auch der Unkosten, wie sie nach Billigkeit gemässiget worden; doch glaubte er, daß die Restitution, mit Linwilligung des H. Jos hann Wilhelms selbst, geschehen konnte. ner und 3) wie die Restitution und Erbtheilung anzustellen, war ber R. Vicekanzler der Meinung, daß a) die drey weltliche Churfürsten, nebst dem H. Johann Wilhelm, zu Vormündern zu verordnen waren, mit der Bedingung, daß der Churs fürst von Sachsen, wegen der vier assekurirten Aemter, und der H. Johann Wilhelm, seiner Privatforderungen halber, ihre Sachen vor den Commissarien zuvor richtig machen sollten; b) daß die Abtheilung an Brandenburg und Zes sen, als Erbvereinigte, aufgetragen, und dieselbe dergestalt angestellet werden solle, damit der S. Jos hann Wilhelm, seines geleisteten Behorsams wes gen, keinen Machtheil empfinde, wie dann den Coms missarien eine gewisse Maaß, in den gedachten Sachen summarisch zu verfahren, vorgeschrieben werden solle, vor deren Erledigung der H. Jos hann Wilhelm nicht zu entseigen ware, sondern vielmehr die Commission mit der Theilung gleis chen Schritt halten sollte; und endlich c) was die Affekuration belange, so solle die Liquidation der übrigen Unkosten und der Gegenerstattung vor den Commissarien, auch die Einräumung der mehrgedachten Aemter geschehen, doch nur zur Mugs

I. Che. Mugniessung, und ben Erben vorbehalten blei

1570 ben, selbige wieder einzulösen.

Dieses umständliche Votum billigte ber D. Bail, nur daß er vermeinte, es ware an zwey Vormundern genug, nemlich dem Churfürsten von der Pfalz, als mütterlichem Großvater, und dem H. Johann Wilhelm, als nachstem Verwandten; der D. Schuber aber trug darauf an, daß der Rayser die Obervormundschaft sich vorbehalten solle. Hingegen trat Graf Ludes wig von Witgenstein der Meinung des R. Dis cekanzlers, D. Webers, ben, weil sie milder ware, und sowohl ben Standen, als auch dem Churfürsten von Sachsen und dem H. Johann Wilhelm ein Genüge thate. Der von Schwens di setze hinzu, der Rayser solle die Restitution, mit sonderlicher Ausführung der Urfachen und Ums stånde, als eine blosse Enade und mit Ansehen thun, damit man nicht dafür halten mochte, als ware solches aus schuldigen Rechten ober einiger Partens lichkeit geschehen, sondern blos auf Fürbitte und aus Und da auch der Churfürst von Sache Gnaden. sen ohnehin genugsame Erstattung bekommen, und man ihm die Rechnung, nach seinem Gefallen, du Erfurt passiren lassen; so ware er zu erinnern, daß er sich gegen die Rinder des gefangenen gurstens milde erzeigen mochte. Endlich vers meinte noch der Landvogt von Issung, weil die Grafschaft Zenneberg, durch vorige Rayserlis che Bewilligung, auf Sachsen fallen sollte \*), der H. Johann Friedrich aber solches verwürkt hatte, es numehro ju des Raysers Gefallen stunde, den H. Johann Wilhelm, wegen seines geleistes ten Gehorsams, damit zu vergnügen, oder solche für sich zu behalten.

\*) S. im II. Bande der 47. T.R. G., S. 483:486.

Mady

Nachbem nun ber Rayfer ben Entschluß, 3 Cbr. megen ber Restitution ber bieber oftere ermahn 1570 ten jungen Prinzen bes S. Johann Friedrichs, gefaßt batte; fo gefchab bie formliche Abbitte in ber 4. Dec. Rayferlichen Rammer, in Begenwart verschiebe. ner gurften und ihrer Gefandten, megen ber Prinzen durch ben S. Johann Wilhelm felbst, und wegen bes Churfurstens von ber Pfalz und feiner Tochter, Des gefangenen gutftens Ges mablin, burch Graf Wolfen von Lowenstein und Graf Emichen von Leiningen. Der Graf bon Lowenftein führte bieben bas Wort, und fagte, baß, obgleich ber S. Johann Griedrich gegen ben Rayfer verbrochen batte, und also feiner Lans der beraubet worden, bennoch ber Ravier, mit Bewilligung bes Churfürstens von Sachsen. gewillet mare, beffen Rinder auf gebuhrliche 21be birte zu restituiren, besmegen er unterthaniaft bits ten wollte, fie mit Gnaden anzunehmen. Sierauf antwortete ber Churfurft von Mayns, im Mas men bes Raviers, bag, obaleich ber Ravier ges rechte Urfachen jum Unwillen babe, Er bennoch gegen bie Rinder bes Bergogs, fatt ber Strenge, Gnade wolle borwalten laffen; boch bag fie fich in Bufunft geborfamer bezeigten, wofur bann ber Graf von Lowenstein ben schuldigen Dank er= Stattete m ).

Ben Belegenheit ber bieber ergablten Sanblungen wegen ber Bothaifchen Eretutionstoften umb ber Restitution ber Rinder bes gefangenen S. 700

m) C. Graf Ludewigs von Witgenftein Diarium, in der Sendenberg. Sammlung u., T. I. P. II. p. 12. 23-30. & 95. Schardii Epitome ad a. 1570., in Eius Scriptor., T. IV. p. 148. b. Chyrraeus 1. c., L. XXII. p. m. 598. und Schadaeus 1. c., P. II. L. VI. 6. 62. p. m. 198.

3. Che. H. Johann Friedrichs war unter andern mit vor-1570 gekommen, daß der Frankische Kreis, und noch einige andere Stande, zu den gedachten Gothais schen Erekutionskosten ein mehreres an Gels de, als ihre Gebühr betrüge, ausgeleget, und deshalb, noch zur Zeit, nicht ihre völlige Wies dererstattung bekommen haben sollten; wie bann auch darüber verschiedene Rechnungen dem Reichstage vorgeleget worben. Sie wurden das her, vermoge des R. A., vom Rayser und den Standen, an den ju Erfurt, im J. 1567., gemachten Abschied erinnert, worin ausdrücklich versehen worden, wo und wie ein jeder, seiner Uebermasse halber, aus der zehemmonatlichen Zulfe vergnüget werden solle i), wornach sie sich auch zu verhalten hatten. Doch wolle ber Kayfer, zu förderlicher Erlangung ihres Ausstandes, seinem Giftal hiemit befohlen haben, zu Einbrins gung der übrigen Gothaischen Erekutionskoe sten und des Wormsischen Wartgeldes \*), ges gen die Saumigen, mit unverzüglichem Rechte, schleunigst zu verfahren; indem es billig und recht, daß ein jeder, zu solchem vollzogenem Justiße werke, und verhüteter innerlichen hochsten Empos rung, seine versprochene Contribution entrichte, und eine durchgangige Gleichheit darin gehalten merbe n).

†) S. die M. T. R. G., im VII. Bande, S. 343.

Det

<sup>\*)</sup> S. ebendieselbe, im VI. Bande, S. 51:53.

n) Speyer. R. A. von d. J., §. 41., in der XI. Samml. der R. A., P. III. p. 294. a. Daß übriz gens auf verschiedenen Frankischen Kreistagen vom J. 1567. an über die Restitution dieses vom Franklischen Kreise gethanen Vorschusses berathschlasget und tracktirt worden, kann man aus den vorhanz denen Kreisabschieden ersehen, in F. E. Mosers Samml.

Der fünfte Dunkt ber Kavserlichen Dros a Gbe. position betraf die Verbesserung bes Reiches 1570 Tulfugwesens und ber Z. G. O. O). Che wir aber basjenige anfuhren, mas biebon auf bem Reichstage vorgefallen, und bernach in ben R. 21. gebracht worden, wollen wir erft basienige eine Schalten, was noch por Eroffnung bes Reichs tattes ben bem R. G., in Dielem Sahr, merts wirdiges porgefallen ift, weil folches einigen Eine Auf in Die nachberige Reichstänliche Bergthe Schlagungen über bas R. G. bar. 2116 bald ju Unjung bes Jahrs die erfte folenne Audienz ger 9. Jan. halten murbe, befand hich bas R. G. io pollitans big, als es fast noch in feinem Jahr gewesen mar, Dann auffer bem B. Marquard von Spever. als Rammerrichter, und zwey Prafidenten waren ben demfelben dreyffig Beyfiger, alfo bag feine einige Stelle ledig jtund. Allein noch in Diefem Sabr banften ber erite Drafident ober Affef- 8. Dag feffor generofus, Graf Wilbelm von Ottingen, und hernach auch ber von bem Burgundischen 2. Det. Rreife prafentirte Melfor, Magaus von Albada ab P). Bur gewohnlichen Zeit gieng hierauf die jabre m Maio liche Difitation des R. G. 4) por fich, und er: Schienen baben als Rayserliche Commissarien 1) Dbis

> Sammi. bes S. R. M. famtl. Erays : Abichiebe, P. I. p. 419-422. 434. fq. 445. 454. 456. 465-467. 474-476. 508-511. und P. II. p. 38. 75. coll. p. 107. fq.

- o) S. in biefem VIII. Bande ber 17. T. R. B., S. 189.
- p) de Ludolf Comm. fystemat. de jure Camerali, in App. X. ad a. 1570. p. m. 83. fq.
- a) S. in diefem VIII. Bande ber 27. C. R. G. . S. 114;116,

3. 6. Philipp ber jungere "), greyherr von Wins 1570 nenburg und Beilftein, Ranferlicher Zofprafis bent, und 2) ber Rayferliche Bofrath, D. Tis motheus Jung. Der Churfurft Daniel von Mayns fchicte als Difitatoren nach Speyer ben Maynzischen und Luttichischen Domberen. Urnolben von Buchbols und feinen Rangler, D. Arnolden Sabri, Churfurft Briedrich von ber Pfalz aber feinen Zofrichter ju Zeidelbert, D. Zartmann Zartmanni von Eppingen. QBegen ber geiftlichen gurften follte per onlich erscheinen Bijchof Johannes ju Munfter, Mominifrator bes Stiftes Daderborn, als an welchem vigmal Die Reihe war, er ließ fich aber Leibesschwachs beit halber entschuldigen, und von den welchis chen fürsten fertigte S. Wilhelm von Julich ze. feinen Bofrath, D. Conrad gurftenbergern ab. Enblid) fanden fich auch noch D. Gallus Sager wegen ber Pralaten, D. Johann Rabn †) (Ram) wegen ber Schwabischen Grafen, und bon Geiten ber A. Stadt grantfurt am Mayn ihr Advotat, D. Arnold Engelbrecht ein.

Machbem von ben Raylerlichen Commis farien und ben fubbelegirten Difitatoren, mit telft Borzeigung ihres Rayferlichen Befehls und ihrer Dollmachten, ber Legitimationspunkt mar berichtiget worben, und man bagegen nichts einzuwenden befunden; fo melbeten bie Churs

Mayns

\*) So wird er genannt ju Anfang ber an ben Rayfer abgestatteten Relation, benm Mettelbla, I. mox c., p. 67.; allein in bem ben ebendemfelben, I c., p. 75. , befindlichen Verzeichniff ber Mamen ber bamas ligen Rayferlichen Commiffarien und Difitatoren beift er ber Meltere.

+) Diefer tommt in ber Relation, benm Mertelbla, 1. c., p. 68., mit vor, er feblet aber in bem vorges bachten Perzeichniff, apud Eundem, 1. c., p. 76.

217aynzischen Subdelegirten, baß ber Speyes 3 Chr.

rifche Domptiester, Wilhelm von Amelung, 1570 an sie ein, von dem B. Johannes von Munster, als Moministrator su Daderborn, an die bamas lige Visitation gerichtetes, versieneltes Schreis ben, und noch ein erbrochenes Miffio, nebst eis ner versiegelten Instruction an ibn, ben Doms priefter, und andere barin Benannte, überschieft babe, mit Bitte, folche im Rathe borgubringen, welche Schreiben und Instruction bann auch verlefen murben. In jenen gab nun ber gebachte 23. Tobannes au erfennen, bag er awar, auf bas geschehene Erfordern bes Churfürstens von Mayns, gefonnen gewesen, ber inigen Difitas rion in Derson bevsuwobnen; allein er mare. Furglid mit einer ploglichen Leibesschwachheit befallen worben, bag er bie borgehabte Reife batte unterlaffen, und fich unter bie Cur ber Herate bes geben muffen. Dun hatte er gwar ben B. Dictrie chen bon Worms ersuchen laffen, ber inigen Die firation, fatt feiner und auf feine Roften, bevaus mobnen; aber derfelbe babe fich gleichfalls, Rrant. heit und anderer Urfachen balber, entschuldiret, und megen Rurge ber Beit habe er, mit allem angemanbten Reiffe, nichts fruchtbarliches ausrichten fonnen; Er hoffe alfo, bag ber Rayfer und bie Stande ibn für bigmal genugsam entschuldiget balten murben.

Ben der darüber von den Visitatoren gehaltenen Berathschlagung, hielt man nun dafür, dass mit der dem Johannes unverschens zugestossen Arankheit zwar ein billiges Mittelden zu tragen, und daß auch die R. G. O., P. I. Tit. 50., dies ser einigen Ursache wegen, die nicht erscheinens de Fürsten für entschuldiger annehme. Weit aber in den Gerich Z. 28, vom J. 1559. und

Tongle

3. Chr. 1566. \*) die Disposition, wie und welcher gestalt 1570 ber erforderte geistliche oder weltliche gürst, ent weder selbst zur Visitation kommen, oder aber einen andern Fürsten ober Fürstmässigen für ihn zu erscheinen vermögen solle, etwas weiter erkläret, und darin keine Entschuldigung zugestandener Leibesnoth vermeldet worden, auch der Rams merrichter und die Beysitzer sich ausdrücklich und schriftlich dahin erklärten, daß sie kunftig, in Abwesenheit der gürstlichen Personen, keiner Visitation, ohne Kanserliche Resolution, sich uns terwerfen wurden; so beschlossen die Visitatoren, daß sie zwar dismal mit der Visitation fortfahs ren wollten, sie stellten es aber, in ihrer nachmalie gen an ben Rayser abgestatteten Relation, zu des sen Belieben, was er seinem Sistal, zu Einbringung der, in den vorgedachten R. A., auf das Ausbleis ben eines gurften, gesetzten Strafe, befehlen, und auf die übergebene Brklarung des Rammers richters und der Beysiger, mit Rath der Stans de, in der bevorstehenden R. Versammlung, fers ner verordnen wolle.

Da nun also bie Visitatoren ben Schluß gemacht hatten, die vorgenommene Visitation forts zusegen, zumal auch der R. 21. vom J. 1566. solches, ungeachtet ber Abwesenheit ber gurstlis chen Personen, ihnen auflegte †); so verglis chen sie sich über die Punkten und Fragstücke, worüber die Personen nach Gelegenheit du befragen, und über einen bem Rammerrichter und ben Beysigern zuzustellenden Memorialzettel. liessen baher bemselben anzeigen, baß sie unters schiedlich, mit Befehl, ju ber igigen Visitas tion

t) S. im VI. Bande der 47. T. X. G., S. 304.

<sup>\*)</sup> S. die LT. T. R. G., im IV. Bande, S. 76. f. und im VI. Bande, S. 303. f.

tion abgefertiget worden, und entschlossen waren, a obe. felbine, vermoge ber R. G. D. und anderer 2. 1570 21., mit gebuhrendem Bleiffe, ju verrichten, in Zuwerficht, jene murben fich berfelben geborfam uns terwerfen, ju beren Beforderung Gie bann auch ihnen ein Derzeichniß ihrer Derfonen, nebft bem obgedachten Memorialzettel, fogleich und noch por bem Eramen guftellen lieffen. In bemfelben war nun enthalten, ber Rammerrichter mochte berordnen: 1) daß ben Kayferlichen Commiffas eien und Visitatoren unterschiedliche Verzeiche mile von allen und jeben Derfonen, bie biesmal, altem Gebrauche nach, ju vifitiren waren, übergeben wurden; 2) bag ihnen auch ein anberes Dere zeichniß jugeftellet wurde, wie viele Sachen ein jeder Bevliger definitive et interlocutorie, feit ber lenten Difitation, ober feitdem ein jeder gum Gerichte gefommen, referirt habe; 3) bag bie Profuratoren eine Delignation abgaben, wie wiele Darteven und Sachen ein jeber habe; 4) inaleichen die Lefer, wie viele beschloffene Sachen noch im Gewolbe, und wie viele noch unerpes birt ben ben Referenten vorhanden waren, wie lang in jeber Sache beschloffen gewesen, und wie viele Sachen, feit ber legten Difitation, defiwitive ober interlocutorie referirt worden. Siers nachit und 5) follte auch bas R. G. fchriftlich ans geigen, wo bes Processes halber einige Manuel vorbanden, worin eine fernere Reformation ober Derbefferung, als im lettern Speyerischen R. 21. verleben, nothig mare, und wie folche au verbeff fern fenn mochten. Und endlich 6) follte ben Rave ferlichen Commissarien und Distitatoren ein Derzeichniß ber verglichenen Dunkten, ju gleiche maffigem Derftande ber hiebevor ungleich ges baltenen galle, vermoge bes legtern Difitas 77. R. Z. 8. Tb. tions

I. Ehr. tions / Memorials / Zettels, fordersamst zuge 1570stellet werden.

Mach einigem Bebachte erklarten sich ber Rammerrichter und die Beysiger in ihrer Unts wort dahin, daß sie an den Personen der inigen Distitation keinen Mangel sanden, und auch erbietig waren, ber Visitation, vermoge ber R. G. O. und der R. 21., sich zu unterwerfen. Weil aber im R. A. vom J. 1559. ausdrücklich versehen ware, daß jederzeit zur Visitation bes R. G. auch eine gurstliche Person erscheinen, und derselben beywohnen solle \*), der dismal bes schriebene gurst aber noch nicht zugegen ware; so hatten sie nicht unbilliges Bedenken, sich bismal sogleich, zu schädlicher Folge ben andern gürsten, und zum Abbruche der R. 21., zu unterwerfen. Sie baten baher, sie dieserhalb nicht zu verdenken. sondern für entschuldiget zu halten. Die Rays serlichen Commissarien und die Visitatoren der Stande lieffen hierauf den Rammerrichter und die Assessoren zur Antwort wissen, daß sie selbst gehofft, und nichts lieber gesehen hatten, als daß ber Bischof du Münster, welcher als Administras tor ju Paderborn zur Visitation erfordert worben, mit zugegen senn mochte; allein er habe sich, wegen einer ihm kurzlich zugestossenen Krankheit, schriftlich entschuldiget, und gemeldet, daß er zwar einen andern gürsten, nemlich den Bischof von Worms, ersucht habe, seine Stelle zu vertreten, solches aber von ihm nicht erlangen können. gens wüßten die Commissarien und Visitatoren sich ganz wohl bessen zu erinnern, was in solchen Falle die R. A. ferner verordneten, und es sollte auch bavon, besonders mas von ihnen wegen der nache theiligen Solge ben andern gürsten angerege more

<sup>\*)</sup> S. im IV. Bande ber 27. T. R. G., S. 76. u. f.

worden, gebührliche Relation an den Rayser er J. Ehr. folgen; mithin wollten Sie um so mehr sich zu ihnen 1570 versehen, daß sie sich, in Betracht des letztern Augsspurgischen R. A., der Disitation gehorsam uns terwerfen würden.

Auf solche Erinnerung übergaben ber Rams merrichter und die Beysiger der Visitation eise. Mad nen Submissions, und Protestations, Zettel, oder Anzeige und Erklärung, worin sie ausserten, daß sie sich auf die heutige Erklärung, noch zur Zeit, nicht so pure submittiren konnten. Wofern aber die Rayserlichen Commissarien und Visitatos ren, an deren Personen man ganz und gar keinen Mangel fande, nochmals barauf bestehen wollten, und sich getraueten, ungeachtet der heute Bors mittag von ihnen geschehenen nothwendigen, und von den Commissarien und Visitatoren selbst für erheblich erachteten Anzeige, mit der Visitation fortzufahren, und es ben dem Rayser, den Churs fürsten, gürsten und Ständen nicht allein ans zubeingen, sondern auch zu vergntworten; so wollten der Rammerrichter und die Assessoren ihnen hierunter keine Verhinderung machen, sons dern sich unterwerfen. Doch erklärten sie baben ausdrücklich, daß, wenn kunftig der beschriebene Surst in Person wieder nicht erschiene, ober ins wischen keine andere Provision vom Rayser geschähe, die izige Submission dem R. G. nicht prajudiciren sollte. Dann Sie wollten sich hiemit endlich dahin erklären, daß sie hins füro, in Abwesenheit des beschriebenen gürstens, sich keinesweges submittiren würden, weil sole des dem ganzen Z. R. einen beschwerlichen Lingang machen wurde. Mach Berlesung bieser Ameige und Erklärung wurde, von Seiten ber Visitation, dem R.G. geantwortet: man liesse ibre

I. Chr. ihre Erklärung auf sich ersigen, wollte aber 1570 ihre gehorsame Submission annehmen, und mit der Visitation, wie in der R. G. O. und andern R. A. vorgeschrieben worden, verfahren, woben es dann auch gelassen wurde.

Mach diesen gehobenen Hindernissen schritt 9. Manman nur zur Visitation selbst, und machte mit dem gewöhnlichen Examen der Personen den Uns fang, womit man einige Tage lang steissig fortsuhr,

17.e.m. bis man solches vollig zu Ende brachte. In der hies von an den Rayser abgestatteten Relation ruhe men die Commissarien und Visitatoren von dem damaligen Rammerrichter, dem B. Marquard von Speyer, daß berfelbe seinem tragenden Umte, als ein verständiges, fleissiges, und allerdings qualificirtes Zaupt, wohl vorstehe; nur allein, daß er nicht jederzeit, wegen Leibesblödigkeit, in ben Senaten und Audienzen erscheinen tonne, ba bann die Prasidenten, an deren Geschicklichs keit und fleisse auch kein Mangel ware, bisher bessen Stelle wohl vertreten harten. ware ihnen angezeigt worben, daß, gleich vor Uns fang der inigen Visitation, der eine Prasident, Graf Wilhelm von Vettingen, seine Stelle bem Rammerrichter und ben Beyfigern aufgetuns diget hatte, wie dann solches nunmehro ohne Zweis fel auch dem Rayfer wurde gemeldet worden fenn. Weil nun aber die vielfältigen Veranderungen fowohl der Prasidenten, als auch der andern 21/16/6 soren, der Justippflege nicht wenig hinderlich waren; so zweifelten Gie nicht, der Rayser werbe hierunter die Mothdurft des Gerichtes väterlich bedenken, bamit solche Präsidentenstellen nicht so oft geandert, sondern dieselben, mit Verbes serung ihrer Besoldung oder sonst, dahin ver-mocht würden, mehrere Jahre ben dem Geriche

te, wie im letztern Augspurgischen R. A. ver:I. Ehr. sehen wäre, zu bleiben. Auch die andern Bey: 1570 sizer waren, bis auf eine Person, gegen welche man die gebührliche Wege vorgenommen, fleissig und der Ordnung gemäß befunden worden. Dies selben hatten vom 1. May 1569, bis zum letzten April d. J. 60. Sachen definitive, und 219. interlocutorie referirt und erlediget, und ausserbem hatten sie noch 95. definitive und 129. Interlocus torien beschlossener Sachen, nebst 20. Modes rationssachen, worth auch beschlossen, du refes riren. Der andern unbeschlossenen Sachen, worin noch täglich verfahren wurde, sollen übrigens, vermöge des empfangenen Berichts, ungefähr an die 5000. senn, ausgenommen die gistalischen Sachen.

Wegen der Kanzleyverwandten ben dem R. G. wird, in ber borhin gebachten Relation an den Rayser, gemeldet, daß man, ben deren Visis tirung, von dem Ranzleyverwalter nicht anders vernommen, als daß er verständig und fleissig seinem Amte genugthue, wie man bann auch bey ben andern ihm untergebenen Personen keinen sonderlichen Mangel verspüret hätte. Der Kayserliche Prokurator Ziskal und sein Moder waren gleichfalls, nach geschehener Erkungung, wohl qualificiet befunden worden; woben man jedoch erwähnt hatte, daß sie zu Lindringung der R. Anlagen förderlicher, als bisher gesches hen, zu verfahren hatten, wozu sie sich auch willig erboten, wofern man ihnen mehrere Zeit ju den fistalischen Audienzen vergonnte, welches anzustellen, bem Rammerrichter und Beysigern ware befohlen worden. Auch ben den andern Prokuratoren habe man keinen sonderlichen Mangel in Erfahrung gebracht, ausser daß allerlen P 3 Vers Der# 3. Cbr. Verzüglichkeit in ben rechtlichen Sachen ge-1570 braucht, und auch sonst nicht so schleunig, wie mehrmals verabschiedet worden, verfahren wur. be. Golches konnte auch nunmehro, weil die Sas chen überhäuft, und es an dem ware, daß die Umfragen sich vermehrten, und die Proturas toren der Parteyen in vielen Jahren durchaus nicht gehöret werden mögen, durch keine andere Mits tel abgestellet werden, als daß man langere Zeit und mehrere gerichtliche Audienzen haben müßte. Wie und welchergestalt nun dasselbe, neben ans bern mehrern Personen, bie bazu gehören, am füge lichsten und mit den wenigsten Rosten anzustellen senn mochte, wurde ber Rayser, auf bem angehens den Reichstage, den gemeinen Standen zu pros poniren und zu befordern, am besten wissen. In zwischen hatte man von Visitations wegen dem Rammerrichter und den Assessoren befohlen, diese Punkten, und was sie für weitere Zweifel ober ungleiche Verständniß, die aus der R.G. O., ben R. 21. und bem täglichen Styl berfliefe fen, etwa hatten, forbersamst in gebuhrende Berathe schlagung zu ziehen, und barüber ihr Bedenken an ben Rayser zu bringen. Hiezu hatten sie sich auch willig erboten, und daben weiter gemeldet, daß sie ihre vorige Beschwerden und Zweifel, auf dem legtern Reichstage ju Augspurg, bem Rayser und ben Standen vorbringen lassen, die bann bas mals zum Theil erlediget worden, zum Theil aber noch unerlediget geblieben, worüber sie bie Ents schliessung bes Raysers gewärtigen wollten.

Damit aber mittlerweil die Sachen sowohl ben dem Rammerrichter und den Beysigern, als auch ben den Prokuratoren etwas niehr beförs dert, und alle Zindernisse, vermöge der R. G. O. und voriger Visitationsabschiede, abges schaffr

schafft werden mochten; so stellten die Rayserlis J. Ebr. chen Commissarien und die übrigen Visitatoren 1570 unterschiedliche Memorialzettel statt eines 216% Chiedes, dem Kammerrichter allein, ferner dems selben, den Prasidenten und Assessoren, und endlich auch den Prokuratoren zu, von denen ich nachher noch das weitere gedenken werde. dem kam auch, ben der damaligen Visitation, im Rathe noch mit vor, daß auch in Unsehung der Commissarien ganz verzüglich gehandelt wurde, worüber die Zeugen wegstürben, und viele bes brangte Stande und Unterthanen des 3. 2., unbilliger Weise, um die Beweisthume in gereche ten Sachen gebracht wurden. Um nun biesem zu begegnen, that die Visitation, in ihrer Relation, bem Rayser ben Untrag, die Versehung, mit Rath der Stande, zu thun, und verabschieden au lassen, daß hinfuro der Punkt wegen der Coms missarien von den deputirten Beysigern, nach ben Audienzen, ganzlich und bis zum Beschlusse tracktirt wurde; baben aber auch allen Prokuratos ren du befehlen, keine unbegrundete Linreden wider die ernannten Commissarien zu erregen, als worüber von ihnen bisweilen das Iuramentum malitiae gefordert und geleistet werden follte. Wenn aber die Prokuratoren einander in die ernennte zu Commissarien auch Commission und Dilation bewilligen, so solle es dabey, ohne Eroffnung weis tern Bescheides, bewenden. Und da auch das verzügliche Verfahren, wenn wegen Waysen, Dupillen oder Minderjährigen um Bestellung der Tutoren oder Curatoren gebeten wird, wider alle Rechte, Matur und Billigkeit zu viel gebraucht wurde; so mochte gleichfalls verordnet werden, baß die Prokuratoren, in diesem Falle, ebener massen zugelassen werden sollten, vor den Deputirten, bis

.

3. Chr. bis zum Beschlusse, summarisch und zum schleunige

1570 sten zu verfahren.

Hiernachst brachten bie Rayserlichen Coms missarien und Visitatoren, ben bem Eramen, in Erfahrung, baf viele alte Briefe und Siegel, welche schon, seit vielen Jahren her, gerichtlich vorgebracht, recognoscirt und approbirt worden, häufig in den Gewölben liegen blieben, worüber den Pars teyen, oder ihren Erben, weil es endlich in Bers gessenheit kame, ein grosser und merklicher Mache theil entstehen konnte. Sie stellten also bem Rayser, in ihrer Relation, vor, daß es die Mothe durft erfordern wollte, in der bevorstehenden X. Versammlung zu berathschlagen, wie die Parteven zu warnen wären, solche Briefe von den Lesern wieder abzufordern, und über deren Empfang zu quittiren. Endlich untersuchte auch noch die damalige Visitation die unterschiedliche Rechnuns gen des Gistals und Pfennigmeisters. des Erstern seiner Rechnung fand man keinen Mangel, daher er darüber quittirt wurde, und blieb verselbe, nach Abzug aller Ausgaben, noch 171. Gulden, 46: Rreuger und 1. Zeller, bem Histus, ben nächster Visitation, als Einnahs me zu verrechnen schuldig, nach Inhalt seiner Res gister, wovon das eine dem Rayser zugeschickt, das andere aber bey der Maynzischen Kanzley verwahrlich behalten wurde. Auch die Rechnung des Pfenningmeisters vom 1. May 1569. bis zum 1. May d. J., wurde ebenfalls ehrbar und just befunden, und nach Vergleichung aller Kins mahmen und Ausgaben, blieb er noch 17700. Gulden, 61. Rreuger und 2½ Zeller, jeden zu 16. Bazen, im Vorrathe zu berechnen schuldig; mithin man auch denselben quittirte. Mit diesem Geschäfte endigte sich nun die damalige Visitation

des R. G., und die Commissarien und Visitas 1570 ren statteten die gewöhnliche Relation von ihren 23 May Verrichtungen an den Rayser ab, aus welcher das

bisher gesagte gezogen ist r).

Es ist kurz vorhin gedacht worden, daß man von Visitations wegen, dem Rammerrichter, ben Beysigern und ben Proturatoren einige Mies morialzettel, statt eines Abschiedes, jugestellet habe. Dergleichen einen befam nun ber Rams merrichter für sich allein, in welchem folgende Punkten enthalten waren: 1) es ware ben isiger Visitation vorgekommen, daß ein gewisser, nicht benannter, R. G. 21sesfor, in diesem und bem vos rigen Jahre, kein Definitivisrtheil referirt habe, und daß auch sonst an seiner Person, Leibesschwache heit halber, Mangel sen; mithin der Rammers richter in diesen und andern Fällen das, was sich vermöge der Ordnung gebühre, vorzunehmen, nicht unterlassen murbe. Ingleichen murbe berselbe 2) auch dieserhalb ein gebührendes Einselzen haben; da etliche Prokuratoren sich an andern Orten zu Commissarien verordnen liessen, und sich ofters, ohne hinterlassenen Bericht und verfügte Substis tution, vom Gerichte entfernten, badurch aber ihre Partegen versaumten. Damit auch 3) das jum Armenseckel gehörige Geld funftig besto bes ser verwahret sen, so mochte dasselbe der Rams merrichter, wie von Alters hergekommen, vom Pedellen dergestalt in Verwahrung nehmen, daß Diesem ungefähr 25. Gulden, um sie nach Befehl zu vertheilen, gelassen, das übrige aber in einem verschlossenen Schränklein oder Trube, wozu bet

r) (von Mettelbla) vermehrter und verbesserter Bes richt von - - Kammergerichtl. Visitationen 16.; (Freiburg, 1767. 4.) S. 80. p. 48. und im Unhans ge, n. 5 - 7. p. 65 - 76.

3. Chr. ber Rammerrichter ben Schlussel haben solle, 1570 im Gewölbe, ben den Lesern, verwahret wurde. Ferner und 4), ba die Waysen und vaterlose Rinder so hoch und ernstlich von Gott auch Rans ferlichen Rechten befohlen waren; so solle, bamit benselben mit rechter Treue vorgestanden werde, ber Kammerrichter ein besonderes Register der Tus toren und Curatoren, wenn und wie ein jeder vere ordnet worden, und wie alt ein jeder Pupill oder Minderjähriger sen, ben sich haben, auch alsobald die Guter inventiren, und glaubwurdige Abschrift von jedem Inventarium nehmen lassen, auch alle Jahr einem jeden Vormund einen besondern Tag bestimmen, um vor den Deputirten die Reche nung abzulegen. Ingleichen solle Er fleissig barauf sehen: ob auch die liegenden Güter in gutem Wesen gehalten wurden, und die andere fahrende Zaab, welche sich durch Aufbewahrung verschlims merte, der Gebühr nach verkauft, und bas erlosete und andere baare Geld recht muglich angeleget worden, auch vornemlich: ob die Pflegkinder, nach eines jeben Stand und Bermogen, ben guten und unverdächtigen keuten, wie in solchen Fällen die Kans serlichen Rechte Ziel und Maaß gaben, wohl erzos gen und unterhalten wurden. Endlich und 5) wennt die Tutel ober Curatel, nach Berlauf bestimmter Zeit, oder sonst, wie die Rechte wollen, ihre Ends schaft erreichet; so solle man von einem jeden Tus tor ober Curator, die Schlußrechnung und Lieferung fordern, und in solchen Fallen keinen Verzug gestatten, damit den Waysen und Mins derjährigen, vermöge göttlicher, natürlicher und geschriebener Rechte, wohl gewirthschaftet und porgestanden werde b).

In

<sup>8)</sup> de Ludolf Corp. Iur. Camer., n. 175. p. 199. fq.

In dem andern an den Rammerrichter, 1570 die Präsidenten und Beysiger gerichtetem Mes23 May morialzettel, wird zuförderst benenselben zu Ges muthe geführt, daß die höchste Rayserliche Jus stig des Rayserlichen R. G. das andere Kleis nod sen, wodurch im B. R. R. ein gemeines frieds liches Wesen, Ruhe und Linigkeit zu erhalten, und wie hoch und viel also bem Rayser, ben Churs fürsten, Zürsten, Ständen und allen Unterthas nen des 3. R. R. baran gelegen sen, daß an dem selben den ansuchenden Beschwerten gebührliches und förderliches Recht mitgetheilet, und nicht vergeblich, bis auf ihr Absterben, aufgehalten werde. Weil man nun 1) bey der igigen Visitation so viel wahrgenommen, daß die Verzüglichkeit des langwierigen Verfahrens, vornehmlich aus der Vielheit der rechtlichen Sachen und Mans gel der Zeit zu den gerichtlichen Audienzen hers fliesse; so wurden die Rayserlichen Commissarien und Visitatoren bavon ihre Relation an den Rayser abstatten, damit hierunter von ihm, mit Rath und Inthun der Stände, auf dem iso vors senenden Reichstage, fernere nothige Verords nung moge vorgenommen werben. Indessen hatte man gleichwohl baneben auch dißmal soviel in Erfahe rung gebracht, daß allerhand Mängel und Unords nungen, sowohl in den Rathen, als gerichtlis chen Audienzen bisher eingeführet worden, und dadurch viele Zeit verspielt und die Sachen nicht wenig verzogen würden. Mithin wolle man sich von Visitations wegen nochmals versehen, baß sich ein jeder der R. G. O., ben vorigen Disitas tionsabschieden und Memorialzetteln burchaus gemäß und gehorsam erweisen werde, welches nicht allein zu Gewinnung ber Zeit, und Erörterung vieler Sachen zum bochsten vonnothen, sondern auch ibnen

J. Chr. ihnen samt und sonders, ben dem Rayser und den 1570 Ständen, rühmlich senn würde. Insonderheit aber solle der Kammerrichter mit Fleiß darauf halten, daß alle Beysiger zu rechter Zeit in ihren Rathen erscheinen, den Relationen fleissig beys wohnen, die Saumigen, der Gebühr nach, dars um ansehen, und hierunter sowohl an den Sambs tägigen Audienzen, als sonst, niemanden überses Bornehmlich solle wegen der Mebenges schäfte ein plenus Senatus nicht zu oft gehalten, sondern solche, wenn es nicht öffentliche Anges legenheiten, die dem ganzen Collegium prajus dicial senn mochten, betreffe, mit Rath etlicher Deputirten, wie von Alters hergekommen, und in ber Ordnung wohl versehen ware, tracktirt und verrichtet werben.

In den Rathen ober Senaten aber solle man 2) keinen Referenten anhören, er habe dann zuförderst die nothwendigen Ackten und Pros duckte in den Punkten, worüber die Submission geschehen, kurzlich protokollirt, und ben sich selbst den Proces und die Merita Caussac wohl erwogen: beswegen er auch zu Anfang seiner Relation ben Beysigern anzeigen solle, worauf die Sache bes schlossen worden, wie sich dann auch ein jeder des langwierigen Verlesens der Produckte oder Urs kunden enthalten solle. Ingleichen sollen sich die Assessoren im Votiren ber Rurze, so viel möglich, befleissen, und es solle keinem verstattet werben, die Vota jum Protofoll ju dicktiren, ober weitlaufs tige und undienliche Disputationen einzuführen, weil dadurch nur die Zeit verlohren und andere Relationen merflich verhindert wurden, auch solches ohnehin im Protokolle und ben Verständigen nichts fruchte; wie man bann bey ber igigen und nächstvorigen Visitation erfahren, daß der meifte meift: Theil ber Beyfiner, wegen bes weitlauf J. Cbr. tigen Referirens und Potirens, nur eine ober 1570 zweymal hatte referiren fonnen, woran ber Rays fer, Die Churfurften und Stande wenig Gefallen tragen wurben. Es follten baber ber Rammers richter und die Prafidenten hierunter eine gute Mufficht haben, und fich ihrer Memter, vermoge ber R. G. O. und ber Vifitationsabschiede, mit Ernft gebrauchen. Ralle jeboch jemand verlangte, fein, mit eigener Sand geschriebenes Dotum, me gen Bichtigfeit ber Sache, jum Drototoll ju les gen und baben gu regiftriren; fo folle ihm folches unbenommen fenn. Aber tein Protonotarius ober Motarius folle schuldig fenn, folches ju pros totolliren, fonbern allein unter bem Dotiren, quoadmerita Cauffae, ouf bie vornehmften Gruns de und Conclusionen genaue Obacht haben, und felbige, in bem Prototolle, fleiffig bemerten. ner und 3) folle ber Rammerrichter, aus besonbern, bey ber inigen Visitation, mobil erwogenen Urs fachen, die Anftalt machen, bag bie Rathe auf bas ebefte, als es gefcheben mag, bermoge ber R. G. D. und bes Memorialzettels vom 7. 1566 \*), abgewechselt, vier Interlotutori & Rathe bes ffanbig fenn und referiren, und zu teiner Inters lotutori mehr Beyfiner, als die Ordnung aus lågt, gezogen, bie übrigen 2ffefforen aber, ju Ers ledigung ber Bescheide verorbnet werben. Singegen in Derfaffung ber Bescheide und Detrete, ba um Proceg supplicirt murbe, folle man 4) barauf gute Ucht haben, baf tein Jrrthum begangen, in gleichen Fallen gleiche Bescheide und Detrete, ber Processe wegen, ertheilt, und teine ungebuhrliche Meuerungen eingeführet, fonbern ber Stilus Camerac.

<sup>\*)</sup> S. im VI. Bande ber \$7. C. R. G., S. 314.

3. Ehr. merae, wie er von Alters hergekommen, unverans 1570 derlich gelassen werde, worunter sich die neu ans kommenden Beysizer von den alten erfahres

nen Assessoren sollen berichten lassen.

Weil auch 5) in Apellationssachen ofters Processe wider etlicher Churfürsten, gürsten und Stände habende und dem R. G. insinuirte Privilegien ausgebracht worden; so solle man einen kurzen Auszug aus solchen Privilegien, in welchen Fällen nemlich die Appellationen nicht zuzulas sen, verfertigen, und solches in einem Register ober Täfelchen in der Rathstube öffentlich aufs hangen, um sich darnach jederzeit, der Priviles gien halber, richten zu können. Auch solle man 6) über einen und andern ungleichen Verstand, in täglich vorkommenden rechtlichen gällen, der aus der R. G. G., den R. A. und sonst herrührte, eine Vergleichung nochmals versuchen. man nun also verglichen, ober was der Rams merrichter und die Beysiger unter sich nicht entscheiden mochten, ingleichen wie die langwies rige processe zu verkürzen und auch sonst die Rayserliche Justin ju befordern ware, solches solle das R. G., nebst seinem Bedenken, auf dem kunftigen Reichstage bem Rayser übergeben. Weiter und 7) sollen alle Visitationsabschiede und Memorialzettel in ein Buch zusammenges schrieben, solches im Rathe verwahrlich gehalten, und keinem Beysiger, ohne ausbrucklichen Bes fehl und Zulassen des Rammerrichters, oder, in dessen Abwesenheit, der Präsidenten, nach Zause zu nehmen verstattet werden; boch daß solches zuvor der Leser auszeichne, und der Beysitzer das Buch unverweilt wieder in die Rathstube liefere. Wegen Austheilung und Expedirung ber Sups plikation um Processe und anderer Ackten ware dwar

awar 8) in ber R. G. O. und andern 21bschieden 3. Chr. alles bereits beutlich verfeben. Weil man aber, bey 1570 ber itigen Visitation, vernommen, baf bie etwa eingegebenen Supplitationen und Actten aus ber Rathftube, ohne Borwiffen, binwengetommen, eine gute Beile binterbalten, und bernach wieder in bie Rathftube gelegt worben, ingleichen, baß auch aus ben Ackten, bie ad referendum et correferendum übergeben worben, ofters mange Productte amb andere Schriften verlobren gegangen, mels ches gang gefährlich und verdächtig, auch teis nesweges benm Gerichte ju dulden mare; als wollten Die Rayferlichen Commiffarien und Die fitatoren hiemit ernftlich befohlen haben, bag tein Bevfiner einige Supplitation ober Actten, bie ibm nicht mit Borwiffen, bermoge ber Ordnung, ad referendum zugestellet, mit sich wegtragen, noch einige Schriften bavon wegnehmen folle, worauf ber Rammerrichter und die Prafidenten eine befondere Aufmertfamteit haben follten.

hiernachst und 9) mare bem Rammerriche ter und ben Beyfigern genugfam bewußt, und ih nen bom Rayfer und ben Standen mehrmale gus gefdrieben worben, wie febr bem Rayfer und ben Standen baran gelegen mare, baf bie gemeine R. Anlagen, besonders mas bie Turtenbulfe und Die Gothaische Eretution betrift, ohne weitlaufs tiges Berfahren, jum forberfamften eingebracht mer-Man wolle baber bon Difitations wegen ibs nen hiemit auferlegt haben, bag bie fiftalischen Mudienzen, ju gewiffen Stunden, wochentlich nehalten, in biefen Sachen alle Derzüglichkeit ben Profuratoren abgeschnitten, die Submis fionen alle Sonnabende, ober auch fonft wos chentlich erpedirt, und vornehmlich in beiden vorbenannten Gachen ben Ungehorfamen teine vers

3. Chr. zügliche Dilationen verftattet werben follen, 1570 (wie bann folches, auf dem lettern grantfurtis Schen R. Deputationstage, burd befondere aus gegangene Befehleichriften, fonderlich befohlen wor ben) †) viel weniger aber, bag man bie beschloffes nen Sachen, erliche Monare lang, ohne Etoffnung ber Bescheide, liegen laffen folle. Beiter und 10) ware ben ber itzigen Difitation vorgefommen, bag man ofters zu ben gerichtlichen ordentlichen und andern Hudienzen, zu ben bestimmiten Stunden, fich nicht einfinde, worüber ben Dats teven ober ihren 21mwalben bie ihnen, bermoge ber R. G. O., ju ihren Dortragen und Bands lungen gebührende Zeit verfürzt und benome men murbe. Es befahlen baher bie Rayferlichen Commiffarien und Difitatoren bem Kammers richter, von Umts wegen barauf ju halten, baf an ben gerichtlichen Tagen bie ordentlichen, und fonst auch alle andere Hudienzen zu rechter Zeit angefangen und gehalten murben. Memlich bie ors bentlichen Audienzen follten fich, taut ber vorigen Distrationsabschiede und Memorialzettel mit bem Glockenschlage 1. Uhr anfangen, und bamit fortgefahren, und jo auch bie drey andere vors mittagige, und bann bie fiftalischen Mudiengen, au gewiffen verorbneten Stunden, nemlich am Sonnabend von 8. bis 10. Uhr gehalten werben \*), ohne fich hierunter burch etwas hinfuro binbern ober aufhalten ju laffen. Damit nun auch fol chem wurflich nachgefest wurde, fo follte ber Rame merrichter ben Protonotarien und Motarien befehlen, ju gewöhnlichen Stunden in ben Ratben, bet

<sup>†)</sup> S. in biefem VIII. Bande ber 27. C. R. G., S.

<sup>•)</sup> S. die M. T. X. G., im IV. Bande, S. 412. und im VII, Bande, S. 376. f. und 539.

bermoge ber Ordnung, ju erscheinen, und bie 3. Cbr. Defrete, Bescheide ober Urtheile ju verfassen, 1570 und bernach mit Einschreibung berfelben por balb ein Ubr ferrit au fenn. Der Rammers richter aber, die Drafidenten und Bevfirer follten auch etwas zeitiger, ale bieber gescheben, und amar lanastene por balb ein Ubr in ber gemeinen Ratbifube jufammen fommen, um die eingeschries bene Urtheile und Bescheide verlesen au boren, also bak man mit bem Glockenschlage 1. Ubr gur Mudienz geben fonne. Burbe es fich nun gutras gen, bag um 1. Ubr noch mehr Urrbeile ober Bescheide abzulesen maren; fo folle man biefelben bis zum nachften Gerichtstage einftellen, um ben Parteyen ihre gebubrende Stunden aut

In ber R. G. D. und in etlichen Diffitas tionsabschieden ware nun gwar 11) genugsam vers feben, bağ bie Droturatoren in ibren Dorrragen fich aller Rurge befleiffigen, und teine lange mundliche Recesse in ben Audienzen balten folle ten †). Da aber 12) biefelben je langer je mehr bawiber handelten, und gemeine Strafen bon ihnen wenig geachtet, barüber bann viele Beit verlohren, und andere Sachen verhindert wurden; fo follte ber Rammerrichter bie Profuratoren, ben erster Belegenheit, por fich fordern, und fie nochmals an die Ordnung und Visitationsabschiede ernstlich erinnern, sich denselben gemäß in ih een schriftlichen und mundlichen rechtlichen Sandlungen zu verhalten. Zugleich follte er fie bedroben, baff, wenn etwa ben einem ober anbern feine Barnung noch gemeine Strafe belfen wollte,

Mudiem au laffen.

<sup>†)</sup> S. j. E. im VII. Banbe ber 17. C. X. G., O. 543. f. und 545. f. 17. R. S. 8. Ch.

3. Chr. berfelbe auf Ermässigung gestraft, ober von seis 1570 nem Stande eine Zeitlang suspendirt werden sollte. Und so wurde auch 13) basjenige, was in dem g. 2. des den Prokuratoren, ben der Visitation des J. 1568., jugestellten Memorialzettels, wegen nicht seingebrachter Gewalt\*), und 14) im §. 3. dese selben wegen der verfänglichen Exoneratios nen †), verordnet worden, wiederholet, und dem R. G. anbefohlen, genau darauf du halten. Ends lich und 15) wird in diesem dem Rammerrichter, den Präsidenten und den Assessoren behändigtem Memorialzettel auch noch angeführt, man habe in Erfahrung gebracht, daß etliche Parteyen zu Speyer ihre hausliche Wohnung, als angeho rige Gerichtspersonen, anstelleten, und beharrs lich daselbst blieben; ingleichen, daß etliche Pers sonen für Pracktikanten sich ausgaben, und zu Speyer ihre Zaushaltung anrichteten, unter bem Dorwande, die gerichtliche Praris zu erlernen, damit sie hernach Churfursten und gursten, oder andern Ständen und Partegen bienen konnten. Allein man habe befunden, daß dergleichen Pers sonen, unter solchem Litel, nur allein die Ges richtsfreyheit du gebrauchen, und sonst ihren Murgen ju schaffen suchten, wodurch aber die Zäuser gesteigert und andern Gerichtsvers wandten ihre nothwendige Wohnungen benoms men wurden. Weil nun aber solches dem Rams mergerichte und bessen gemeinem gutem Wesen nachtheilig ware; so solle der Rammerrichter bergleichen zu Speyer wohnende Parteyen oder angebliche Pracktikanten in der Rammer 411as trickel ober sonst nicht långer dulden, sondern bies.

S. 544. sub n 2).

t) S. ebendaselbst, S. 544. sub n. 3).

dieselben dem Bürgermeister und Rathe zu J. Chr. Speyer anzeigen, bamit sie gegen selbige bie Gebühr 1570 vornehmen konnten t). Zulest wurde von der Dis sitation auch den Producatoren ein Memorials zettel, zu ihrer gehorsamen Machachtung, zugestellet, der aber nur dasjenige wieder enthält, was in dem ihnen vor zwey Jahren behåndigtem Mes morialzettel begriffen ist, mit dem einigen Zusatze, daß fünftig das R. G. ein ernstlicheres Einses hen haben wurde, Falls die Prokuratoren mit den, ihnen schon ofters verbotenen, langwierigen mundlichen Recessen ferner fortfahren wurden u). llebrigens hat bas R. G., in biefem Jahr, auch noch einen gemeinen Bescheid des Inhalts publis citt, daß die Prokuratoren in ihren Recessen und Bandlungen die ordinarias et extraordinarias, auch die Umfragen nicht vermengen, sondern hierin sich ber Ordnung nach verhalten sollen v).

Es ist in der disher erzählten Geschichte der disjäszigen R. G. Visitation bemerket worden, das die Rayserliche Commissarien und Visitastoren unter andern auch dem R. G. aufgegeben haben, ein Bedenken, wie die Processe dest werden mochten, aufzusetzen, und solches dem Rayser zu überschicken, um davon auf dem bevorsstehendem Reichstage zu Speyer den nottigen Gebrauch machen zu können v. Vermuthlich übergab das R. G. dieses Bedenken dem Rayser nach seiner Unkunft zu Speyer, indem ich sinde, das derselbe den Rammerrichter, die Präsidens

t) de Ludolf Corp. Iur. Camer., n. 176. p. 300-303. und Lünigs R. A., T. IV. n. 264. p. 407-410.

u) de Ludolf Corp. Iur. Camer., n. 178. p. 304. sq. Cf. 27. C. R. G., im VII. Bande, S. 543. s.

<sup>(</sup>v) de Ludolf Corp. Iur. Camer., n. 174. p. 299. a. (v) S. im VIII. Bande der 27. C. R. G., S. 225.

3. Chr. ten und Beyfitter aur Mubiens gelaffen, und fie 1570 feiner Rayferlichen Gnade und Wohlwollens verfichert habe F). Die Mittheilung biefes bis ber unbefannt gemefenen Rammergerichtlichen Bedenkens, auf welches auch nachher im R. 2., in ein und anbern Dunften, Rucficht genommen worden, bab ich ber Bewogenheit bes berehrungs wurdigen herrn R. G. Affeffors, Barons von Zarpprecht zu verbanken, und ich will nun ben inhalt beffelben furglich anführen. Das R. G. bielt nemlich, in feinem Bedenten, ju mehrerer Beforderung ber Processe fur dienlich, wenn 1) alle gerichtliche Termine in ben Umfragen ber praefixarum extraordinariarum et ordinariarum peremtorie prafigirt; und 2) bie Libelli fummarii abtteschafft, und fatt berfelben Libelli articulati in ben Sachen und Rallen, morin biefelben vorzubringen vonnothen, angeordnet und iberges ben; auch 3) ben Parteyen, ihren 26votaten und Droturatoren auferlegt wurde, baf fie teine unnothine Rundschaft führen, sonbern bem Commissarius nur bloß die Designation ber 26rs tickel übergeben follten, bie von ihrem Gegens beile widersprochen worden. Ingleichen mochte auch 4) au verordnen fenn, baf, menn eine Dartev fich ber Beweisführung angemaffet, und bagu eis nen Muffcbub erbalten, aber bie barin gefeste Beit porbeyftreichen laffen, bie zweite und dritte Dilation nicht fo schlechthin, (simpliciter.) fons bern alsbann erft zu geben, wenn folche vom Come miffarius, ober fonft burch glaubwurdigen Schein alles angewandten Gleiffes vorgebracht worben; wurbe aber folches unterbleiben, fo follte bem

r) Schardius 1. c., ad a. 1570., in Eins Scriptor., T. IV. p. 140. a. in fine.

bem Richter fren stehen, die gebetene Dilation pro 3. We. omni arbitrio anzusegen. 1570

Ferner hielt bas R. G., zu Beforderung ber Processe, in seinem erwähnten Bedenken, für dienlich, wenn 5) dem blossen Vorgeben der Pros kuratoren, daß ihre Principalen verstorben, ober die Sache in gutlicher Zandlung stehe, nicht so schlechterdings statt gegeben wurde, es ware bann von der Obrigkeit des Ortes, von der Gegenpartey selbst, von den Unterhåndlern, oder daß der Gegensprokurator dessen gestäns dia, mit und neben der Unzeige, ein glaubwurdiger schriftlicher Schein vorgebracht worben. ter und 6) wenn den Parteyen, nach Publikas tion der Attestationen, mehr nicht, als zweg Schriften einzugeben, gestattet wurde; auch wenn man sich 7) über eine Generalformel in Unsehung ber Vollmachten vergliche, beren sich die Pars tegen in allen gällen bedienen konnten. chen 8) wenn die in der R. G. O. festgesette Ups pellationssumme auf hundert Gulden ungefähr erhöhet, und solches der erstgebachten Ordnung einverleibet, oder beshalb in andere Wege eine Pros vision gemacht wurde; nicht weniger wenn 9) ber Rayser, wegen des Zofgerichtes zu Rothweil, eine weitere Erklärung ertheilen wollte, was Ebes baften waren, als wegen welcher gebachtes Zofges richt gemeiniglich die Sachen nicht remittiren wolle, wie auch wenn die Privilegien ber Stande, so viel beren noch nicht insimuirt waren, bem besagtem Zofgerichte bekannt gemacht wurden. Ausserbem schlug auch noch das A. G. vor, wenn 10) die Richter, von benen appellirt worden, nach eingelegter Appellation, sich des Attestis rens und Erequirens enthielten, und die Ackten ben Parteyen, ju gebührender Zeit, herausgas 2 3 ben; 3. Chr. ben; 11) wenn man die gerichtlichen Hudiens 1570 zen vermehrte und also duplirte, daß solche alle Tage, wenn nicht gerien waren, gehalten; und auf solchen Fall 12) bie R. G. Personen vers mehret wurden. Und endlich 13) wenn man das R. G. also theilte, daß vier definitives, sechs interlokutoris und zwey Bescheidtisch Räthe ober Senate geset, und eine fast gleiche Theis lung unter den Prokuratoren und übrigen R. G. Dersonen gemacht, auch 14) wenn lettlich, zu mehr rerer Richtigkeit, solche Abtheilung nach den sechs Rreisen eingerichtet wurde 9).

Ben Eröffnung bes Reichstages ließ nur ber Rayser ben Standen vortragen: die tägliche Erfahrung ben allen Regimentern beweise, wie bes schwerlich ober vielmehr unmöglich es sen, ein friede liches Wesen beständig zu erhalten, wofern kein fors berliches und gleichmässiges Recht einem jeden vers waltet und vollzogen wurde. Deswegen habe Er, ber Rayser, zu mehrerer Beforderung der gebühre lichen Justin im 3. R., sogleich auf seinem ersten zu Augspurg gehaltenem Reichstage, mit Rath und Zuthun der gemeinen Stande des 3. R., Die R. G. O. nicht allein an vielen Orten verbeffert, und nußliche Erklärungen und Zusätze dazu ges than, sondern auch basselbe noch mit acht neuen Beysigern besegen lassen \*), damit den rechtshans gigen Sachen besto mehr zu gebührlicher Erors terung geholfen, und also die Stände und Uns terthanen zu bemjenigen, was einem jeden von Rechts wegen gebührte, kommen, und baben gehandhabet werden mochten. Er ware aber aus etlis

<sup>9)</sup> Des Kammergerichts Bedenken, wie die Processe befordert werden modten, de a. 1570., in MSro.

<sup>\*)</sup> S, im VI. Bande der A. T. R. G., S. 301: 315.

etlichen seitbem an ihn gebrachten Visitations 21643. Chr.

Schieden und Relationen berichtet worben, bag 1570 eine folde Mente von rechtlichen Sachen an bem R. G. anbantit fen, und je langer je mehr zunehme, baf biefelben, wofern feine andere Ders ordnung mit Unstellung mehrerer Audienzen, und mas weiters baju erforbert wirb, borgenommen murbe, fich aulest feloft frecken, und alio die bes brangten Darteven ju Erlangung ihres gebubrs liden Rechtes aan; beschwerlich gelangen moch ten. Mithin habe er ben Churfürften, Surften und Standen, auch ihren abgefandten Ratber und Bothschaften, neben anbern Ungelegenheiten bes Z. R., auch biefen Artickel ju berathichlagen portragen laffen wollen, wie nemlich ber Tuffing am R. G., au fchleumiger gebührenber Erorterung enblich einmal aus dem Grunde zu belfen, und fele bige bestånbig befordert werden mochte &).

Machdem nun die Reichsftande ihre Bes

ratbschlagungen über biefen Duntt ber Rayfers lichen Proposition angestellet, und sich über ein Bedenten ober Gutachten verglichen batten; fo übergaben fie folches bem Ravfer, ber es bem mit fich auf ben Reichstag gebrachten R. Bofrathe einhandigte, um ohne Zweifel feine Meinung baruber ju auffern. Es wurde auch hierauf bas Bes denten ber Stande, in Begenwart bes Rayfers lichen Zofmeisters, bes Zeren von Trautsohn, ingleichen bes greyheren von Stahrenberg, bes A. Vicetanglers und ber R. Sofrathe Schober, Jung, Tott und Graf Ludewigs von Witgen frein, in ber Bofratheltube verlefen, und folgen: 14 9000. ben Inhalts befunden. Erftlich bielten Die Stans de für aut, bag bas R. G. ungertheilt bliebe, in: bem

<sup>1)</sup> Speper. R. M. vom J. 1570., f. 42:44., in ber 27. Samml, ber R. M., P. III. p. 294.

3. Chr bem es 2lemulation und viele Ungelegenbeit vers 1570 urfachen, auch vielen Streit erregen murbe, mo ein jeder hingebore; besmegen folle bann bas R. G. gu Speyer bleiben, und in folgenben Bunften ges beffert werben. 1) Die Appellationssumme folle micht unter 150. Gulden ober 6. Gulden iabrs licher Renten fenn, es mare bann Sache, baß Ober ober andere Gerechtigteit bem anbans gig ware; 2) bas Rotweiler Bofgericht folle ber Rayfer vifitiren und in beffere Ordnung bringen laffen, auch bagu etliche Bevfirrer gebrauchen. Weiter und 3) hanbelte bas Bebenten ber Stande bon bem Duntte de non appellando; 4) bon Boirung ber Actten, und follen bie Unters gerichte, nach ber R. G. O., auch ber Tare bal ber requlirt merben; 5) von ben temere Litigantibus; 6) von ben Caussis Appellationum super nullis tate; 7) von Ebefachen, welche bas R. G. micht angenommen babe, und 8) bag in Ertennung ber Processe eine Bleichbeit gehalten werden folle; beswegen bas Bericht in zweifelhaften Dingen fich über eine Sentens entschlieffen mochte, welche in kunftigen Rallen pro Lege angunehmen und Darnach ju urtheilen mare. Goldes folle bes Sonders prototollirt und jabrlich ben Difitatos ren vorgebracht werben, in geringen Sachen aber, bie nicht über 500. Bulden belangten, fole len nicht mehr, als 6. ober 7. Bevlitter baben fenn: ingleichen follen auch Commissionen ex caustis legitimi, nicht abgeschlagen werben. Gerner und 9) ex quibus Caussis Mandata fine Claufula que subrine gen maren. Arrefte und Repreffalien follen vers boten fenn, und mar bieben bas Bebenten ber Churfurften, bag felbige, wenn fie unter Derfos nen vorfielen, bie unmittelbar unter bem Reiche frunden, gegen genugfame Caurion aufzubeben unb und bernach in principali su verfabren mire, mos 3 Cbr. gegen fich aber bie Churfurften von Dfals und 1570

Sachfen, mittelft einer Protestation, festen, und bie andern Stande es bey ben gemeinen Reche ten bleiben laffen wollten. Beil nun bem Ravfet beimgestellet murbe, unter biefen beiden Bedens ten ju wablen; fo fiel er bem Bedenten ber Churfürsten ben, ob es gleich, nach ber 2mmers Fung bes Graf Ludewigs von Witgenstein, ju Erhaltung gleichmaffigen Rechtes, beffer gemefen mare, bag es obne Restricktion ber Dersonen inegemein alfo mare gehalten worben. Enblich 10) in wucherlichen Contractten folle nach ber Dos liceyordnung geurtheilet, in simplici mutuo aber teine Usurae gegeben, und 11) bie Termine, melthe auf einen Severtag einfielen, auf ben folgens

den Gerichtstag aufgeschoben werben.

Zweitens berührte bas bem Rayfer überges bene Bedenken auch die grage: ob die Termini praeiudiciales vom Richter, ober nach bem Ges ferre angusetten, und barin eine Moderation und Derkurzung gemacht werben moge? ingleichen wie es in Uniebung ber Attentate ju halten, und was ben ben Commiffarien ju beobachten fen? Drite tens murbe in bem mehrbefagten Bedenten gehans belt von Unstellung mehrerer täglichen Audiens 3en, und zwar im Winter von 1. bis 4., und im Sommer bis 5. Uhr. Machbem aber bie Babl gemebret; fo folle nur bie Belfte auf einmal ers forbert, und alfo ein Tag um ben anbern abges wechselt werben, um bie Mebengeschäfte besto beffer zu verrichten. Bu Vermehrung ber Ders fonen folle ber Rayfer einen Prafidenten, Die Churfurften zwey Beyfiner und Die feche Rreife feche Affefforen prafentiren, nach beren Abgang auch Defterreich und Burgund ihr 2 5 Recht

3. Chr. Recht ju prasentiren haben, und also nunmehro 1570 41. Affestoren senn, selbige aber, ben ihrer Unnehe mung, besser, als bisher, examinitt werden sollten. Die Erhöhung der Besoldung solle mit Unters schied einem jeden auf 100. Frankische Gulden gemacht werben; ber Rammerrichter aber bat, hierin eine Gleichheit zu halten. Ausserdem sollen auch noch sechs Proturatoren, und mehr Mos tarien und Leser angestellet, und die Tare jum vierten Pfenning erhöhet werden; auch sollen die Prokuratoren ihre Dokumente, die sie in Original übergeben, ben Strafe wieder zu sich nehmen. Endlich viertens die gürsten, welche nicht personlich ben den Visitationen erscheinen, wenn sie die Ordnung trifft, oder eine andere qualis ficirte Person statt ihrer verordnen, sollen dem Bistal, ju Unterhaltung des R. G., in eine Strafe von 5000. Gulden, und die übrigen auss bleibenden Visitatoren von 1000. Gulden vers fallen senn. Die Assessoren sollen sich mit lans gen Rocken und Rleidung ehrlich halten, und als Senatores Romani togati senn. Ingleichen ents hielt auch noch das Bedenken ein und anderes von der Verwahrung der Ackten, und wie es bamit in vorfallenden Nothen zu halren senn mochte, auch zulett, wie Churfürsten, Gürsten und Gürste mässige einander vorzunehmen hätten. Uebris gens ist auch noch eine andere Ungleichheit in dem Bedenken zwischen ben Churfürsten und Stans den vorgefallen; boch beliebte der Rayser, daß es ben bem Bedenken ber Churfürsten bleiben sollte. Und diß ist nun ein kurzer Auszug aus dem weits läuftigen Bedenken, welches die Churfürsten, Gürsten und Stande bem Rayser über die Vers besserung des R. Justigwesens am R. G. übers geben haben, wie solchen ber Graf Ludewig von Wits

SOUTHWEST

Witgenstein, in seinem auf dem damaligen 3. Chr. Reichstage gehaltenem Diarium, angemerket 1579

bat a).

Dassenige nun, worüber sich der Rayser, in dieser Materie, mit den Standen endlich verglis chen hat, wurde in den R. A. gebracht, und ents hielt folgende Punkten. 1) Sollten hinfuro ben dem R. G. alle Tage, nur die gebannte gebühre liche Ferien ausgenommen, gerichtliche Audiens zen, des Machmittages, im Sommer von ein bis fünf, und im Winter von ein bis vier Uhr gewiß gehalten werben. Und damit man auch 2) unterschiedliche gerichtliche Protokolle in den Audienzen halten, und nachher baraus in der Ranzley mit Compliren der andern Protokolle und Ackten näher kommen möge; so sollten nuns mehro zwegerleg verschiedene Audienzen, die eine simplicis Querelae und die andere Appellationum angestellet, und wechselsweise gehalten werden, also, daß, wenn man am Montage Sachen simplicis Querelae gehort, am folgenden Dienstage in Appellationssachen verfahren, und so auch die ordentlichen und ausserordentlichen Audienzen, sowohl in Appellationssachen, als auch simplicis Querelae abgewechselt werden sollten. ten in den Appellations / Audienzen auch Caussas nullitatum, Restitutiones in integrum wider ergans gene Urtheile und Pfandungen, in den andern Hus diemen simplicis Querelae aber Caussae fractae Pacis publicae und alle andere Sachen tracktirt wer= den; doch sollen die Rayserlichen Commissarien und die Visitatoren der Stände ben der nächsten Visitation, Macht und hiemit Befehl haben, hierin eine weitere gleiche Austheilung zu machen. Was

a) in der Senckenberg. Sammlung ic., T, I. P. II. p. 65 - 69.

3. Chr. Was 4) shie fistalischen Audienzen belange, so 1570 sollen selbige am Sonnabend, wie bisher, im Sommer von 7. bis 10., und im Winter von 8. bis 10. Uhr gehalten werden, und der Fistal so lange handeln können; wenn er aber so viel Zeit nicht now thig hatte, so sollen alsdann die Prokuratoren in Accusationibus contumaciarum in ihren Sachen vers

fahren.

Da nun, wegen ber täglichen Audienzen und mehrern Verfahrens und Expedirens in rechtlichen Sachen auch mehrere Beysiger, Pros kuratoren, Ranzley, und andere Gerichtsper, sonen anzunehmen, nothig senn wurde; so verordnet 5) der R. A., daß zu den vorigen 32. Beysis gern noch neum Affessoren am R. G. auf den 2. oder 3. May künftigen Jahrs prasentirt, und auf sechs Jahre angenommen werden sollen. diesen neun neuen Mitgliedern wolle 6) der Rayser noch einen, gleich ben vorigen Beiben quas lisicirten, Grafen ober Freyherrn verordnen und prasentiren; von den übrigen acht Personen sol len die Churfürsten zwey, und die sechs Kreise auch ein jeder eine, doch an eines jeden Statt zwey ober drey, nach Inhalt der Ordnung, qualificirte Personen, unter benen hernach der Kammerrichs ter und die Beysiger, nach gebührlicher Erkundis gung, die Wahl haben sollten, prasentiren, und es so einrichten, daß sie insgesamt auf den nachstfünfe tigen 2. ober 3. Man in solche Aemter zugleich eintreten kommten. Weil nun aber 7) ben biesem Punkt, von Prasentirung der sechs neuen Beys sizer, die Gesterreichischen und Burgundischen Gesandten erinnerten, daß sie zu solcher Prasens tation, vermöge der R. G. O., ein Interesse hatten; so wurde verglichen, baß zwar die sechs als ten Kreise diesmal die sechs neuen Assessoren prås

prafentiren follten. Wenn es fich aber funftig ju 7. obe. truge, daß die Anzahl ber Berliner noch um zwer 1570 ober mehr Derfonen ju vermehren mare; fo folk ten alebann Defterreich und Burgund vor an bern bedacht werben. Der wenn auch einer ober ween von biefen neuen feche Mfefforen, binnen ben obgebachten feche Sabren, abdantte ober fturs be: fo follten Defferreich und Burqund an beren Statt andere ju prafentiren haben. mun nachher von diesen Beiden, ober auch ben ans bern neuen vier Beyfinern einer ober mehr ihre Stellen aufgeben, ober mit Tode abgeben; fo follten alebann beren fernere Drafentationen une ter ben gebachten acht Kreifen Jucceffive abwechs feln, und berienige Kreis, beffen Stelle am lange ften ledict gestanden, jedesmal zur ersten Drafens tation zugelaffen werben.

Rerner und 8) befiehlt ber R. 21, bem Rams merrichter und ben Beyfigern, ba bieber ber Dors Schrift ber R. G. O., P. I. Tit. 3. und 4., ben Drufung ber Bigenschaften ber bon ben Stane den und Rreifen prafentirten neuen Beyfinet nicht allerdings nachgelebet worben, funftig ber Dras fentirten Redlichkeit, Geschicklichkeit und ans bere Requifiten mit mehrerer Bewigheit zuforberft au erkundigen, fie eine Relation in beschloffes nen Sachen abstatten ju laffen, und alebann benienigen, ben man bor anbern qualificirt befunben hatte, ben Mitprasentirten porzusegen, und 311 ber erleditten Stelle tommen au laffen. auch 9) bie vielfaltige Veranderung ber geubs ten und gelehrten Beyfiger bem R. G. fowohl per Elemerlich, ale auch schadlich ware; fo vers alieb fich ber Rayfer mit ben R. Standen, ben Mefforen ihre orbentliche Befoldung ju verbef fern, bamit fie befto williger ibre Stellen beibes balten

3. Ehr. halten mochten. Und es sollten daher 10) einem denten,) 700. Gulden, den Gulden zu 18. Bas zen gerechnet, und ben andern Beysigern, einem jeden 700. Gulden, den Gulden ju 15. Bagen gerechnet, zu seiner ordentlichen jährlichen Bes foldung, vom 1. May 1571. an, aus dem ordents lichen Unterhaltungsfond des R. G., zugeles get werden. Zu Unterhaltung der vorgedachten neun neuen Assessoren aber, ingleichen zu Ers höhung der Besoldung aller Beysiger, und zur Besoldung anderer, nachher zu benennenden mehr rerer Gerichtspersonen, wurde 11) beschlossen, daß der Anschlag eines jeden Standes zu Uns terhaltung des R. G. um den dritten Theil, wie auch im J. 1566. geschehen "), erhöhet wers ben, und die Stände, solche Erhöhung alsbald nach Publikation dieses R. A. zu bezahlen, schule big senn sollten.

Wirde, daß an jedem Gerichtstage, des Nachmitstages, alle Beysitzer, deren nunmehro ein und vierzig senn würden, zu Abhörung der Bescheis de und Urtheile zuerst im Rathe, und hernach, zu Eröffnung derselben, in der Audienzstube ersschienen; so solle der Rammerrichter unter den Assenschen die Anordnung machen, daß jedesmal nur die Zelste von ihnen um den andern Tag dahin kommen, die andere Zelste aber ihrem Prostokolliren und Erwägung der Ackten abwechse lungsweise abwarten möge. Doch sollten die Resserenten, nebst denen, die ben Verfassung der Abselveile oder Bescheide gewesen, jederzeit den Abselveile der Bescheide gewesen, jederzeit den Abselveile der Bescheide gewesen, jederzeit den Abselveile der Abselveile der Bescheide gewesen seine Bescheide gewesen der Bescheide gewes

SCIR

<sup>. 4)</sup> S. im VI, Bande der M. T. A. G., S. 302.

nen mochten bie Grafen und greyberren mit ein 3. Chr. ander abwechfeln, und von ben andern Beyfigern 1570 follten nur viere in ber Audiens figen bleiben. Da auch 13) bie Zeit ber Audienzen ben Darteven, um ihre Nothburft vorzubringen, gebubre, und es alfo, wenn ihnen felbige benommen ober abgefürat murbe, eben fo gu achten mare, als ob ihnen bie Tus ffin sum Theil verweigert wurde, welches bann vornehmlich eine Urfache au Verlängerung ber gerichtlichen Processe sen; so sollen hinfuro ber Rammerrichter und die Beyfiner, jedesmal mit bem Glockenschlage 1. Ubr, jur Quidiens geben, und fich burch feine Urfache baran berhindern laffen. Burben nun etliche Urtheile ober Bescheide nicht abgelesen, so sollten selbige bis zur folgenden 21us Diens eingestellet merben; besmegen bann ber Rame merrichter ernftlich babin feben folle, bag bie 21ffeffos ren jur Belfte, wechselsweise, noch vor balb 1. Ubr in ber Ratheffube, ju 26bberung ber Urs theile und Bescheide, vermoge bes lentern Die Sitationsabschiedes, ingleichen auch die Drotonos tarien und Motarien, mit ihren Urtheils : Pros totollen, gefaßt erfcheinen, und basjenige, mas ju publiciren, alfobalb ablefen follen.

Weiter und 14) wurde durch den R. 21. dem Rayserlichen Giftal, weil er mehr Albeit, wegen der täglichen Audienzen, haben würde, nummehre seine jährliche Besoldung auf 700 Guldden, und seinem Advokaten auf 400. Gulden bestimmt. Und den nun, wegen dieser täglichen Beutimmt. Und den nun, wegen dieser täglichen Beutimmt. Und den Schen viel geschwinder gehen, and daher mehr Probutatoren nötsig sen würden; so sollte 15) dem R. G. zugelassen sen, mehretere Probutatoren, bis auf sechse, anzunehmen. Ingleichen würde sich auch hinfüre 16) die Arbeit in des Kammertichters Kanzley dupliten; des

3. Etr. wegen sollten burch ben Chursürsten von Maynz, 1570 als Erzkanzlern, zu den vorigen Ranzleyvers wandten, noch ein oder zwey geschickte Protos notarien, Motarien, und Leser bestellet, zu Unsterhaltung solcher Personen aber die bisherige ges wöhnliche Ranzleytare zum vierten Psenning erhöhet werden. Endlich sollte auch 17) zu den vorigen Pedellen noch einer angenommen, und einem jeden 60. Gulden zu seiner jährlichen Bes soldung gegeben; auch 18) einem jeden der Kamzmergerichtsboten, wegen der theuren Zehrung, aus der gewöhnlichen Unterhaltungscasse, 22. Gulsden entrichtet werden.

Um auch 19) ben muthwilligen und unnös thigen Appellationen, wodurch die rechtliche Sachen am R. G. sich bisher nicht wenig ges häuft haben, und öfters mehr Unkosten auf die Sachen, als sie wehrt senn mögen, getrieben werden, so viel möglich, zu begegnen, verordnet ber R. A., daß kunftig am R. G. teine Appels lationssachen, wo die Rlage unter 150. Zaupts gut ware, weiter angenommen werden sollen. Und ben unablöslichen Gulten, Zinsen ober Muzungen sett ber R. A. die Summam appellabilem auf sechs Gulden jährlich, und was dars über ware. Was hingegen darunter sen, bavon solle nicht appellirt werben können, ausgenoms men, wenn die Gult, Jins oder Mugung der Obrigkeit anhangig, ober aber Falls beswegen auf das verfallene Ligenthum, vel quasi, wels ches obgedachter Summe gemäß, oder barüber wehrt ware, geklaget wurde, indem in solchen und in ans bern Källen es ben ber R. G. O. bleiben folle. Das mit aber 20) die Unterthanen nicht rechtlos ges lassen wurden; so solle ein jeder seine Unter , oder Zofgerichte mit verständigen Urtheilern besetze halten,

## Gefchichte R. Marimilians bes 3metten. 257

halten, auf bag bafelbit ben Parteyen ju Recht 3 Chr. und Billiciteit verholfen werben moge. Und auf 1570 eine aleiche Art folle es 21) gehalten werben, wenn man auf Die Mullitat principaliter, ober auf Die Restitutionem in integrum wiber ergangene Urtbeile Flagen und verfahren will. Uebrigens aber follen 22) alle Stande und Obritteiten ihre erlangte Ravserliche Privilegien de non appellando in bes fonbern Rallen, bem R. G., wo es noch nicht ge Scheben mare, binnen feche Monaten nach bem Datum bicfes R. 21., in Original infinuiren laffen, bamit ber Kammerrichter und die Beys ficer, in Ertheilung ber Proceffe und fonft, fich barnach zu verhalten wiffen. Es follen auch folche insinuirte Privilegien in ein Dergamenbuch, burch bie Lefer um gebuhrliche Belohnung abetes Schrieben, und Die Summe und andere Qualis taten, warum nicht ju appelliren, in eine ges meine Tafel summarisch bemerkt, und in ber uns tern Rathftube aufgebangt merben, bamit ein

nach, erseben fonne. Beil biernachst 23) porgefommen war, baf an bem Rayferlichen Bofgerichte ju Rothweil allerband Unrichtigteiten eingeriffen, viele erimirs te Stande und Unterthanen, ungeachtet bem Zofrichter und ben Urtheilern bie Privilegien ber Bremten infinuitt und bewußt find, bennoch babin vorgeladen, mit vergeblichen Processen und Untoften beschweret, und auch sonst tein ors Dentlicher Proces groftentheils gehalten werbe, beswegen bann viele Appellationen an bas R. B. erwachsen, und die Processe und Urtheile of. ters caffirt werben mußten; fo erflarte fich ber Ravier, bag er bas Rothweilische Zofgericht, burch seine Commissarien, noch por bem nachste 17. R. S. 8. Tb. tunfs

jeber Bevfiner fich barin jebergeit, ber Dothburft

I. Ehr. kunftigen 1. May wolle visitiren lassen, und vers 1570 schaffen, daß es mit verständigen Urtheilern besett, der Process und Gerichtsordnung gebessert, niemand wider die habende Exemtions Drivis legien, wenn selbige einmal insimuirt, oder sonst bewußt waren, vorgeladen, und besonders das Wort Phehaft weiter insbesondere, und was für Sachen barunter begriffen, erklaret werden solle. Ingleichen wurde 24) im R. 21. verordnet, daß kein Stand, wenn er seine Unterthanen abforderte, schuldig senn sollte, einigem Kläger ein Geleit wider Recht, sondern allein zu Recht Und wenn auch 25) ein oder anderer ten au geben. R. Stand besondere Beschwerden oder Mans gel gegen gebachtes Rothweilische Zofgericht anzuregen hatte; so mochte er es immittelst dem Rayser, oder bessen kunftigen Commissarien zur Visitation einschicken, und deswegen gebührliches Binsehen begehren. Da auch ferner und 26) in Uppellationssachen die Parteyen am R. G. bf. ters deswegen, etliche Jahre lang, aufgehalten würden, weil den Appellanten, auf ihr Unsuchen, und sogar auf insinuirte Compulsorialen, die Ackten entweder gar nicht, oder doch mangelhaft von ben Ständen oder Unterrichtern herausgegeben wurden; so wurde im R. 21. festgesetzt, das die Stande ober Unterrichter, von beren Urtheilen an das R. G. appellirt wird, auf gebührliches Unsuchen der Appellanten, und vielmehr, wenn ibnen die erkannten Compulsorialen insinuirt wor ben, die Ackten, vermoge der R. G. O., ohne allen Mangel, und mit ganzlicher Inserirung alles und jeden, was sowohl vor dem Urtheil, als auch barunter und hernach eingebracht, erfannt, gehans belt und vorgenommen worden, gegen ziemliche Belohnung, herausgeben, oder aber in die, in den Compulsorialen gebrohete Strafe fallen, und I. Ehr. barein ohne Weitläuftigkeit erkläret werden sollen. 1570

Ferner und 27) wird in unserm R. 21. anges merkt, daß, obgleich in allen wohlgeordneten Gerichs ten, nach eines jeden hergebrachten Styl, und Berordnung gemeiner Rechte, gegangen wurde, und eine Gleichheit in Ertheilung der Processe durchaus ju halten, sich gebührte, bennoch an bem R. G., durch die vielfältige Veränderung der Beysitzer, bessen alter wohlhergebrachter Styl und Ges brauch, besonders in Erkennung der Processe, vielmals geandert, und daneben grosse Ungleiche heit in vielen Sachen gebraucht wurde, welches aber der Rayserlichen Justig verkleinerlich und den Stånden und Parteyen hoch beschwerlich wäre. Deswegen wurde nun durch den R. 21. dem Rams merrichter und den Beysitzern befohlen, hinfuro ben löblichen alten Gebrauch und Styl bes R. R. G., wie es jederzeit auf sie gebracht, nicht nur unverandert zu lassen, sondern auch demselben, so wohl in decernendis processibus, als decisionibus Caussarum zu folgen. Damit nun 28) aller Vers änderung und Ungleichheit fünftig vorgebeuget werben moge, so solle der Kammerrichter etliche Beysiger verordnen, welche die substantial Quas litaten, worauf die Processe, es sen in der etsten oder andern Instanz, zu erkennen, besonders in Sachen des gebrochenen Landfriedens, der Pfandungen, Mandaten ohne Clausel, Ins hibitionen, der Ladungen vieler, unter vers schiedenen Gerichtshöfen stehenden, Mitschuls digen, und vergleichen, die täglich vorkommen, 311% sammentragen, und hernach in vollem Senate bavon referiren sollen, worauf sich das Collegum eines einhelligen Gebrauchs und alten Styls, in Gründung der Jurisdicktion des R. G. und N 2

3. Ehr. Krtheilung ber Processe endlich vergleichen 1570 mochte. Ingleichen follten Sie auch diesenigen Opis nionen, die ben den Rechtslehrern gang streis tig waren, und aber etwa in Relationibus Causarum, mit Genehmigung bes ganzen Rathes, anges nommen worden, fleissig sammeln, solches alles in ein besonderes Prototollbuch, welches die Leser in ihrer Verwahrung haben sollen, mit Vorwis sen des Rammerrichters, durch einen Protonos tarius, doch nur per modum Conclusionis, zusame menschreiben lassen, und in die Maynzische Ranze lev schriftlich überschicken, um solches vom Rayser, auf nachstfünftigem Reichstage, auf Rath und Gutachten gemeiner Stande, publiciten zu las Mittlerweil aber sollten sich der Rammers richter und die Beysiger solchen verglichenen Dunkten, in Brkennung der Processe und Ents scheidung der Sachen, gemäß verhalten.

Da es inbeffen wenig nube, gute Sagungen zu machen, wenn ihnen nicht auch nachgelebet wurde, und es an dem R. G. sowohl ruhmlich, als nothig ware, daß zwischen des Z. R. Standen und Uns terthanen, in gleichen Gällen, gleiches Recht und Process erkannt, und was einem mitgetheilt, bem andern nicht verweigert wurde; so verordnet 29) ber R. 21., baß, wenn kunftig in Ertheilung ober Verweigerung der Processe solche Ungleichheit in gleichmässigen gallen verspuret, und beswegen der Anwald der Parteyen, auf empfangenen Befehl, ferner um gebetene Processe, mit Unregung bes hergekommenen Styls, oder gleicher ers kannten Processe in gleichen gallen, supplicis ren wurde, alsbann ber Rammerrichter, oder in bessen Abwesenheit der Amtsverweser, zu solcher andern Supplikation nicht allein die vorigen, sondern auch noch mehrere, als seche, oder acht,

ober zehen, des hergekommenen Styls erfahr/3. Chr. ne Beysiger deputiren, sie darüber consultiren, 1570 und mit Fleiß darauf sehen solle, daß eine Gleiche heit gebraucht, und einem jeben gleiches gebührlie dis Recht mitgetheilet werde. Wurde nun aber hieran etwa Mangel erscheinen, und die gebrauchte Ungleichheit nicht geachtet werden wollen; so solle 30) dem Supplikanten erlaubt senn, seine Nothdurft den jährlich verordneten Rayserlis chen Commissarien und ber Stande Visitatos. ten vorzubringen, die dann von dem Rammerriche ter und den Beysigern Bericht und Ur, den fors dern sollen, warum solche Processe verweigert wore den, um nach Befinden entweder den Supplikans ten von seinem Begehren abzuweisen, oder aber, wenn seine Bitte gegrundet, dem Rammerrichter und ben Beysigern zu befehlen, dem Supplikans ten, auf ferneres Unsuchen, die gebetene Processe zu bewilligen. Falls auch etwa 31), ben Sups plikacion um Processe, nach Ermessen des Res ferentens, an der Erzählung oder der Bitte einis ger Mangel sich zeigen sollte, der aber vom Supe plikanten, ben weiterm Suppliciren, leicht vers bessert werden konnte; so sollen alsbann der Rams merrichter und die Beysitzer den gewöhnlichen als ten Styl: "auf fürgebrachte Marrata abges "schlagen,, oder: "wie gebeten, abgeschlagen," ober bergleichen, in Verfassung ber Dekrete, jebers zeit beobachten.

Den ben bem R. G. vorgefallenen Zweisel: ob in Appellationssachen, wenn der Termin zur Reproducktion der Ladung in die Ferien eingesfallen, und nach benselben die Zeit der von dem vostigen Richter angesesten sechs Monate schon abgelaufen wäre, die Appellation für desert zu achten, und also der Appellant mit seiner Repros

3. Che. ducktion nicht mehr zu hören ware, entscheibet 157032) der R. A. dahin, daß solche, wegen der das zwischen gekommenen gerien, eingefallene Zinders nisse zur Reproducktion keinem Appellanten nachtheilig sem, und also keine Desertion bewürs ken sollen. Bielmehr solle und moge die Ladung, nach Endigung der Ferien, von dem Appellans ten reproducirt, und darauf, wie Recht, verfahs Weiter und 33) sollte kunftig, zu mehs ren werden. terer Abkürzung der Processe, den Mandaten ohne Clausel, die Ladung ad videndum se declarari, die man bisher besonders hatte ausbringen muffen, zugleich mit angehänget werden. Ingleis chen sollten 34) vie Sachen, welche die ohnehin in gemeinen Rechten und etlichen R. 21. verbotene roucherliche Contrackte, die jederzeit im Reiche grossen Unrath und Verderben angerichtet, in tein ferneres Machdenken gezogen, sondern dems jenigen nachgekommen werben, was einmal dieserwes gen statuirt und verabschiedet worden. Und weil auch 35) die Arreste, welche, wie die Repressalien, überhaupt in den Rechten verboten waren, zus mal, wenn dieselben, auf die angebotene Caution de Iudicio sisti et iudicatum solvi, nicht relaxire werden wollen, als welches für eben so beschwers lich, als das thatliche Pfanden zu achten; so vers ordnet der R. A., daß, wenn ein Unmittelbarer, durch sich selbst, oder durch die Seinigen, einem ans bern gleichfalls Unmittelbaren bessen Guter und Unterthanen, ober beren Guter arrestiren wurde, und solcher Arrest, auf die angebotene obgedachte Caution, nicht auf heben wollte, alsbann solcher Arrestirte an dem R. G. auch Mandate ohne Clausel, mit angehängter Ladung ad docendum se paruisse, vel ad videndum etc., bitten und auss bringen moge. Da bann solchem Mandare Ges bors borsam geleistet, und die Zauptsache, warum der 3. Chr. Arrest angeleget worden, im ordentlichen Wege Rechi 1570 tens auszuführen, remittirt und hingewiesen werden solle. Hiernachst wurde 36) die in der R. G. O., P. II. Tit. IV. S. 14., enthaltene Versordnung wegen der Austräge der Prälaten, Grafen 1c., gegen Churfürsten, und gürsten oder gürstmässige, daß nemlich jene vor dieser neun Rathen mit Recht verfahren, und mit Einbringung von vier Schriften beschliessen mögen, im R. 21. dahin erklärt, und der Zusatz hinzugefügt, daß solche neun Käthe auch die Macht haben sollen, die beschlossene Sache und Ackten, mit Bewilligung beider Partenen, auf eine unparteyische Universität, zu Verfassung des Urtheils zu schicken; doch sollen Sie hernach das verfaßte Urtheil, in ihrem Mamen, eröffnen und aussprechen.

Obgleich übrigens 37) einem jeden Prokurator, vermoge der R. G. V., Zeit der Ordnung ges buhre, um seine Mothdurft auf seines Gegentheils Handlung einzubringen, und eine Zeither einem Theile Zeit der Ordnung sine praciudiciali comminatione zugelassen worden, als wodurch man, die Sachen zu befordern, und etwas Zeit zu ges winnen, gehofft habe; so hatte voch solches undahelige Submissionen, Complirung ver Protos tolle und Ackten, Relationen, Bescheide, Pros rogationen, Bitten um Restitution u. s. w. vers ursachet, die Umfragen meistentheils verwirrt, und die Zeit zu den ordentlichen Zandlungen vielmals weggenommen. Deswegen verordnete nun ber R. A., daß ein jeder Prokurator, auf seine Zandlung oder Receft, seinem Gegentheil Zeit der Ordnung ohne Submission zulassen, und selbige ihm auch damit finaliter angesetz senn solle. Wutbe

3. Wr. Wurde aber hernach berselbe contumaciet; so solle 1570 ihm der andere Termin, nach Beschaffenheit der Sachen und Partenen, geräumlich ober enger, cum comminatione praeiudiciali, angesest werben. Doch in den gallen, da die R. G. O. feine andere Zeit, als den nächsten Termin mundlich zu bes schliessen, jugebe, solle hiedurch nichts geandert, sondern berselben nachgelebet werden. Bermoge ges meiner Rechte und der R. G. O. †), stunde nun zwar 38) einem jeden Rläger oder Appellanten fren, seine Rlage summarisch, ober arritulire vorzubringen. Weil aber die R. Versammlung, aus wohl erwogenen Ursachen, und zu mehrerer Bes schleunigung der Processe für gut angesehen, das ein jeder, der seine Klage auch arrickelsweise anbringen wollte, schuldig senn sollte, solche nicht fummarisch, sondern alsobald attickulirt einzuge ben; so sollte nunmehro in allen Sachen simplicis Querelae ober Appellationum ein jeder Rlager oder Appellant, der seine Klagpunkten oder Gravamina ju artickuliren gebachte, keine summaris sche Klage, sonbern sogleich artickulirter Weise stellen, und im ersten Termin eingeben lassen; ober es sollte ihm sonst der Weg zu arrickuliren hernach prakludirt senn. Ingleichen sollten auch 39) die gewöhnlichen Termine sowohl ber ersten, als der andern Instanzen etwas geandert und eingezos Wenn nemlich der Kläger seine ars gen werden. tickulirte Rlage eingebracht, so solle der Beklags te schuldig senn, im zweiten Termin seine deklis natorische ober andere Linreden, wodurch das Recht aufgehalten, ober die Kriegsbefestigung verhindert werden sollte, vorzubringen, und eiben schriftlich Litem eventualiter, ober, wenn er ders gleis

<sup>†)</sup> P. III. Tit. XII. 6. 8.

gleichen Linreden nicht hatte, pure zu contestisz. Ehr. ren, auch zugleich seine Auszüge, mit beigefügten 1570 Antworten in eventum auf die Artickel, und dann seine peremtorial « und defensional » Artickel, wofern er einige hatte, einzubringen. Wurde aber 40) keine artickulirte, sondern nur eine summas rische Rlage einkommen; so solle der Beklagte im zweiten Termin, neben seinen deklinatoris schen oder andern dilatorischen Einreden, auch eventualiter das Recht schriftlich befestigen, und seine gegenwehrige Artickel productren, worauf dann weiter nach der Ordnung verfahren werden folle.

Hingegen 41) in Appellationssachen, ba von Bezurtheilen, welche nicht die Kraft eines Endurtheils hatten, appellirt worden ware, solle es, wie in der R. G. O., P. III. Tit. 31. S. 10., vers sehen ware, zugelassen senn, worauf alsbann, nach Inhalt des folgenden 31. Titels der R. G. O., weiter zu verfahren mare. Doch, wurde etwa der Appellat etwas wider die Formalien oder Des volution, oder andere verzügliche Linreden vorzuwenden haben; so solle er denselben jederzeit auch seine eventuelle Litiskontestation mit anhängen. In andern Appellationssachen aber, da der Appellant seine Gravamina artickulirt vorges bracht hatte, solle 42) der Appellat im zweiten Termin nicht allein basjenige, was er wider die Formalien der Appellation, oder wider die Des volution, oder sonst an verzüglichen Einreden anzuregen hatte, vorbringen, sondern auch schrifts lich Litem eventualiter contestiren, und seine 21184 zücke gegen die artickulirte Gravamina, nebst den eventuellen Antworten und gegenwehrlichen Arrickeln, oder was ihm dagegen gebühren solle, zus gleich übergeben, oder, wenn er keine Auszüge an-

## 266 Achte Periode. Zweite Epocha.

9. Chr. guregen batte, neben ber Litiscontestation auch \$570 auf die Gravamina antworten, und andere Mothdurft produciren, worauf alebann ferner, permoge ber R. B. D. I. c., ju berfahren mare. Ware bingegen 43) nur eine fummarische Uppele larionstlage übergeben worben; fo folle ber 2106 pellant barauf auch in bem zweiten Termin, vor gebachter maffen, banbeln; boch ausgenommen, mas von ben Gravaminibus bisvonirt morben. In Rallen aber, ba 44) ber Appellant nichts neues einbringen, fondern nur bie Ackten ber vorbertes benden Instanzen wiederholen wurde, folle, wie pormale, nach Vorschrift ber R. G. O., bers fabren werben. Hebrigens und 45) in Unfebung ber Attentaten, wo Meuerungen abzuschaffen, in gleichen ber Inhibition, ba um Ertlarung in bie Strafe gebeten murbe, folle man funftig feinem Drofurgror verstatten, eine besondere Litiss Contestation ober Drocek zu führen, fonbern nur bemfelben erlauben, mit Unrufung bes richterlis chen Amtes, bie Attentaten ober Contravens tion ju artickuliren, ober fonft jum Beweife ober aum Beschluß biefes Duntes, ber Ordnung ges maß, forberlich ju verfahren.

Begen ber Commissarien verordnet 46) der R. 21, daß dieselben, neben den Beweisartis ekeln, durch eine beschwere Supplikation, oder hernach vor Deputitten mundlich benannt und gedeten werden follen. Wenn nun der Gegenstheil dowider was einzuwenden hatte, oder aber darein willigen wollte; so solle solches entweder neden den Untworten schrieben daren weben der aber ber Untworten schriftlich, oder vor den Desputitten, vor denne auch zum Beschlusse verfagten ern werden solle, geschehen. Da es auch 47) meistentseils der der Richter Bermessen führe, was und wie biel den Zeugen oder deren Ausschaftlich

437

glauben, barüber aber öfters viele und überflussige J. Che. Wechselschriften, die nur zur Verlängerung des 1570 Processes dienten, einkamen; so sollte hinfuro eine iede Partey, nach publicirten Attestationen, nur zwey Schriften einbringen, und damit in diesem Punkte beschliessen. Ferner solle 48) eben so, wie vorhin wegen der Commissarien verordnet worden, auch in Unsehung der Tutoren oder Curatoren, vor den Deputirten, dum Beschlusse verfahren, und daher auch vor denselben, in diesen und andern Sachen, gehörig contumacire werden. Weil auch hiebevor 49) der Gewalte halber viele Streitigs keiten erreget, und dadurch die Processe ofters vers züglich aufgehalten worden; so wurden dem R. A. etliche Formularien solcher Gewalte \*) anges hangt, damit ein jeder wissen moge, welche Subs stantialklauseln zu einem jeden Gewalte noth wendig senen, und er sich in deren Ausfertigung barnach verhalten könne. Und nachdem 50) in gemeis nen Rechten genugsam versehen ware, welchermassen und in wie fern ein jeder Anwald, wenn er der Gebuhr, mit gewöhnlicher Rlausel: iudicatum solvi und andern, constituirt, sich barauf zu Recht einges lassen und Litis Dominus geworden, in den Sachen zu verfahren schuldig sen; so verordnet der R. 21., daß die Prokuratoren, solcher rechtlichen Disposition nach, in ihren Sachen, nach Inhalt der R. G. O., verfahren, und sich aller Vers züglichkeiten enthalten sollen. Wegen Abfors derung ber in den Gewölben des R. G. annoch liegenden und den Parteyen zugehörigen Originals urkunden aber wurde 51) in unserm R. A. dass jenige wiederholet, was hievon bereits im Hugspurs gischen

<sup>\*)</sup> Sie stehen in der M. Sammlung der R. A., P. III. p. 315-318.

3. Ebr. gischen R. 21. vom J. 1566. war verorbnet mot 1570 ben †), und augleich bem Rammerrichter bie Macht gegeben, einem jeben Inwald ben Stras fe ju befehlen, feine hinterlegte Originalien, bes ren man benm Berichte nicht mehr beburfte, in einer benannten Zeit abbolen zu laffen.

Die im Mugipitegischen R. 21. bom J. 1 566. auf bas 2lusbleiben eines Gurften, welcher ben der jahrlichen Disitation des R. G. in Ders fon erscheinen, ober boch weniastens einen anbern gurften ober gurftmaffigen für fich fublituiren follte, gefette Strafe von 3000. Goldgulden \*), wurde 52) nunmehro auf 5000. Goldgulden ers bobet, weil man jene Strafe fur ju gering ad tete, indem bennoch, eine Zeither, etliche gur Diffs tation beschriebene gurften ausgeblieben maren. Wegen ber andern jur Visitation erforberten Stande aber, bie teinen qualificirten Deputirs ten baju abgeordnet hatten, follte es ben ber alten Strafe von 1000. Goldmilden bleiben, melche for wohl jener, als diefe, ohne alles Einreben und Enrichuldigen, ju Unterhaltung bes K. G., uns nachläßlich zu entrichten, schulbig fenn follten. Es wurde baber ben funftigen Rayferlicben Come miffarien und ben übrigen Difitatoren aufgetras gen, bem Rayscrlichen Siftal ju befehlen, sogleich gu Linbringung folder Strafgelder, Mandato executoriali ju verfahren. Ingwischen aber moche ten Gie, ungenchtet tein gurft ober gurftmas figer jugegen mare, gleichwohl in ber Difitation fortfabren, wenn über drey von allen beschries benen Disitatoren nicht ausbleiben wurden. Falls aber baneben auch eine Revision ober Syris Dicar

<sup>†)</sup> G. im VI. Bande ber 17. C. R. G., O. 308. fub

n. 13. \*) S. in eben biefem Banbe, B. 304.

dikat vorzunehmen ware; so wolle man es, ben ei 3. Chr. nem solchen wichtigen Werke, auch bey der voris 15.70 gen Disposition der R. G. O. unverandert lassen. Weil nun aber 53) billig ware, daß biejenis gen, welche andere visitiren, nicht weniger qualis ficiet seyn sollten; so wurde im R. 21. festgesett, daß die visitirenden Stände jedesmal ihre ans sehnliche, redliche, gelehrte und geübte Räthe und Syndikos zur Ofstation schicken, und keine andere dazu gelassen werden sollten. Doch ehe und bevor die Rayserlichen Commissarien und die übrigen Visitatoren zur Visitation der Personen schritten, sollte die gebührliche Erinnerung und Dermahnung unter ihnen geschehen, alles dasjenige, was in solcher Visitation der Personen hab ber erfundiget, tracktirt und verrichtet worden, ben sich in Geheim zu behalten, und davon niemans den, als dem Rayser und der Obrigheit, die sie abgefertiget, zu referiren.

Wegen Verlegung des R. G. auf eine Zeits lang, zu Sterbezeiten ober in Kriegsläuften, ware zwar 54) im 34. Titel bes 2. Theils der R. 6. O. bas nothige versehen worben. die Ackten und andere Dinge zu Speyer in besonbern Gewölben verwahrlich ju behalten, vom Rayser und dem Reiche verordnet worden, und wenn selbige dem Gerichte auch folgen, und an den Ort des neuen Aufenthalts abgeführet werben sollten, an beren gewissen Vergleitung dem Rayser und den Standen, auch den besondern Partegen sehr viel gelegen ware; so sollten ber Rammerrichter und die Beyfiger, wenn sie eine solche Verlegung vornehmen wollten, es dem Rays ser zeitig zuschreiben. Liesse Er sich nun die Verles gung gefallen, so solle bas R. G. solches auch dem Churfürsten von Maynz zeitig melden, damit der-

J. Chr. selbe den R. G. Kanzleyverwaltern befehlen 1570 konne, dahin zu sehen, damit die Ackten und was weiter nothig ware, durch die Leser, mit Zulfe ber Protonotarien und Motarien, aufgeschrieben, eingepackt, auf bestellte Wagen oder zu Schiffe geladen, und also zu kande, oder zu Wasser, in Ben fenn einer ober mehr vertrauten Kanzlenpersonen, an ben bestimmten Ort bes verlegten Gerichtes, unter Vergleitung ber Stande, burch beren Obrige Beiten die Ackten geführet wurden, sicher überkom men mochten. Doch solle dieses alles auf Rosten und Gefahr gemeiner Stande geschehen, und bie Rosten einstweil aus dem Unterhaltungsvorras the des R. G. genommen und bezahlet werden. Weil aber die Läufte und Zeiten ungleich waren; fo verordnet noch zulegt und 55) der R. 21., daß, wenn man Sterbens halber weichen mußte, als. bann nicht mehr Ackten und andere Dinge, als man zu Zaltung bes Gerichtes benothiget ware, dahin abführen, und das übrige zu Speyer, in den verordneten Gewölben verschlossen lassen, auch der dasige Magistrat solches nach bestem Bermogen zu beschützen, schuldig senn solle. Ware man hingegen wegen bevorstehender Kricgsges fahr entschlossen, das R. G. an einen andern sichern Ort, auf eine Zeitlang, zu verlegen, und man konnte durch der anstossenden Stände und Obrigkeiten Gebiete genugsame Vergleitung haben; so sollten alle Ackten und was dem Ges richte zugehörig auch an den Ort der Verlegung gebracht werden. Doch Falls die Gefahr so groß ware, daß die Stande und Obrigkeiten kein sicheres und starkes Geleit zusagen und leisten konncen; so sollten alle Ackten und was dem Ges richte zuständig, zu Speyer unverrückt gelass sen, und den Bürgermeistern und Rathe das selbst

selbst befohlen werden, solche Dinge, wie ihre 3. Chr. eigene Güter, im besten Schutz und Schirm 15.70 au haben b).

Zufolge dieser gemachten Reichsschluffe ließ ber Rayser, noch währendem Reichstage, bem 8. Der. Rammerrichter und den Beysigern einen Mes morialzettel, statt eines besondern Mebenabschies des, zustellen, in welchem gleich anfangs geäussert wird, daß, ben ber, auf dem isigen Reichstage, vorgefallenen Zandlung über die Verwaltung der Rayserlichen Justig am R. G., einige Uns ordnungen der Beysiger wegen vorgekommen, die theils dem Collegium selbst verkleinerlich, theils an Beforderung schleuniger Rechtspflege hins Es ware nemlich 1) in der R. G. derlich waren. O. \*) den Beysigern geboten, lange, zierliche, ehrliche Kleider im Rathe, Gericht und sonst zu tragen, weil sie, neben dem Rammerrichter, den Rayser, die Churfürsten, gürsten und alle Stande bes &. R. diß Orts, tanquam perpetui togati Senatores in Senatu Imperii, représentiten. Man verspühre aber hierunter an vielen eine groffe Machlässitteit, welches bem Rayser und ben Standen zu keinem Gefallen gereichen konne. Mithin wolle der Rayser hiemit dem Rammers richter auferlegt haben, dagegen ein gebührliches Linsehen zu haben, und zu befehlen, daß ein jeder sowohl in diesem, als in andern Punkten sich der gebachten Ordnung gemäß erzeige. Aburbe aber jemand beshalb ungehorsam senn; so solle demsels selben alsbald, ipso facto, der Rathsgang vers boten

Parte I. Tit. VIII.

<sup>6)</sup> Speyer. R. A. vom J. 1570., S. 42:104., in der 27. Samml. der R. A., P. III. p. 294. a. - 301. b. Cf. das ofters angezogene Mannskript in meiner Bibliothed, Sect. II. fol. 72. b. & 73. a.

## 272 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Obr. boten merben, und berfelbe fo lange baraus bleiben. 1570 bis er fchuldigen Behorfam geleiftet batte. Inglei chen 2) mare nicht allein in ber R. G. O., fonbern auch im Augspurgischen R. 21. vom J. 1566., ernstlich porgeschrieben morben, wie man gegen bie unfleiffige und in ihrem Umte nachläffige 2ffele foren perfabren folle. Beil aber bem ungegehtet auch bieben allerlen Manttel vorgefommen maren: fo follen ber Rammerrichter, bie Drafidenten und andere Bevfirer, fo viel es einen jeben belange. baran fenn, ban befaater Ordnung, und besonbers bem porgebachtem &. 2. in bem &. Erfflich Dies weil in der Ordnung zc. †), punftlich nachgelebet merbe, bamit man nicht Urfache babe, ben ber Die Ciration andere Mittel vorzufehren. Es bestimme auch 3) Die R. G. D. und etliche Visitationsabe Schiede gan; beutlich, zu welcher Zeit alle Beys finer, neben bem Rammerrichter, im Rathe erscheinen follen. Weil aber bas vielfaltige 21be Centiren, wie etliche im Gebrauche baben, ben Res lationen nicht menia binderlich mare; so solle funfe tig ber Rammerrichter, ober in beffen Ubmefenheit fein Amteverweser, teine Entschuldigung von ben Bevfinern, megen ihres Musbleibens, meiter annehmen, welche nicht ehehaftig und beweislich bar gerhan murbe. Ware nun die Urfache nicht bins lanctlich, und batte fich einer bierauf bennoch, ober fonft, ohne alles Ungeigen, pom Rathe, ben gan gen Morgen, absentitt; fo folle ibm bie Selfte feiner, an biefem Lage, gebubrenden Befoldung, ober auch von einer jeben Grunde ein Ortsquiden abgezogen, und barin niemand verschonet, fonbern es dem Dfenningmeifter, inter neglecta auszus theilen, angezeiget werben.

> †) Angipurg. R. A. vom J. 1566., §. 86., in ber-17. Sammlung der R. A., P. III. p. 226. CE. 17. C. R. G., in VI. Bande, S. 305.

S. Allenda

Ferner und 4) wurde in diesem Memorials. Chr. zettel, aus besondern bewegenden Ursachen, den 1570 Protonotarien, Motarien und Lesern, die in den Audienzen sißen werden, ben ihren Pflichten befohlen, jedesmal in den Protokollen und Regis straturen aufzuzeichnen: ob und von wem die Audienzen mit dem Glockenschlage 1. Uhr ans gefangen, und im Sommer bis fünf, im Wins ter aber bis zu vier Uhr fortgesetzt worden oder nicht, woraus dann ein Auszug, den jedes Jahrs erscheinenden Rayserlichen Commissarien und Visitatoren, auf ihr Begehren, zugestellet werden Weil man hiernachst 5) ben vielen Visitas tionen in Erfahrung gebracht hatte, daß die lange mundliche Recesse, verdrießliches langes Reden, Repliciren und Multipliciren der Prokuratos ren nicht wolle abgestellet werden, wodurch die Zeit in den Audienzen dergestalt unnüglich vers spielt wurde, daß man iho in einer Audienz ges meiniglich nur 50., 60. ober 68. Recesse halten möge, an statt, daß vor Jahren wohl 90., 100. bis 112. Recesse gehalten worden; so solle der Rammerrichter, wochentlich am Sonnabend, die gerichtlichen Protokolle, durch zwey oder drey Beysitzer visitiren lassen. Würde man nun ben einem ober mehrern befinden, daß er lange Res cesse gehalten; so solle man ihn darüber zu Rede stellen, und baneben, gestalten Dingen nach, um einen, zwey oder drey Gulden strafen, ungeache tet keine Submission geschehen ware. Ja wenn man 6) in den Audienzen solch verbotenes langs wieriges Geschwätze anhören mußte; so sollen der Rammerrichter oder die Prasidenten sogleich mit besonderm Ernste dagegen reden, und die Res cesse, mit vorbehaltener Strafe, verwerfen. End. lich 7) hatte auch der Rayser aus etlichen Visitas tions4 27. R. S. 8. Th.

3. Chr. tions & Relationen und Abschieden ersehen, daß 1570 Ehesachen am R. G. angenommen wurden, ba boch in solchen Fallen die Gerichtsbarkeit des R. G. nicht gegründet ware. Mithin wolle man dem Rammerrichter und den Beysigern hiemit befehlen, solche und andere Sachen, die dahin nicht gehörten, keinesweges anzunehmen, und sich auch sonst in allen Dingen, die ihnen hiebevor in etlichen Visitationsabschieden und Memos rialzetteln, aus wohlbedachten Urfachen, auferleget worden, sich der Gebühr nach gehorsam zu verhals ten, auch dieselben in ein besonderes Buch, bas mit sie in keine Bergessenheit kamen, eindinden und burch die Leser verwahren zu lassen c).

Mach diesem weitlauftigen Berichte von deme jenigen, was auf dem Speyerischen Reichstage über das R. Justigwesen am Rayserlichen R. G. gehandelt, und hernach in den R. A. gebracht worden, kommen wir nun auf ben sechsten Punkt der Rayserlichen Proposition, welcher die Wies derherbeybringung der dem Z. R. entzogenen Lander, die Reckrisikation der R. Matrickel und das damit verbundene Moderationswesen betrift d). Der Rayser gab nemlich ber R. Vers sammlung zu bedenken anheim, wie doch und burch was für fügliche Mittel die, eine Zeither, dem 3. R., von fremden Potentaten, gewaltig ents zogene Stände, Land und Leute wiederum herbeygebracht, und weitere Schmälerung und Abfall verhütet, auch demselben vorgebauet werden mochte. Es ermangelten daher die Churs fürsten, gursten und Stande, auch beren Ges sands

189.

c) de Ludolf Corp. Iur. Camer. n. 177. p. 303. fq. und Lünigs R. A., T. IV. n. 263. p. 406. sq. d) S. in diesem VIII. Bande der 47. T. R. G., S.

sandten nicht, die Sache in reise Berathschlas 3. Cor. gung ju ziehen, und ihr Gutachten dem Rayser 1570

au übergeben. Borin aber folches bestanden, fann ich aus ermangelnder Ginficht ber bamaligen R. Jans 2 21cften nicht eigentlich anzeigen. ber R. 21. enthalt in Uniebung biefer Materie nur folgendes: es batten bie Churfurften, gurften und Stande, nebft ihren Gefandten, 36m, bem Ravier, allerlen erfpriefiliche Mittel und Wette. bie por bie Sand zu nehmen fenn mochten, ancres Beitt. Qualeich batten fie begebet, bag Er, als bas Zaupt und Romischer Rayler, sich dieses Wert, wie bisher geschehen, vaterlich mochte ans melegen fenn laffen, und Bebacht nehmen, wie folche Mittel, ju ehefter Gelegenheit, ins Wert gerichtet werben fonnten. Daneben batten fie fich erboten, mit ihm ein folch wachendes und ernstlis ches Muffeben zu baben, und einander folche alte. zeutsche, vertrauliche Busammenserung ju leis ften, bamit die beimliche ober offentliche thatliche Anschlätte und Dornehmen seiner und bes &. R. Widerwartigen zeitig verfpuret, gewebe ret, und bagegen feine und bes Reichs Reputas rion. Wurde und Macht, mit lobwurdigen Thas ten, offentlich gezeigt, erhalten und gerühmet werben follten. Diefes habe nun ber Kayfer gnabig vernommen, und wolle mit allem getreuen und vater. lichem Eifer baran fenn, bamit eines ober mehr folcher mobibebachten erfprieflichen Mittel, fo viel unmer moglich, feinen gewunschten gurgang erreichen, und bas 3. R. Teutscher Mation sowohl an feinen ente Biedern, Landen und Leuten wieber ergangt, als auch fonst gemehret, und gegen alle beimliche ober gewaltige Thatlichfeiten beschützt werben moge; wie bann in allem, was Ihm, vermoge feines Rayferlichen Amtes, mit Rath, Bulfe 65 2

3. Chr. Zulfe und Rettung zu thun, obliege, kein

1570 Mangel erscheinen solle e).

Was nun die Recktisskation der R. Mastrickel und das damit verbundene Moderationsswesen betrist; so suchten auch dismal wiederum, auf dem Reichstage, verschiedene Reichsskände um die Machlassung ihrer Reichsskeuren, oder die Moderation ihres R. Anschlages an, und wandten sich deshalb an den auf dem Reichstage mit anwesenden R. Zostath mit ihren Supplischen und Memorialien. So dat z. E. der Graf

gien, und um Machlassung seiner Priviles gien, und um Machlassung der R. Steuren; da ihm dann das erste bewilliget, das andere aber an den Supplikationsrath und die Rams merräthe gewiesen wurde s). Ingleichen supplicirte

Tachlassung der R. Anlagen, mit Anziehung der grossen Unkosten und Beschwerungen, welche sie in den Kriegsläuften mit Bauen und Beschwerungen gehabt hätte, ingleichen, daß die Stände ihr, als einer Gränzstadt, eine gemeine Zulse leisten mochten, wenn sich ausländische Potentasten mit Kriegsrüstungen ihr näherten 9). Him

8 Nov. gegen bat der ErzB. von Bremen aus dem Gruns de um eine Moderation seines R. Anschlages, weil ihm etliche Stücke von seinem Erzstiste

18.e.m. entwandt worden waren h), und endlich meldeten

e) Speyer. A. A. vom J. 1570., §. 105: 107., in der A. Samml. der A. A., P. III. p. 301. b. & 302. a.

f) Graf Ludewigs von Witgenstein Diarium etc., in der Senckenberg. Sammlung, T.I.P. II. p. 6.

g) Idem Diarium, l. c., p. 18. fq.

b) Idem Diarium, I.c., p. 57.

sich auch der Bischof und die R. Stadt Speyer I. Che. um eine Ringerung ihrer R. Anlagen i). 1570

Der Rayser ließ baher der R. Versamms lung vortragen, daß sich eine merkliche Zerrüttung und Abgang in des Z. R. Matrickel und Ans schlägen eine Zeither ereignet hätte. Solches rühre nun davon her, daß das 3. R. an seinen Gliedern nicht allein von fremden Potentaten merklich geschwächt worden, sondern auch erliche sich selbst davon abgesondert, viele Pralaturen, Grafs und Zerrschaften, auch Fürstenthümer, durch allerhand Mittel, davon entwandt, zertheilt und dergestalt zertrennet worden, daß man ihrer 2111/2 schläge nicht mehr habhaft senn konnte, selbige auch wohl ganz aus der R. Matrickel verlohren Ausserbem waren durch die unlängst zu morben. Worms gepflogene Moderationshandlungen\*) noch mehr Unrichtigkeiten und Abgang an den R. Unschlägen verursachet worden, indem daselbst viele Stände geringert, und aber andere, die in der Moderirten Ländern gefolget, nicht erhös het worden, daß also dieser Moderationstag ein ganz unvollkommenes Werk geblieben. wurden auch die Exemtionen gar zu gemein, und öfters die geringere Stande durch andere mit der That eximirt, und boch nicht vertreten, wodurch dem B. R. an seinen Gliedern, Session, Stimme, Vermögen und Zulfe eine groffe Zers rüttung und Abgang erfolgte. Mithin begehre der Rayser vas Bedenken ver Stande, wie die R. Matrickel wieder erganzt und in eine richtis ge Ordnung gebracht werden möchte, woben bie Wormsische Moderationshandlung nachzuses S 3 hen,

i) Idem Diarium, l. c., p. 75.

o) S. 4. T. T. R. G., im VII. Bande S. 446, coll.

VI. Band S. 323. f.

3. The hen, und was dem einen geringert, dem andern

3570 Inhaber derselben Guter aufzulegen ware.

Zu einiger Erläuterung vessenigen, was der Rayser, in seinem Vortrage, von den thätlichen Exemtionen einiger geringern Stände durch Mächtigere geäussert hatte, kann aus dem, schon einigemal erwähnten Tagebuch des Graf Ludes wigs von Witgenstein angeführet werden, daß er und der Graf Ludewig von Löwenstein, im Tamen der sämtlichen Grafen, den Raysers

Loc. lichen Zosmeister von Trautsohn gebeten, den Rayser, auf den von dem Gistal, in Unsehung der Exemtionen, übergebenen Bericht, dahin zu bes wegen, daß er die geringen Stände, durch die Lemtion, nicht möchte abreissen oder untersorücken lassen. Ullein nach der Ueusserung des von Trautson wäre davon bereits dem Rayser resterirt und beschlossen worden, mithin schwerlich etwas zu ändern senn möchte.

etwas zu ändern senn möchte. Indessen wären doch darauf, am folgenden Tage, er, der Graf von Witgenstein, der von Tuenar, Winnenderg und Ortendurg ben dem vorbenannten Grafen von Löwenstein gewesen, und hätten die, von dem D. Schwarzen aufgeseste Supplikation an den Rayser wegen der Eremtion verlesen hören, auch seldige hernach den von Sechausen und von Rechberg, als vornehme Glieder von der R. Ritterschaft, sehen lassen, und ihnen zu bedenken gegeben, ob sie, nebst den Prälaten, dazu mithels sen wollten. Die Supplikation selbst aber wäre vornehmlich dahin gerichtet gewesen, daß, weil der Urtickel von der Eremtion im R. 21. vom J. 1548. †) etwas dunktel wäre, und der Listal, saut

feines

<sup>†)</sup> S. Augspurg. R. A. vom J. 1548., S. 49. sqq., in der N. Samml. der R. A., P. II. p. 536. sq. Cf. den 1. Band der N. T. T. R. G., S. 352. sf.

seines übergebenen Berichts, barauf nicht wohlz. Ehr. processe erlangen könnte, die geringen Stans 1570 de den Rayser bitten wollten, solchen Artickel bas hin zu erläutern, damit sie von den Zöhern nicht unterdrückt wurden. Hernach hatten er, ber Graf von Witgenstein, der von Winnenberg, 3. c.m. und der Graf von Löwenstein auch den Aufsatz des D. Grempens, der dem Rayser, der Erema tionen halber, zu übergeben ware, mit anges hört; da bann ber D. Gremp ber Meinung ges wesen, daß in der Witgensteinischen Exemtis onssache wider Zessen das beschwerlichste was ren die, wegen der Unterhaltung des R. G., an den Landgrafen ergangene Schreiben, ingleichen die Meumagische Türkensteuer, welche Churs Trier eingewilliget hätte. Allein dagegen wäre, nach der Meinung des Grafens von Witgens stein, zu bemerken, daß der Vertrag propter errorem nicht bundig ware, boch müßte dagegen envas mit Bescheidenheit eingewandt werden. Auch wäre noch denselben Abend mit den Grafen d. e. von Zanau und Isenburg, wegen dieser mehrges bachten Supplikation an den Rayser, geredet worden. Was aber in bieser Sache weiter gesches hen, davon giebt das obermähnte Tagebuch keine weitere Machricht \*).

Nachdem nun die Churfürsten, gürsten und Stände die obige Rayserliche Proposition in ihren Collegien in Berathschlagung gezogen, und sich über ein gemeinschaftliches Bedenken verglichen hatten; so übergaben sie ihr Gutachten dem Rayser dahin, daß sie es, so viel die von frems den Potentaten entzogene oder abgefallene Stände und Länder betreffe, bey ihrem, oben

<sup>🤊</sup> S. die Senckenberg, Sammlang 11., T. I. P. II. P. 93. 93. 94. fq.

3. Chr. schon erwähntem, rathlichen Bedenken und ber 1570 Rayserlichen Erklärung und Erbieten bewenben liessen. Wie aber dißmal wegen der eximirten Pralaturen, Graf, und Zerrschaften gebührs liche Anschläge zu machen, und wie den Beschwers ten ferner zu helfen, andere zu erhöhen, und Diejenigen Stande, welche andere eximiren wollen, zu gebührlicher Erlegung der Anlagen zu vers mögen wären, könnte auf der izigen Reichss versammlung nicht gründlich abgehandelt were ben, indem zuforderst in den Kreisen die nothigen Erkundigungen, wie die Sachen allenthalben bes schaffen, eingenommen und vorgebracht werden mußs Weil man aber vaben erwogen, daß solche Zerrüttung und Abgang an den Reichshülfen und Contributionen in keine Verlängerung zu stellen, sondern die gemeine A. Mothdurft zum höchsten erfordere, daß die R. Matrickel einmal erganzt und richtig gemacht wurde; so verglich sich der Rayser mit den Standen über einen bes sondern R. Deputationstag ju Erganzung und Richtigmachung der mehrgedachten A. Mas trickel, welcher auf den 1. Julius und respective 1. August des nachstfolgenden J. 1571. zu Franks furt am Mayn seinen Anfang nehmen, und nach und nach folgender massen fortgesetzt werden solle.

alle Kreisausschreibende Zürsten sollen nemlich, innerhalb zwey Monaten nach dem Das tum des R. A., in ihren Kreisen gemeine Kreise tage ausschreiben, und dann ein jeder Kreis auf denselben zwey verschiedene Verordnungen maschen, deren die eine, in Zeit von drey Monaten hernach, sleissigen Bericht und Erkundigung einziehen solle: ob und welche Glieder demselben Kreise entzogen worden, oder sonst abgegangen, wohin sie, oder ihre länder, leute und Güter vers

5,430%

wandt, zertheilt, oder auf andere Urt veräussert, das I. Cbe. durch aber dem Kreise und bem 3. R. seine ges 1570 buhrende Anlagen und Zulfe enizogen worden. Ingleichen solle auch gedachte erste Verordnung bon den beschwerten Standen anhören, wenn etwa einiger Kreisstand von seinen Landen, Leuten und Gutern, wobon er dem 3. R. ges steuert, abgekommen ware, und deswegen auf den gewesenen Moderationstagen eine Ringes rung erlangt hatte, andere aber, denen solche tans de, leute und Güter zugefallen, dagegen zu erhöhen senn sollten. Ober, wenn etliche Stande ihre Bes schwerden, warum sie zu moderiren waren, bey dem Kreise, vermöge des Augspurgischen R. A. vom J. 1566. zwar gerne eingebracht hatten, aber wegen zugestossener Hindernisse nicht hatten mogen gehört, noch die gebührende Erkundigung einges holet werden. Oder auch wenn die Ueberschickung der geschehenen Erkundigung ware versaumt worden, also daß sie darüber auf dem zu Worms gehaltenem Moderationstage waren verabsaus met worden. Darüber nun und was sonst zu Abs helfung der Beschwerden solcher Kreisstände, und zu Erganzung und Richtigmachung der R. Matrickel und R. Anlagen dienlich senn mochte, solle die besagte erste Verordnung, bins nen den gedachten dren Monaten, wie solches auch zu Augspurg in den J. 1548. und 1566. verabs schiedet worden, erforschen, und unterschiedlich beschreiben lassen, auch hernach ber andern Vers ordnung fordersamst überschicken, welche alse dann damit zu Frankfurt auf den 1. Julius 1571. erscheinen, und in dem Moderationspunkte, wie in den beiden erstbesagten R. 21. versehen ware, ferner verfahren, handeln und erkennen solle. Was aber die fernere Erkundigung, in Unsehung S 5 der

3. Chr. der Ergänzung und Richtigmachung der A.
1570 Matrickel belange, das alles follen die Moeratos
ren den darauf am 1. Zugust erscheinenden Rays
spelichen Commisarien und Chursürsten, auch
deputiten Ständen, oder deren Gesandten, zu
weiterer Zecarbschlagung, zustellen.

Wofern nun einiger Stand vermeinen wurs be, ben folder Ringerung ber verordneten Modes ratoren beschwert zu fenn; fo folle berfelbe Mache baben, fich auf die ben 1. Mugust 1571. ju Grants furt einfommende Ravserliche Commillarien. Churfuriten und deputirte Stande au berufen. Bor benen follen bann bie vorigen einfommenben Beschwerden und Breundigung, nebst einer funimarifchen Detitionsschrift, unverzuglich eins gebracht und barauf beschlossen, auch von ihnen Daruber ex acquo et bono erfannt werben , moben es auch in einem und andern Wege, ohne alles fers nere Appelliren und Ansuchen um Moderas tion, endlich gelaffen werben folle. Und ba auch etliche Stande bon ben au Worms im 7. 1567. ergangenen Moderations & Ertenntniffen an bas R. G. appellirt batten, mo folde Gachen, noch aur Reit, unerorrert fchmebren; fo follten felbige und Die eingebrachten Ackten, bamit man baruber besto schleuniger einen rechtlichen Ausspruch thun fonnte, und die Richtigmachung ber R. Matrickel nicht gehindert murbe, von bem R. G. abgefordert, und in der Maymischen Rams lev, bis ju erwähntem R. Deputationstage, vers mabrlich behalten, von ben Rayferlichen Coms miffarien, ben Churfurften und beren Deputits ten Standen beshalb, mas recht und billig, ers tannt, und es endlich baben gelaffen werben. Es follen baber auf ben 1. Muguft 1571. bie Rays ferlichen Commiffarien, Die feche Churfurften,

und dann alle deputirte gürsten und Stände, ober I. Che. aber beren abgefertigte Rathe und Bothschafter 1570 sich zu Frankfurt gewiß einfinden, und volle Ges walt und Macht haben, in vorbesagten Appellas tionssachen, was recht und billig ist, zu erkennen, alle und jede von den Kreisen überschickte Berichs te, Erkundigungen und was sonst weiter des 3. R. Mothdurft zur Ergänzung und Richtigs machung ber R. Matrickel erfordern mochte, mit gebührlichem Fleisse zu erwägen, und darüber ex nequo et bono zu erkennen, woben es bann ohne alles weitere Appelliren und Widerreden gelassen, und darauf die R. Matrickel erganzt und richtig ges macht werden solle. Endlich habe es sich ben diffe mal eingezogener Erkundigung, was es für eine Beschaffenheit mit den Kapserlichen und des 3. R. fistalischen Sachen habe, ausgewiesen, daß viele Sachen, sowohl die Unterhaltung des R. G., als andere R. Anlagen betreffend, schon långst zum Urtheil gestellet, aber Bedenken getragen worden, barüber die Sentenz zu sprechen, weswes gen bann unter ben Standen eine groffe Ungleiche heit erfolget, und die gehorsamen Stände vor den andern zur Ungebühr hoch beschweret worden. Es wurde daher durch den R. 21. dem Rammers richter und den Beysigern ernstlich befohlen, sol che beschlossene Sachen nicht langer einzustels Ien, sondern darüber was Recht, vermöge der Ords nung, forbersamst zu erkennen, und auch in den andern, noch zur Zeit, nicht beschlossenen Sas chen, gegen einen jeden Stand, eine gebühre liche Gleichheit, mit schleunigem Verfahren, zu halten ?).

Der

f) Speyer. R. A. vom J. 1570. J. 108: 119., in der 27. Samml, ber 2. 21., P. I I. p. 302. a. - 303. b.

J. Th. Der siebente Punkt der Kayserlichen 1570 Proposition betraf das R. Münzwesen!), ben welcher Gelegenheit wir einiges vorausschien wollen, was sonst in diesem Jahr in Münzsachen vorgefals len ist. In dem Fränkischen Kreise wurde nems lich der gewöhnliche Münzprobationstag auf die

2 Man einmal festgesetzte Zeit, zu Murnberg gehalten, und beschickten selbigen von den Frankischen Münze standen die Bischöfe von Bamberg, Wurzs burg und Lichstedt, der Teutschmeister, der Marggraf Georg Friedrich von Brandenburg und die Stadt Mirnberg. Weil die Brandens denburgischen Münzbüchsen nicht ben der Hand waren; jo nahm man die Mürnbergischen Büchs sen zuerst vor, und wurden die darin befindlichen Mungsorten von dem Rreismunzwardein, Franz Clement, ordnungsmässig probirt, und richtig befunden. Aus den bengefügten Munge zetteln ergab es sich nun, daß die Stadt Murns berg 20. Werk R. Gulden, 4. Werk an Dreyern und 16. Werk an Pfenningen habe ausmünzen lassen, und gieng der Zettel wegen der Guldenmünze vom 2. Julius 1569. bis zum 28. April 1570., der Drever vom 18. May 1569. bis auf den 17. Zornung 1570. und der Pfens ninge vom 3. Junius 1569. bis zum 20. April 1570. Zugleich übergab auch der Murnbergische Münzmeister 4. Wert R. Gulden, welche ber B. Friedrich von Würzburg hatte munzen lassen, und fieng sich ber bazu gehörige Munggettel pom 2. August 1569. an, und gieng bis zum 24. November d. J. Wegen der mangelnden Brandenburgischen Münzbüchsen wurde beliebt, daß, solche auf den nachsten Rreistag sollten geschickt,

<sup>1)</sup> S. in diesem VIII. Bande meiner 27. T. R. G., S. 190.

der

geschickt, und auf bemselben die Marggräflichen I. Ebr. Münzen probirt werden m). Bald hernach public 1579 eirte der Marggraf Georg Friedrich von Bran; 25 Jui. denburg au Unspach einen Befehl, in welchem die alten Geldsorren und Mungrechnungen nach Pfunden, Schillingen, Pfenningen und Zellern auf den Wehrt der damaligen Z. Mins ze in Gulden gesetzt wurden 11). Ingleichen befat 1146pt er seinem Munzmeister zu Schwabach, daß er seine Probebuchsen, dren Tage vor dem nach Mirnberg, auf den 10. October d. J., anges sesten Rreistage, dahin in die Schau schicken, und daselbst probiren lassen solle o).

Huch du Hugspurg wurde der vormalige m. Spt. Mungverruf wiederum erneuert P). Und aus dem Tagebuch des Graf Ludewigs von Mitgen: 13Mov. stein ist zu erseben, daß ein und anderes wegen fals scher Munze, mahrendem Reichstage, ben bem R. Zofrathe vorgekommen sen; j. E. daß ein Ula mischer Bürger, Namens Weickmann, wegen falscher Munze vom Rayser eingezogen, aber auf geleistete Caution von 18000. Athlen. wieder losgegeben worden, doch ohne genugsame Inquisition. Der R. Zofrath habe zwar dafür gehalten, daß man nach Vorschrift der Gesetze die Sache gehörig untersuchen und darin verfahren musse, aber ber Rayser habe bie Criminalacktion erlassen; vielleicht, wie man geargwohnet, auf Uns rathen deren, die nach der Confistation getrachtet batten. Ingleichen ware bie Ungeige gescheben, baß.

m) Birsch E. R. Mung: Archiv, P. II. n. 29. p. 63. sq.

n) Idem ibidem, Tomo eodem, n. 30. p. 64. sq. coll. n. 31. p. 65. fq. Cf. Jungens Miscellanen, T. I. p. 275. fq.

o) Birsch, l. c., P. II. n. 33. p. 68.

p) von Stetten, l. saepius c., P. I. c. 9. S. 15. p. 593.

3. Chr. der Münzmeister, welcher in der Zerrschaft 1570 Ridpurg (vermuthlich Ruttberg,) falsche Münz ze geschlagen, aus dem Gefängniß entronnen sen; deswegen man beschlossen, an die Kreise zu schreiben, ihm nachzutrachten, und seinen Knecht peinlich zu befragen. Endlich so wären auch etliche vornehme Bürger zu Worms wegen böser Münze übel berüchtiget, und von vieren ihrer Mithürger angegeben worden; mithin ben denselben Nachsorschung geschehen solle 9).

Auf dem Reichstage stellte nun der Rayser der R. Versammlung vor, daß sein Herr Vater, weiland Rayser Ferdinand, auf dem Augspurs gischen Reichstage, im J. 1559., eine wohlbes dachte Münzordnung und Edickt publicirt habe, die er, der izige Rayser, hernach auf dem Reichse tage zu Augspurg, im J. 1566., weiter erklas ren lassen. In berselben ware eine solche vernünfs tige, nügliche und ehrbare Ordnung verfaßt, wie im 3. R. Teutscher Mation eine durchges hends gleichmässige probirte Münze anzustels len, und beständig zu erhalten, daß ohne Zweifel, wenn man nur solcher Ordnung und Boickt im Münzen, Probiren und andern Stucken, wie es sich gebührte, nachgelebet hatte, iso alle bose Minzen, einheimische und fremde, abgeschafft senn wurden, und man sich einer allgemeinen ges rechten Munze, allenthalben im Reiche, zu er freuen haben mochte. Weil aber nunmehro vor Augen lage, was für grosse und unaufhörliche Schas den einem jeden, hohen und niedern Standes, das durch bereits zugefüget worden, daß man nicht in ällen Kreisen der vorbesagten Münzordnung und Wdickt nachgekommen, und es an dem sen, bag,

<sup>9)</sup> Sendenberg. Sammlung, P. II. p. 62.

daß man, wofern nicht schleuniges und ernstliches 3. Chr. Winsehen geschähe, im 3. R. Teutscher Mas 1570 tion, an statt der guten probirten R. Müns zen, nichts anders als bose, fremde und verfälsche te Münzsorten sehen und haben wurde, welches dann auch nicht die geringste Ursache der beharrlis chen Steigerung in allen Vicktualien und Coms mercien ware; jo mochten die Churfürsten, gurs sten und Stande die Sache in reisliche Berathe schlagung ziehen, und Ihm ihr barüber abgefaßtes Bedenken justellen, um sich mit ihnen über einen

weitern Schluß zu vergleichen r).

Es ermangelte hierauf die R. Versamms lung nicht, über diesen wichtigen Punkt, in ihren drey R. Collegien, sich zu berathschlagen. Wie man aber aus der Rayserlichen Erklärung auf der Stände Bedenken in Unsehung der Munze ersehen kann, haben sich die drey R. Collegien über ein gemeinschaftliches Gutachten mit eins ander nicht vergleichen können, sondern die R. Städte haben noch ein besonderes schriftliches Bedenken dem Rayser übergeben. Der Rayser ausserte also in seiner erstgedachten Erklärung, daß er zwar in dem Bedenken der Stände zwey uns terschiedliche Meinungen finde, jedoch aber auch bemerke, daß dieselben in vielen Punkten, die ers wähnte Münzhandlung betreffend, einig und fast gleicher Meinung senen. Deswegen, seinem Ers messen nach, dassenige, worin man sich verglichen, und die Rathe ober Collegia mit einander einig waren, als von den Münzsorten, von Vergleis chung der Münzfreyheit, von Annehmung der Münsmeister und Wardeine, von Verbietung des Silberkaufes, der Münzverführung und

r) Speyer. A. A. de b. a., g. 120. sq., in der 17. Samml. der R. A., P. III. p. 303. b.

A. Chr. mehr andern dergleichen Urtickeln, wohl möchte izo 1570 erörtert und verabschiedet werden. Was aber ben Hauptpunkt belange, so ware ber eine Theil ber Meinung, ben der zu Augspurg aufgerichtes ten und verbesserten Munzordnung stracks zu verharren, und was zu würklicher und gleichmässis ger Zandhabung derselben bienlich und nothig vorgenommen werden mochte, sogleich auf dem izigen R. Tage, ohne fernere Bestimmung eines ges meinen Munztages, zu verabschieden. andere Theil aber hielte dafür, daß, zu besserer und eigentlicherer Erwägung aller sotcher Mothwens digkeiten, nothig senn mochte, einen gemeinen Ges neralmungtag anzusehen, auf welchen alle Kreise, besonders auch der Burgundische, und die Stans de, welche eigene Bergwerte haben, ihre Mins verständige, mit Vollmacht und ohne alles hinter sich bringen, schicken sollten.

Ben so bewandten Umständen liessen sich die Sachen ansehen, und ber Rayser mußte besorgen, daß dieser entstandenen Spaltung halber, besonders aber wegen Mangel der Munzverständigen, auch wegen etlicher, die sich auf diesen Punkt nicht allein nicht weiter einlassen wollten, sondern auch sogar dagegen öffentlich protestirten, für diffe mal nicht viel fruchtbarliches wegen dieses Urs tickels verabschiedet werden konnte, ober wenigs stens nichts Beständiges ben allen Ständen ins Werk zu richten senn möchte. Indessen müßte boch auch dieser Streit und-Ungleichheit, samt bem, was demselben mehr anhängig ware, einmal auch endlich erlediget werden. Es hielte daßer der Rayser für das beste, wenn, nach Inhalt des gürsstens Rathes und der Freys und ReichssStäds te ungefehrlichen Bedenkens, etwa auf den Bins gang des Brachmonats 1571., weil wegen der

## Gefchichte R. Maximilians bes 3meiten.

besonbern Minsprobationstage ber Rreise ber 3. Ebr. 1. May etwas 311 Eurs son wollte, ein General 1570 minstag, auf welchen alle sehen Rreise, nebst

mungtag, auf welchen alle geben Rreife, nebit benen, die Bergwerke haben, die Ihrigen mit gemugiamer Bewalt abfertigen follen, angefest, und auf bemielben alle folche Dothburft ber Minse und Mingftabte halber, und was fonft biefem Urrictel noch welter anhangig, und auf bem inigen Reichse ratte burch einen ober ben anbern Theil erreicht worben, grundlich abgerebet murbe. Inswischen aber und bis ju fernerer Derabschiedung mochte es bey ber vorigen aufgerichteten Mungordnung. und beren neulichften Verbefferungen gelaffen werben, auf welche Urt bann foldes alles, mas alfo bismal, unter ben verglichenen Punkten, ben diesem Arrickel zu verabschieden, ober nicht nos thig, die Churfurften, gurften und Stande, famt ben Rathen und Botschaften, bemfelben Concepte fuglich einzwerleiben, bas übrige aber auf ben obbemelbten allgemeinen Mungtag au perweisen, wiffen wurden 8).

Dasjenige nun, worüber sich endlich der Rayser und die R. Stände mit einander verglichen haben, wurde in den R. A. gebracht, und war solgenden Insales: 1) sollten die vorigen, weiland R. Zerdinands trains Bolekt und Ordnung, wie auch die Abschiede in ihren Kräften bleiben, vollzogen, und was dagegen von jemanden vorz genommen worben, ganglich abgeschafft und affut werden, nicht allein den den ber dereits darin des stimmten, sondern auch hernach gesehren schäfter Strafen. Nun wäre zwar 2), vermöge des vorges hachten Unungediektes und Ordnung, einem je den

6) Siefch l. c., P. II. n. 35. p. 74. fq.

a. Gbr. ben Mingherrn ober Stand erlaubet worben, 1570 geringe Munsforten, als Dfenninge ober Zels ler, foviel beren in feinem Gebiete und tanbesart nothburftig waren, ju mungen; both baf ber Dfens nince nur 636. auf Die Colnische Mart geben, und an Zellern aus ber feinen Mart Colnifchen Gewichtes nicht mehr ale it. Gulden und s. Rreuter ausgebracht werben follten \*). Allein es liege am Tage, wie verachtlich biefem Boicfre Buwider gehandelt merbe, indem etliche Ming Stande auf die Mart an Dfenningen über acht. auch neun bundert ausgestückelt, und an ben Zellern gleichfalle teine Maaß gehalten batten. Daruber mare alle quite B. Munge baufig auf newechselt, in ben Tiegel geworfen, ju bofen Pfemingen oder Zellern vermangt, und bamit alle Lander ausgefüllet worben, weshalb fich bann ber Raylet vorbehielte, bagegen bie gebubrliche und ernstliche Strafe vorzunehmen. Damit aber 3) fold übermaffiges und betrügliches Dfenninge und Beller mingen ganglich abgeschafft werben mo ge, fo folle biemit daffelbe burchaus verboten und eingestellet fenn. Ralls jedoch 4) bernach etwa an einem Orte folche fleine Sorten ju baben notbig mare; fo folle berfelbe Mungftand folches aufor berft an bie ju ben Probationtagen Verordnere feines Kreifes gelangen laffen, und nicht anders, als nach beren Ermeffen und Erlaubniß, nur fo vies le geringere Sorten, als in feinem Bebiete bon nothen, auch mit Musftuckeln und Gebalt ber R. Minsordnung gemäß, auszumunzen, Macht haben. 2Burbe nun aber 5) jemand fich unterftes ben, fich anberer Geftalt bes Mungens angumaffen; fo follen folche Munsforten von den ausschreis

<sup>\*)</sup> O. im IV. Bande ber 17. C. R. G., S. 83. f.

benden fürsten und Standen besselben Rreises, T. obe. ober auch vom Rayfer, wenn er es in Erfahrung 1570 brachte, alfobald verboten, und in bemfelben und andern Kreifen, wo nur folche Gorten angutreffen, confiscirt werben. Was aber bavon ausgegeben worben, beffen Schaden und Intereffe folle ein folder Munsberr bem Rreife und einem jeden Beschädigten, wie es auf den Drobationtagen farier, ohne alles Appelliren unverzuglich zu eritate ten fculbig, und baneben feiner Munggerechtige Beit, obne fernere Erfenntnig, verluftiget fenn, and ibm vom Ravier foaleich geboten werben, nich bes Mungens binfuro ju enthalten. Ja ber Rayler verfpricht noch aufferdem im R. 21., baß er einen folden privirten Munsfrand, auf feine Supplifation an ibn, nicht fogleich reftituiren, fonbern beffen Unfuchen jederzeit bis auf eine gemeine R. Versammlung, und zu ber Stande Bedens ten einstellen wolle.

Der Munameiffer bingegen, weil er wiber bas Mung Boickt, Die Ordnung und feinen ge Telfteten Bib, mit ungebubrlichem Musftuckeln ober falschem Gehalte, gehandelt, und alfo ben Rayler und bas Reich borfeslich betrotten und beleidiret, folle 6) nicht allein dem Kreise und ben Unterthanen ben verursachten Schaden, wie es auf ben Drobationstatten in einem jeben Rreis fe, in welchem die Munge untergeschoben, tarirt worben, unverlangt erstatten, fonbern auch am Gute, Leib und Leben, nach Beschaffenheit bes begangenen Frevels, beftraft merben. Desmegen bie Rreisstande ibm allenthalben nachstellen, und ihn auf Recht niederwerfen laffen follen. Uebris gens und 7) folle alles, was ifo von bem ungebuhrs lichen Denning , und Zeller , mungen bifpos nirt worben, auch in Unfebung anderer Blemer Ser

3:66r. Sorten, als Rreuger, halber Bagen, ober and F570 berer im Münzedickte zugelassenen Landmuns, zen †), gelten, und selbige wider die Vorschrift des erstgebachten Mung. Bdicktes und Ordnung. nicht ausgemünzet werden. Go viel aber 8) die ganze, halbe und viertel Reichsthaler, ingleis chen ganze und halbe Reichsgulden und die Zes ben & Kreugerstücke, als welche man die grössere silberne Sorten nenne, belange, und wie viel derselben auf eine Mark gehen, auch wie viel feis nes Silber sie halten sollen, ware zwar alles bes reits in bem vorgebachten Woickte, und ben 2164 schieden deutlich bestimmet \*). Weil aber demsels ben in etlichen Kreisen auch nicht allerdings nachgekommen wurde, so sollen kunftig ein jeden Mungherr oder Stand, ben seinem Mungen, sole den Mungesetzen sich gemäß verhalten, widris genfalls aber eben ben Strafen unterworfen senn, beren vorhin von dem ungebührlichen Pfennings und Zeller munzen gebacht worden. biese Strafen sollen auch 9) gegen diejenigen statte finden, welche nicht demjenigen nachlebten, was in bem mehrerwähnten Minzedickte von bem Schroot und Korn der Goldgülden und Dus katen, von dem festgesetzten Wehrte der andern Dukaten und Kronen, die man noch passiren las sen, und von dem Verbote aller andern goldenen Münzsorten, sie senen einheimische oder ausz landische, verordnet worden ††).

Was hiernächst 10) bereits in dem Augspurs gischen R. A. vom J. 1551. \*\*), und in der R.

<sup>†)</sup> S. im IV. Bande der Y7. T. A. G., S. 82. f.
\*) S. ebendaselbst, S. 80. und im VI. Bande, S.

<sup>††)</sup> S. ebendieselbe im IV. Bande, S. 89193.

Münzerdnung vom J. 1559. †) bisponirt wor J. Die. den, daß nemlich niemand, der Minzgerechtig, 1570 teit hat, ben Verlust berselben, seine Munze, auf irgend eine Weise, andern verkaufen, verleihen, ober durch selbige verlegen lassen solle, wird in uns sern R. 21. wiebetholet und bestätiget, weil die Munzgerechtigkeit kein Merkanz, sondern ein Rayserliches Regale sen, welches die Munz stånde, aus besonderm Rayserlichen Vertrauen, nicht zu ihrem selbst gesuchten Vortheile, sons bern, wie der Rayser selbst, dem 3. R. ju Ehren und Wohlfahrt, gebrauchen sollen. Diese Berordnung ward nun in unserm R. 21. noch weiter bas hin erklart, daß die Münzherren und Stande viel weniger mit ihren Minsmeistern sich vergleis chen sollen, den Gewinn wochentlich, monatlich, oder burch einige andere Mittel, zu theilen, um davon eis genen Nugen zu gewarten, als in welchem Falle die in obgedachten Geseigen bestimmte Strafen, sowohl gegen den Munzherrn, als den Munzmeister, mit Ernste vorgenommen werben sollten. Wenn auch etwa feither einige dergleichen genießliche, aber verbotene Packten, Geding oder Verschreibungen gemacht worden waren; so sollten dieselben hiemit cas sirt senn, und keinesweges vollzogen, oder aber bagegen auf die ist gedachte Strafen verfahren Ausserdem habe man 11) mit groffem Schaben erfahren, daß die hin und wieder in den Rreisen ausgebreiteten Zeckemungen \*), bem gemeinen Besten hochschädlich waren, indem die Rreisverordnete und Wardeine nicht sogleich erfahren konnten, was an einem jeden Orte ges munget worden, beswegen auch das Rayserliche Minzedickt in solchen Münzen wenig geache

\*) S. dieselbe im VI. Bande, S. 337.

<sup>†)</sup> S. im IV. Bande ber \$7. C. R. G., S. 97.

g. Chr. tet wurde. Es sollte baher keinem, der Mungs 1570 gerechtigkeit habe, hinfuro verstattet senn, nach seinem Gefallen besondere Münzstädte in den Rreisen anzurichten, sondern die Kreisstände und Münzherren sollten sich fordersamst, auf einem Rreistage, über drey oder vier Berter, wo ges meine Munzstädte anzulegen, vergleichen. ben sollen Sie solche Unordnungen machen, daß ben dem Munzen dem Rayserlichen Munz & Bdicks te, der Ordnung und Abschieden durchaus nachs gelebet und wurksam nachgesetzt werde, ben Bermeidung schwerer Kanserlicher Ungnade, und ben Verlust eines jeden Munzgerechtigkeit. Doch solle benenjenigen Standen, die eigene Bergwerte haben, auch besondere Münzen baneben zu hale ten, und daselbst, nach Inhalt des Münzedicks tes und der Abschiede, zu munzen unverboten, und zugelassen senn.

Wegen Annehmung der Münzmeister †) enthält 12) unser R. 21. eine neue Vorschrift. Es solle nemlich hinfuro kein Munzmeister in Den Kreisen von einigen Münzherrn oder Stande angenommen, ober im Kreise geduldet werden, er ware bann zuförderst auf dem Probationtage den Ständen oder beren Verordneten in Person prasentirt, und sein Zerkommen, Geschicklichs keit, Redlichkeit und ehrlicher Abschied von der Obrigkeit, darunter er gesessen, durch gute ges wisse Erkundigung, aufrichtig besunden worden. Hierauf solle er den Kreisstanden und Gesands ten, und an des Raysers und des 3. R. Statt, auch seinem Munzherrn geloben und schwören, sich im Munzen und allen andern Punkten, vermoge bes ofters schon erwähnten Boicktes, der

<sup>†)</sup> S. im IV. Bande der 27, T. R. G., S. 103. f.

Ordnung und Abschiede, gemäß zu verhalten, J. Chr. alles mit Verpfandung seiner Haab und Buter, auch 1579 seiner eigenen Person, ingleichen sich, so oft er erfors dert würde, zu stellen, Red und Antwort zu ges ben, und alles dasjenige zu leisten, was des Reichs Edickt, Ordnung und Abschiede vermögen. Weben so solle es auch 13) mit der Bestellung des Wardeins, doch soviel seinem Umte zustehen solle, gehalten, und ihm besonders eingebunden werden, sederzeit auf den Probationtagen den Kreisstäns den und deren Abgeordneten anzuzeigen, was er etwa erfahren wurde, so benm Munzen oder sonst, dem Bdickte, der Ordnung und den Abschieden jum Machtheile, vorgenommen worden. Bisher hatte man nun zwar 14) sowohl dem Wardein, als dem Münzmeister es übersehen, wenn ein Stück Werkes an einem Gran zu gering bes funden worden, doch dergestalt, daß im nächstfols genden Werke solches erstattet werden solle. Weil man aber vielmal erfahren, daß sie solches Remes dium zu viel mißbrauchen, so verordnet der R. 21., daß ihnen solches nicht mehr solle übersehen, sondern vielmehr, wenn man ihre Collusion oder Sabrlassigteit verspuren wurde, gebührliches Eins seben gegen sie vorgenommen werden.

Zu Zandhabung der R. Münzordnung habe man kein besseres Mittel befunden, als wenn die gebotenen zwey Probationtage in jedem Jahr, am 1. May und 1. October \*) richtig Illein man habe bey etlichen gehalten wurden. Rreisen beshalb einen großen Mangel verspüret, als in welchen, eine lange Zeit her, keine Probas tiontage gehalten worden, wodurch dann die guten Münzen zusammengebracht, zerschmitten und

S. im IV. Bande ber 47. T. R. G., E. 93. f.

3. Chr. bose geringere Sorten varaus geschlagen, mit 1370 hin sedermann ein grosser und umnäßlicher Schas den dadurch zugefüget worden, wie noch heutiges Deswegen wurde bann 15) in uns Tages geschähe. serm R. A. einem jeden Kreise und den barin gesessenen Münzgenossen befohlen, in jedem Jahre beide in dem Münzedickte angesetzte Probations tage, ber Gebühr nach, fleissig zu besuchen, und mit einander darüber, in Erwägung des gemeinen Muzens, und da bem 3. R. daran so viel gelegen, gute Correspondenz zu halten, besonders was zu Ubschaffung alles desjenigen dienen könnte, was dem Munzedickte, der Ordnung und den Abschies den zuwider vorgenommen wurde. Wofern nun 16) hierunter abermals ben einem oder mehr Kreuen und Munzständen eine Machlässigkeit verspüs ret wurde; so sollen die nächst angesessenen Kreis se, gürsten und Stände solches dem Rayser un verzüglich melden, worauf Er ein ernstliches Einsehen mit Suspension, oder sonst, noch Ses legenheit, vornehmen, und baneben einem jeden gebieten wolle, die angesetzen Probationtage ohne allen Verzug ins Werk zu richten, widrigenfalls sie ipso facto, ohne weitere Erklarung, aller ihrer Münzgerechtigkeiten verlustiget senn sollen. Was auch 17) in solchen saumigen Kreisen mitte lerweil gemunzet worden, barüber sollen die nachst anstossenden Kreisfürsten und Münzgenossen, als verordnete Kayserliche Commissarien, buhrliche Probation vornehmen, und den, der gemunzt hatte, vorbescheiden, da dann derselbe, ben Strafe ber Privirung ipso facto, erscheinen, und die Probation vor sich gehen lassen solle. Uebrigens solle 18) das mehrgebachte Ravs

serliche Münzedickt, die R. Münzordnung

und die beiden Augspurgischen R. A. von 1559.

und 1566., in allen ihren andern Duntten, mit 3. Che. burchgebenber Gleichheit, von allen und jeben 1570 bes &. A. Standen, Angeborigen und Unters thanen ftrade gehalten und vollzogen werben. Mithin follen im &. R. teine andere filberne Mungforten, als bie darin bestimmte, an Schroot und Rorn probirte, ganze, halbe und viertels Reichsthaler, (beren acht Stuck fein 14. Loth vier Gran halten), †) auch gange und halbe Reichsgulden, Beben & Rreutzerftus che, balbe Banen, Rreuner, Dfenninge, Sels ler, und etliche benannte Landmungen gemuns Bet, und im Raufen, Berfaufen, ober anbern Santlungen und Bezahlungen bober, als in ihrem berfcbiebenen gefegten Wehrte, gegeben und genom men werben. Ingleichen follen auch im Z. R. nur Abeinische Boldgulden und R. Dutaten, nach Inhalt bes Boicktes, gemunget, und biefelben, nebft etlichen andern, im Boickte specificirten Dus Laten und Kronen, in ihrem probirten Wehrte, file Webrichaft angenommen werben. alle andere fremde goldene und filberne Minsforten, wie fie auch beschaffen, ober benannt, follen 19) in bas 3. R. teinesweges eingeführt und eingeschleift, viel weniger fur einige wehrhaft ausneneben ober genommen werben. Alles ben Confif Pation berfelben Sorten, welche bie Obrigs Beit, wenn biefelben angetroffen wurben, vornebe men, und bem Angeiger bavon ben britten Theil geben folle. Bie bann auch bie im Reiche gemung. ten gulbenen und filbernen Mingforten und alles ungemungte Silber aus bem Reiche gu fub

<sup>1)</sup> Das in ber Parentbefis eingeschloffen ift, ftebet nicht in ber erften, ju Mayns, ben grang Bebem, im 3. 1571. in Solio gebrudten Zusgabe unfers 2. 21., ( bie ich befige,) fol. 39. a.

9. Chr. führen, ben Strafe gleicher Confistation, vers 1570 boten fenn, und bie Thater, nach ben Umffanben ber That, noch mit bartern Strafen angefeben werben follen. Eben fo folle auch 20) bas betrugs liche Dragen, Granaliren, Seigern, Rins gern, Beschneiden, Schwachen, Waschen, Abrieffen, Huswarten, Hufwechfeln und Ders falfcben ber R. Minsen, ben Verluft Leib und Bures, und gestalten Dingen nach, ohne allen Refpectt ber Derfonen, verboten fenn und bleiben, wie bereits im Mungedickte und ben Abschieden fa Es wolle baber 21) ber Rayfer tuiret worden \*). alle und jebe Stande und Unterthanen bes 3. R. burch Diefen R. 2. und noch besondere im Reiche au publicirende Mandate, gewarnet haben, fich folcher verbotener fremder Munsforten in Gold und Silber, und auch ber geringen inlandischen Mungen, swifchen bier und bem nachftfunfrigen erften Mers, ju entfchlagen, inbem biefelben ber nach als verbotene Minse feineswertes für Wehrhaft ausgegeben ober genommen werben fol-Und bierauf wird im R. 21. 22) basienige wiederholet, mas bereits bie R. Mungordnung bon ber burch bie Obrigfeiten borgunehmenben Binwechflung bergleichen verbotener auslans discher und geringer einheimischer Munsfors ten, auch beren Umpragung in aute &. Munse borgefchrieben bat †).

gu fernerer und beständiger Zandhabung bes Rayserlichen Münzedicktes, der Ordnung und Abschiede, wolle also 23) der Rayser allem Chursürsten, gürsten, Ständen, Ständen und Obrigkeiten hiemit besohlen haben, in ihren Städe

<sup>\*)</sup> S. im IV. Bande ber 27. T. R. G., S. 94196. 
†) S. in eben biefem IV. Bande, S. 86. 87. 88.

and a

A.

V

15

4

2<sup>10</sup> BH

1

Städten, Landen und Gebieten, besonders auf 3. Chr. den Jahrmarkten, eine ernstliche Aufsicht zu has 1570 ben, und nachzuforschen, damit keine goldene oder silberne R. Münze, noch auch robes Silber, aus dem Reiche, ju Wasser oder zu lande, vers führet, noch verbotene goldene und silberne Ingleichen, Munssorten eingeführet werden. daß die gedachten R. Münzsorten nicht anders, als in ihrem gesetzten probirten Wehrte genoms men und ausgegeben, oder aber die Uebertreter ernstlich bestrafet werben, wogegen niemanden ein Geleite gegeben, oder er barunter begriffen senn Deswegen wurde bann 24) im R. A., aus nothwendigen und wohlerwogenen Ursachen, die Verordnung gemacht, daß die vier Rheinische Churfürsten ihre besondere verordnete Rathe, mit ben Rayserlichen Commissarien, nach Granks furt zu den jährlichen Messen abfertigen sollen. Diese sollen nun Macht und Befehl haben, bars auf gute Ucht zu geben, und sorgfältig nachzufors schen, wohn ihnen auch Bürgermeister und Rath, auf ihr Begehren, behulflich senn sollen, ob etwa fremde verbotene Munze bahin geführet, ober auch goldene und silberne R. Münzen ober robes Silber aus dem Reiche zu führen, von jemanden Unstellung gethan; oder ob im Raufen, Werkaufen und andern Ausgaben verbotene Muns zen genommen; oder die R. Munze in boberm Wehrte, als sie valvirt, ausgegeben würde. Golls ten sie nun 25) gewissen Bericht von dergleichen vorhabenden Ausführung goldener oder silberner 2. Munze und roben Silbers erfahren; so sollten sie solches zu ihren Zanden nehmen, und bis auf fernere Verordnung des Raysers und ber vier Rheinischen Churfürsten verwahrlich behalten. Eben dergleichen Anstellungen, Ers tundis

3. De Bundigungen und Binfeben wolle 26) ber Rays 1570 fer auch ben Churfurften von Sachsen und Brandenburg befohlen baben, in ihren Stade ten, auf ben Jahrmartten und Meffen vorgte nehmen. Wie Er bann auch erbietig fen, ein gleis ches auf anbern Jahrmartren ober Meffen in ben R. Stadten, wo Er es nuffich erachten mut

be, ju verschaffen. Damit nun 27) folch beilfames Boickt, bie

Minsordnung und Abschiede in beständigem Wefen, mit durchaangiger Gleichbeit, in allen Breisen erhalten, und alle Unordnung ober Uns gleichheit, bie gleichwol einreiffen wollen, und woruber fich etliche Kreife und Stande auf bem itzigen Reichstage nicht wenig beschweret bat ten, vermieden bliebe, auch allen funftigen Uns gleichheiten ober Beschwerben vorgefommen, und felbige aufgeboben, bingegen bas mehrbefagte Boickt, bie R. Mumordnung und Abschiede besto steifer vollzogen werben mochten; fo vers glich fich ber Rayfer mit ben Churfurften, gurs ften und Standen, auch ber Abwesenden Ras then und Botschaften über einen gemeinen Des putations , Reichs , Minstag, welcher auf ben 1. Muguft bes nachftfunftigen Jahrs 1571. ju Grantfurt am Mayn gehalten werben follte. Das felbit follten auf ben bestimmten Lat, nebit ben Rayferlichen Commiffarien, bie feche Churs fürsten, und andere deputirte gurften und Stans de, nebft ben Standen, bie Bergwerte haben, entweber felbft, ober burch ibre Bevollmachtitte, jeboch auf gemeine, eines jeben Kreifes Roften, erscheinen. Gie follten bemnadift ferner bandeln, beschlieffen und verabschieden, wenn etwa einige Ungleichheit, Unordnung ober wiberwartige Bes Schwerden, in einem ober mehr Rreifen, eine reiffen reissen wollen, wie solchem allen zuvorzukommen, 3. Ebe.

Es hat auch hierauf ber Rayfer, sufolge bes 3. 21., balo nad) Unfang bes folgenben Jahrs, gu (1571. Pray bas versprochene Mung , Mandat in bas gan.) Reich ausgeben, und publiciren laffen, worin er bie genaue Beobachtung ber R. Mungordnung, und ber folgenden fich barauf beziehenben R. 21. eingefcharfet hat u). Ingleichen lieffen bie vier Rheie (27. nifchen Churfürsten besondere Mandate, in ib-Day ter aller Damen, in ihren Churfürstenthumern und Landen am Abein, und fonft anschlagen, um bem Kayferlichen Mungedickte, Ordnung und Abschieden schuldigen und würflichen Gehorsam zu leiften. Eine abnliche Unordnung machten auch bie Churfürsten von Sachsen und Brandens burg in bem Oberfachfischen Rreise und bie meiften Stande in ihren Kreifen. Da nun bie fury vorher ermabnte R. Deputation, just que Beit ber Berbitmeffe, ju grantfurt mar; fo pur blicirten bie zu berfelben abgefertigten Rayferlichen [23. Commiffarien, ber Graf Ludewig ju Lowen a. e.) ffein, D. Limotheus Jung und Johann Achile les Ilfung, nebst ben Rathen und Gesandten ber vier Rheinischen Churfursten, ein Proklas ma, worin fie alle Rauf, und Sandelsleute, auch andere an ben legtern Speyerischen 3.2., und die Rayferliche und Churfurstliche Mane bate erinnerten, und fie ermahnten, folchem gebora fam nachzuleben, und fich insonderheit, in der bebore fteben.

b Speyer. R. M. vom J. 1570., §. 1201151., in ber V. Sammi. der R. M., P. III., p. 303. b. — 307. b. und beym Sirfch, l. c., P. II. n. 34. p. 69-74.

<sup>11)</sup> Es ftebet in der 17. Samml. ber R. 2., P. III. p. 348-350.

## 302 Achte Periobe. Bweite Epocha.

3. Die flehenden Frankfurter Messe, des Jusührens, 1570 Ausgebens oder Einnehmens der fremden und aller verbotenen Münzen, auch Steigerung, Aufwechstung und Ausführens und aller andern werbotenen Stude mit des 3. A. goldenen und filbernen Münzen oder rohem Silber ganzlich zu enthalten, und sich für Schaden und den ges

brobeten Strafen ju huten ").

Einige Bochen nachher lieffen bie vorbenannten Ravferlichen Commiffarien und die Rathe und Gesandten der vier Abeinischen Churfursten, mabrenber grantfurter Meffe, noch ein anderes Droklama ausgeben, worin fie, aus besondern, vorgefollenen, bewegenden Urfachen, ben fremden und einheimischen Rauf , und Zandelsleuten. allein in ber igo wabrenden grantfurter Zerbitmeffe, aber weiter nicht, verstatteten, im Raufen, Derkaufen, und andern ihren Coms miercien, bod) unter Verbot alles Hufwechfelns imer ernitlicher Strafe, Die Miederlandische. Burgundische und andere, in bem besagten Rave Gerlichen Boickte, verbotene fremde Muns gen, in Gold und Silber, auf ben Bruch, ans aunehmen und auszugeben. Remlich einen Burgundischen goldenen Realen und filbere nen Ronigsthalet, jeden um 18. Bauen. . Burgundischen Thaler mit bem Rreute für 16. Bagen 3. Kreuger, & filbernen Roniges thaler für 9. Bagen, & Burgundischen Thas ler für 8. Bagen 11 Rreuger; ingleichen bie Ders ter und andere geringere Stucke nach advenant. wie oben gefest; ferner bie italianischen Daulis ner ober drey Bagner, jeden um 10. Kreuger und 1. Dfenning, und endlich bie granzofische dicke

<sup>1) 8. 27,</sup> Samml. ber R. 2., P. III. p. 350. fq:

dicke Pfenninge, jeben um 5. Bagen und 113. Che. Rreuger, wie ben bem Grantfurtifchen Stadts 1570 rathe ein jeber, bem es nothig, fich ferner erfundis gen fonnte. Doch mare biefe Erlaubniß fo gu versteben, bag alle und jede, welche folche fremde Sorten ausgeben wollten, felbige guforberft, burch bie bon ben Rayserlichen Commissarien und ben vier Rheinischen Churfürsten, bestellte Persos nen im Carmeliterkloster auf die Zelfte zers schneiden laffen follten. Siernachst follten bie Raufleute und ein jedet, welcher folche fremde geschnittene Sorten einnehmen wollte, zuforderst ben Rayserlichen Commissarien und ben churs fürstlichen Rathen, ben Bidespflichten, vers prechen, und die Anzeige thun, was und wie viel sie eingenommen, und au Bezahlung ihrer Creditoren ju grantfurt nicht ausgegeben bate ten, fondern mit fich wegführen wurden. Diefes alles follten fie, vor ihrer Ubreife, ben Rayferlichen Commissarien und Churfürstlichen Rathen, gur Maynsischen Rangley, nambaft machen, und folche zerschnittene Munzsorten nicht aus bem Reiche, in die Burgundische ober andere Lander, führen, und befonders hernach, im Raufe ober andern Sandthierungen, fur Wehrschaft ober Jahlungen, auch nicht auf ben Bruch weis ter ausgeben ober nehmen, fondern folche, fobalb fie nach Saufe tamen, ihrer Obrigteit auf ben Bruch, einliefern, um fie in R. Minge ju vers mungen. Auf ber nachflfunftigen Stantfurter Saftenmeffe aber follten fie verfiegelte glaub. liche Urtund von ihrer Obrigteit in Die churs maynsifche Ransley einreichen, baf fie biefem allen geborfam nachgefommen maren. Burbe aber jemand auf eine andere 21rt bas obgebachte fremde Geld einnehmen, ausgeben, verführen, ober

## 304 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Ebr. unter einigem Scheine aufwechseln; so solle ber 1570 selbe nicht allein das Geld verwürker, und kein Geleite zu Wasser und zu Lande haben, sondern auch, nach Gestalt seiner Uebertretung, am Leib und Gute bestrafter werden 10).

In ber Rayferlichen Proposition ift amar pon ben in bas &. Policeywesen einschlagenben Puntten nichts enthalten, indeffen fam boch auch Diefe Materie mit in bamalige &. Berathfeblas gungen. Es supplicirten nemlich die R. Stads te, bag, obgleich die Schentzunft in ben 3. 2 verboten mare, bennoch barüber nicht burchaus des balten wurde, mithin ber Rayfer biffalle ein ernft liches Einsehen thun mochte F). 9m R. 21. alfo berfpricht ber Rayfer, unter Beziehung auf basje nige, was bievon die R. Policevordnung bom 7. 1548. verorbnet, und nachher verabschieder worden \*), daß er wegen biefer schadlichen Mike brauche mit ben geschenkten Sandwerkern nochmals gemeine Boickte und Mandate in bas Reich wolle ausgeben, und an gebühren ben Orten anschlagen laffen. Es hat auch bierauf

(1577), ber Kayser würklich im folgenden Jahr ein geschärfissen ist Infandat wegen Abschaffung der geschenkten Zandwerker im Reiche vublicht ?), und allen und jeden Schaden und Obrigkeiten ernstlich geschoren, solchem schuldige Folge und Gehorsam zu leie

boten, solchem schuldige Folge und Gehorsam zu lei ften. Hiernachst hatte man ben Rayser berichter,

<sup>10)</sup> S. N. Sammlung ber R. A., P. III. p. 351. fq., and Dav. Thomasi von Sageiffein Acts publ. monetar. etc., P. II. p. 107. Cf. Er. Erceling bes Herrn Geh. Naths von Praun gründl. Nathr. vom bem T. Minimefen, P. I. c. 5. h. 12. p. 165. fq. p. S. Senfenberg. Sammlung 11., P. II. p. 46.

<sup>) &</sup>amp;. j. E. im VI. Banbe ber 17. C. X. B., C. 339.

<sup>†)</sup> Es fiehet in ber 17, Sammlung ber R. 21, , P. III. p. 319-331.

daß, obgleich in der R. Policevordnung ernstlich 3. Chr. geboten worden, daß keine wollene Tücher ellens 1570 weise im Ausschnitte zu verkaufen, sie waren dann zuvor genegt und geschoren, ganze Tús cher aber ungereckt und ungestreckt, aber boch geneut verkauft werden sollten, bennoch, solchem Gebore zuwider, in den Jahrmessen zu Franks furt und an andern Orten, nicht allein Tücher übel gereckt und gestreckt, sondern auch inwendig voller Löcher, und sonst verdorben, betrüglicher Weise, da sie doch auswendig für gute Tücher anzusehen waren, verkauft und geliefert wurden. Weil nun solchem betrüglichen Zandel und Vers achtung der gedachten Ordnung um so mehr mit ernstlichen Strafen zu begegnen ware; so verordnet der R. A., solchen Betrug nicht allein nach Juhalt der angezogenen R. Policey Dronung, sondern auch mit Confiscirung aller Güter des betrüglis chen Verkäufers, wenn und wo dieselben zu fin den, zu bestrafen; jedoch daß daraus zuförderst aller Schade dem Räufer entrichtet werde 4).

Ferner verordnet auch ber 3. 21. ein und ans beres wegen mehrerer Aufsicht ber Obrigkeiten auf ihre Buchdruckereyen, Buchführer, Schmähs bucher, u. s. w. Es ware nemlich schon auf einis gen vorigen Reichstagen \*) ben schweren Stras fen geboten worden, daß die Obrigkeiten ben ihren Druckeregen, Buchführern und sonst ernstliche Vorsehung thun sollen, damit keine Schmahe bucher, Gemählde und bergleichen, wodurch nur Zank, Aufruhr, Mißtrauen und Zertrennung alles

n) S. den Speyer. R. A. de b. a., S. 152. fq. l. c., P. III. p. 307. b. & 308. a.

<sup>9</sup> S. z. E. im VII. Bande der 47. T. A. G., S. 361:363.

<sup>17.</sup> R. S. 8. Th.

3. Mr. schen etlichen Standen streitigen Session 6). 1570 Bon selbiger ift nun in unserm R. 21. enchalten: es batten eine lange Zeit ber, keine geringe Streis tigkeiten, der Session halber, zwischen etlichen Ständen, vorgewaltet, die zwar seitdem theils in der Gute verglichen, theils auf die Austräge gestellet worden, die andern aber noch in ihrer Unrichtigkeit fortdauerten, wodurch dann die Stims men in den Rathen oder R. Collegien abgiens gen, und die Erpedition gemeiner Geschäfte nicht wenig gehindert wurde. Damit nun auch diesen Sachen endlich einmal, durch gebührliche Erkenntniß, ganzlich abgeholfen werden moge; so erflart der Rayser, in unserm R. 21., auf rathe liches Ermessen und Gutachten der anwesenden Churfürsten, Gürsten und Stände, auch der Ubwesenden Rathe und Bothschafter, daß die der Session wegen streitige Stande, welche sich auf besondere Mustrage mit einander verglichen, vermoge solcher Bergleichung noch ferner, doch zugleich in possessorio et petitorio, bis zum endlichen Bes schlusse verfahren, und die Rayserliche Ers Fenntniß darüber erwarten sollen. Den Andern aber, die noch zur Zeit in keinem Austrage verfaßt waren, wolle ber Rayfer hiemit eine Zeit von seche Monaten bestimmer haben, binnen welcher ein jeder Stand, ber gegen einen andern ber Sch sion halber zu klagen hatte, seine Rlage sowohl in possessorio, als petitorio, gedoppelt am Raysers lichen Zofe eingeben solle. Hierauf solle sein Begentheil, es sen deren einer oder mehr, inners halb sechs Monaten antworten, und zugleich seinen Gegenbericht auch gedoppelt am Rays serlichen Zofe vorbringen; alsbann ein jeder mit nod)

b) S. in diesem VIII. Bande der 47. T. A. G., S.

noch zwey Rechtsägen ober Produckten gehört, I. Ebr. und damit die Sache zur endlichen Erkenntniß 1570 des Raysers gestellet werden, auch was darauf vom Rayser mit Recht erkannt murde, daben ende lich verbleiben solle. Da auch übrigens noch etlis che Reichsstände vorhanden, welche noch zur Zeic zu keiner Session gekommen, und daher mit keinem streitig geworden; so erbot sich ber Rays ser, damit venjelben ihre gebührliche Session und Stimme auf bem Reichstage gegeben, und also das Reich an seinen Gliedern, Stimmen und Anlagen gestärket wurde, mit benselben, zu erster Gelegenheit, eine billige Verordnung vornehmen zu lassen, jedoch daben des Reichs und anderer Ins teressenten Mothdurft auch zu bedenken. zwischen aber solle ein jeder ben seiner Possession vel quasi, wie er solche hergebracht, gelassen wer den, und die Session auf dem igigen Reichstas ge; auch geschehene Unterschrift des R. 21., nies manden an seinem hergebrachten Gebrauche und 

liche Versprechen des Raysers, der Churfurs sten, gürsten und Stände wegen Gesthaltung des R. A., als auch die Unterschrift der anwes senden Reichsstände und der Gesandten von den Abwesenden. Endlich unterschrieben der 11Dec. Rayser und der Churfurst Daniel von Maynz, als Erzkanzler durch Teutschland, den R. 21. eigenhändig, der A. Vicekanzler, D. Jos hannes Baptista Weber, aber contrasignirte benselben, und der Rayser ließ sein Insiegel daran hangen. Wegen der Churfürsten unterschries ben und besiegelten ben R. A. die Churfürsten Da4

4) Speyer. R. M. de b. a., §, 160 - 164, l. c., P. III. p. 308. b. & 309. a.

3. Chr. Daniel zu Maynz und Friedrich zu Pfalz, und
1570 wegen der geistlichen und weltlichen Jürsten die
Salzburgische und Bayerische Gesandten,
nemlich der Salzburgische Domherr, Georg
von Rienburg zu Rieneck und Neukirchen, und
D. Ludolf Zalffer; serner wegen der Prälaten
der Ubt Michael zu Minderau, genannt Weise
senau, und wegen der Grafen und Zerren der
Gesandte der Wetterauischen Grafenbank,
D. Johann Meichsner; endlich wegen der
Frey und Reichs & Städte die Bürgermeis
ster und Rath der Städt Speyer d).

Es ist weiter oben, ben dem ersten Punkte der Rayserlichen Proposition, gedacht worden, daß, vermöge des R. A., die Rayserliche und des Z. R. alte Reuterbestallung und Artickelss brief der Teutschen Knechte sollen durchgeses hen, verbessert, von neuem publicirt und dem R. A. angehänget werden . Ueber diese Mas

terie

b) Speyer. R. 2. de b. a., J. 165. sq., l. c., P. III. n. 309 - 314. Uehrigens stehet der Speyerische R. A. auch in Lunigs R. A., T. III. in der 1. Sorts., n. 26. p. 191 - 220. Die erste, unter oft fentlicher Autorität herausgekommene Ausgabe, ist du Mayns, durch Franz Bebem, im J. 1571. in Solio gedruckt, und 1. Alphabet, 7. Bogen stark, die ich in meiner Bibliotheck besite. Graf Ludewigs von Witgenstein Diarium, in der Sendenberg. Sammlung, P. II. p. 102. fq., wo aber gemeldet wird, daß die Verlesung des R. A., mit den gewöhnlichen Feyerlichkeiten, in Gegenwart bes Kayfers und der Stande, erft ben 13. Deceme ber 1571, auf dem Rathbause zu Speyer vor sich gegangen sen, nachdem ber Rayser vorher, mit den Standen, in die Domkirche gegangen, und daselbst bas To Deum laudamus singen lassen.

289. sq., und weiter oben in diesem VIII. Bande

ber 47. C. R. G., 6 .195. f.

terie war schon vorher in den R. Kreisen, auf den 3. Ehr. Rreistagen, vieles berathschlaget, und gehörig 1570 vorbereitet worden, wie bavon besonders verschies dene Abschiede des Frankischen Kreises können nachgesehen werden f); zu Wien aber, am Rays serlichen Zofe, hatte man, schon im vorigen Jahr, deshalb ein Projeckt entworfen f. Mach dem nun dieserwegen das nothige auf dem Reichse tage war verglichen und beschlossen worden; so publicirte man zugleich mit dem R. 21. eine neue Ordnung, unter bem Titel: ber Rom. Rayserl. Majestät und des Z. R. Reuterbestallung; item von Bestellung des Feldes: ernewert Reutterrecht, und dann der deutschen Knecht Articuln: sampt Verzaichnuß etlicher sondern Punkten obvermeldter Bestallung, und Ars ticulen anhengig 9). Diese sogenannte Reuters und Fußtnecht Bestallung enthält in allem 224. Artickel, und ist eigentlich in sechs besondere 216% schnitte wieder abgetheilt. Der erste faßt die ei gentliche Reuter Bestallung in sich, und gehet bom 1 : 111. Artickel; der zweite handelt bom 112:122. Artickel von Bestellung des Feld und Reuter & Rechts; der dritte Abschnitt zeiget im 123. Artickel, wie das Reuter, Recht zu bes stellen und zu besetzen; und der vierte vom 1246 142.2114 U 4

1) S. Jungs Miscellanea, T. IV. Sect. II. p. 382. fqq. 443. fqq. & 475. fqq. und F. E. Mosers Sammlung des H. R. R. samtl. Crays : Ubschiede, P. I. n. 36. p. 487-504. & n. 38. p. 526-530. item P. II. n. 39. p. 1 - 15. & n. 44. p. 67 - 69.

f Dieses Projects wird in der 27. Sammlung der 2. A., P. III p. 330. in der Note a) gedacht.

g) So lautet der Titel in der Originalausgabe, die ich besitze, und zu Maynz, durch Franz Behem, im I. 1571. in Folio gedruckt, auch 1. Alphabet stark ist.

J. Chr. 142. Artickel, wie dasselbe gehalten werden solle.

1570 Hierauf folgen im fünften Abschnitte die Artickel
für die teutschen Fußtnechte vom 143,215. Ars
tickel; und endlich im sechsten Abschnitte werden,
vom 216,224. Artickel, noch etliche besondere
Punkten verzeichnet, die der obbeschriebenen Bes

stallung und Artickeln anhängig sind.

Der erstere Abschnitt oder die eigentliche Reichs & Reuter & Bestallung handelt nun 1) von der Rustung und Kleidung, (die in wohldeckens den Schurzen, Ermeln, Rucken, Krebs, Zand, und Zauptharnisch, mit zwey gerechten Saust und Leuerschlagenden Büchsen beste hen solle,) wie auch dem Musterplaze; 2) von dem Anritt , und Macht, Gelde, auch dem Rasts tage, ber auf den funften Tag zugestanden wird; 3) von der Musterung; und 4) von der zu vers ordnenden leidlichen Taxe in den Wirthshäusern wegen der Zehrung der Reuter auf ihrem Anritte. Hierauf ist weiter das nothige verordnet 5) von Austheilung der Reuter in Rotten, und Bes stellung der Rottmeister; 6) von dem Monats solde auf die Zand; und daß 7) dreissig Tage für einen Monat gerechnet werden sollen; 8) von der Machmusterung; 9) von der Beurlaubung und Bezahlung; 10) von den Wagenpferden; 11) von den Reuterwagen; und 12) daß ein in der Musterung gut gethanes reisiges Pferd oder Troßklepper nur in Mothfällen und mit Ers laubniß des Rittmeisters in den Wagen zu spannen. Ferner und 13) solle ein jeder Ritts meister unter seiner Sahne ungefähr 300. Pferde haben, und 14) ihm auf ein jedes in der Mustes rung passirte Pferd monatlich 1. Gulden Ritts meistergeld gut gemacht werden; ingleichen solle 15) über 50. Pferde ein Rottmeister, und auf jeden

jeden Rottmeister 25. Gulden, auf 12. Pferde 3. Chr. x. Trokklepper, und barauf 6. Bulden, auf 1. 1570 Lieutenant 32. Gulden, auf 1. gabnrich 24. Gulden, auf 2. Trompeter jedem 12. Gulden Uebersold, weiter auf 1. Schreiber, 1. gelde scheerer und 1. Jourier, jedem Uebersold 121 Gulden, auf 1. Leuerschloßmacher 12. Gulz den, auf 1. Sattlet 6. Gulden, auf 1. Zufs schmidt 12. Gulden Uebersold, auf 2. Tras banten, jedem 8. Gulden, sofern sie in der Mus sterung vorhanden, und endlich auf einen Caplan ober Pradikanten, wenn er zugegen, 24. Gulden passirt und bezahlet werden. Hiernachst 16) solle ber Rittmeister ben Kottmeistergulden unter seinen Fahnen ordentlich austheilen; und 17) nebst den Obristen ein gleiches mit demjenigen thun, was er auf seine Befehlsleute und gemeine Reus ter erhalt; der Rottmeister aber solle 18), mit seinen zugegroneten 50. Pferden, orbentlich im Musterregister verzeichnet werden, und in ber Musterung, ein Reuter nach dem andern; mit ihm durchreiten; auch 19) jener auf seine untergebene Reuter ein besonderes Aufsehen has ben. Weil auch 20) die langen Reihen bem ganzen Kriegswesen, aus vielen Ursachen, beschwers lich maren; so sollten feinem Aittmeister über 12. Pferde, feinem von Adel über 6. oder 8. Pferde, und keinem Grafen ober Zerrn über 10. ober 12. Pferde paffirt und gut gethan werben. In den Musterrollen solle 21) ein jeder mit seinem Taufs und Zunamen und seinen Pferden ordentlich vers zeichnet senn, und 22) einem Zerrn oder Wdels mann, der 5. oder 6. Pferde hatte, nur 1. Juns ge, der nur 3. ober 4. Pferde hatte, tein Junge, und der völlig 12. Pferde hatte, 2. Jungen passirt werben. Auch konnte 23) ein jeder Gerr oder Juns ter,

3. Chr. ter, ber 6. Dferde ober darüber batte, barunter 1570 einen wohlstaffirten Rnecht mit einem langen Robre haben; und 24) follten ber Obrifte und bie Rittmeifter teine Dferde werben, ober in bas Regifter und in bie Mufterung bringen, ba ber Junter oder Zerr nicht felbit personlich im

Selde gegenwartig ift.

Ferner und 25) follen binfuro teine fogenanns te greyreuter weiter jugelaffen werben; fondern es follen vielmehr 26) die Rutmerfter, fo viel mog lid), ihre Reuter aus denen von 21del, und micht bon einspannigen Rnechten werben, und ihnen in ben Mufterungen teine langen Reiben gut gemacht werden; Die Berren ober Junter aber follen 27), von Saus aus, ihre Rnechte jo betleis den, daß ihr Leib vor Kalte und Ungewitter be schuft, und bie Buchfen wohl bedeckt fenn mogen. hierauf banbelt bie Reuterbestallung 28) von ber Schuldigkeit ber Knechte im gelde, und ber Bestrafung berjenigen, bie ohne Erlaubnis aus dem Dienste treten ober entlaufen; ingleichen 29) von bem verbotenen Troge ber Rnechte ges gen ihre Zerren, und 30) bag feiner bem andern fein Gefinde abspannen folle, Alsbann folget 31) bas nothige bon ber Berren und Junkern Ges buhr gegen ihre Rnechte; 32) von Beurlaus bung und Unnehmung neuer Reuter; 33) von kranten und gefangenen Reisigen; 34) von geschlossenen ober sonst umgekommenen Reus tern; und 35) von der verbotenen Entlehnung ber Ruftung in ber Mufterung. Muffer bes Rittmeisters zwolf und bes gabnriche 6. Pfers Den folle 36) teiner wachefrey fenn; und ble Obriften und Airtmeister follen 37) fleiffig Acht haben, bag bie Reuter, nach ben Mufterrollen, ihre Pferde und Ruftungen ben ben gabnen vols -

lig haben. Weiter und 38) wird das erforderliche J. Ehr. verordnet von den geld : und Muster : Commis 1570 sarien, der Besichtigung und Abzehlung der Sahnen, und dem Abgange der Reuter; ingteie chen 39) daß der Obriste und seine unterhabende Rittmeister, Befehlshaber und Reuter ihr Aufsehen erstlich auf den Rayser, hernach auf dessen Obristenlieurenant und Feldmarschall, und alsdann auf ihre vorgesetzten Obristen has ben sollen, woben zugleich das weitere wegen ihres Umtes im gelde ihnen vorgeschrieben wird. nächst handelt der 40ste) Artickel von Zandhas bung des alten löblichen Teutschen Reuter , oder Ritter & Rechtes, welches 41) ver Rayser, nach Rath und Gutachten der Churfürsten, Fürsten und Stände, wieder einsetzt, anrichtet, gehands habet und vollzogen wissen will; und solle daher 42) alles, was währenden Feldzügen, vor den Reus terrechten geurtheilet und gehandelt wird, in das Rriegsprotokoll eingeschrieben, zu Ende des Zuges zwey Abschriften davon gemacht, solche von dem Seldmarschalle, oder, wenn keiner vorhanden, von dem Obristen versiegelt, und das eine an ben Rayser, bas andere aber an den Churfürsten von Maynz geschickt werden, damit man von allen ergangenen Urtheilen und Zandlungen im Reiche Wissenschaft haben, und darüber hals ten moge, auch kunftig ein jeder solche gebrauchen und sich daraus erholen könne.

Hierauf ward 43) angeführt, daß das alte . teutsche Kriegsvolk vor allen andern Mationen, an Mannheit, Frommigkeit und Kriegszucht, den Preiß gehabt habe. Da aber bisher unter dem teutschen Kriegsvolke viele Unordnung und wildes Leben eingerissen; so sollten sich die Reuter vor allem gottlosen, leichtfertigen und

bosen

- ANTONIA

## 316 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Chr. bofen Leben, infonberheit vor Gotteslafteruns 1570 gen, Verachtung feines Wortes, und vor Bes Schwerung und Vergewaltigung des armen Mannes buten, auch teine unzüchtige Weis ber mit fich fubren, ober im Latter haben. Bu bem Enbe follen 44) ihnen ihre Officiers mit que tem Erempel vorgeben; und 45) biefelben, bie Berren und Trintern, famt ihren Rnechten und ben Reutern, bem fonntäglichen Gottesdienfte fleiffig abwarten, die Llebercreter aber ernftlich bes Strafet werben. Beiter und 46) wird alles Mars Betentern, wabrendem Gottesdienste, vers boten; ingleichen 47) bas Gotteslaftern; und 48) bas laiterliche und viehifche Dollfaufen; wie bann 49) bie Strafe ber ber Vollerey ergebenen Officiers bestimmet wird; und folle 50) bie Truntenbeit teine Entschuldigung, noch Milderung ber Strafe fenn; auch 51) berjenige Officier, welcher aus Vollerey geindes : Moth verfaumt ober verschlaft, beswegen an seinem Leben, jo wie 52) die viehisch vollen Reuter und Rnechte, nach Butbefinden der Obriften und Rictmeifter, bes ftrafet werben. Wer fich biernachft 53) gegen ben Seldobriften ober Seldmarfchall, feine Obriften, Rittmeister, Wachtmeister und andere Bes fehlehaber mit wehrhafter Zand widerfette; 54) Schmabworte gegen seine Obrigfeit aus flieffe, ober 55) eine Meuterey angetteln murbe, folle por bas Reuterrecht gestellet, und nach beffen Erfenntniß an Leib und Leben bestrafet merben; wie bann auch 56) ein jeber fich ber gelbordnung in bem Umblasen ober Ausrufen, Geboten ober Derboten in bem lager, gemäß und geborfam berhalten folle. Reiner folle 57) an ben Juftigs bienern, als Profosen, Rumormeistern, Was genburgmeiftern und andern ihren Dienern fich pero

vergreifen, oder ihnen widerstreben; noch wenis z. Ehr. ger 58) dem Zeldmarschall, seinem Obristen, 1570 ober an deren statt bem Profosen einen Diener, den sie von Regimentswegen begehren, vorenthalten. Ingleichen sollen sich 59) die Rottmeister und ges meine Reuter des Streichens vor den Sahnen ganzlich entäussern; und 60) keiner, ohne Ers laubnif der Befehlshaber, auf das kouragiren ausreiten, oder auf der gütterung über Macht ausbleiben. In den folgenden Artickeln wird 61) von den Geldflüchtigen; 62) von den zum Seinde Uebergehenden; und 63) von den Sahe nenflüchtigen und ihrer Strafe gehandelt.

Es solle auch 64) keiner, ohne Erlaubniß bes Feldobristen, einen Trompeter zu den Feins den schicken, noch von ihnen annehmen, oder etwas mit ihnen handeln, Sprache halten, noch Briefe überschicken, und wenn dergleichen ihnen vom Seinde zukämen, solche sogleich an die hohen Offie ciers weisen; auch solle man 65) niemanden von ben seinden oder ihren Zugehörigen durch die Wachen passiren lassen. 66) Ulles Balgen und Schlagen auf Zügen, Wachten ober unter fliegender Fahne; 67) alle Ungriffe mit mors derlichem Gewehr, und alle Ausforderungen; 68) gewaltthätige Ueberfälle in den Gezelten; 69) Beraubung der Pflüge und Ackergeschirre, Zerstörung der Backöfen, Verderbung Korns und Weins, und 70) Tödtung alter Leute, Priester, Prediger ober Weibsbilder, die auf keiner Wehr befunden, und endlich unmundiger Rinder, werden ben Leib s und Lebensstrafe ernstlich verboten und untersagt. Ingleichen solle keiner 71) wider ben andern, ober die Kriegs, völker einer Mation wider die andern, sich 3us sammen rottiren, Aufruhr oder Zulauf machen, oder

3. Chr. ober nach seiner Mation schreyen; 72) bey ges 1570 segter Wache Buchsen losschiessen, ober ein Ges schrey, Gesang und andere Unruhen machen; und 73) alten Groll oder Zeindschaft, im Zelde oder Besagung eifern, ober mit thatlichem Bornehmen rachen; sondern man solle vielmehr 74) die etwa ents stehenden Uneinigkeiten vergleichen, und die vers tragenen Parteyen sollen den Frieden halten, so lange die geldbestallung dauert. Reiner solle 75) seine ordentliche Wache versaumen, noch berselben sich weigern; 76) nicht anders, als mit seinem Zars nisch und anderm gebührenden Gewehre, worauf er gemustert worden, auf die Wache ziehen, und weder auf Tags noch Machten, ohne Chehaften, von seinem Pferde absteigen; auch 77) auf der Wache, ohne Moth, keinen Lermen machen; vielweniger 78) sich auf derselben betrins ten. Miemand solle 79) fremde und verdächs tige Personen beherbergen; und wenn er 80) wahrnehmen sollte, wie man einen Vortheil gegen den Zeind erhalten, und Machtheil von den Greunden abwenden konnte, solches ingeheim dem Geldobristen oder Feldmarschall, oder seis nem Obristen anzeigen. Es solle auch 81) keiner brandschauen ober Läger anstecken, es geschäbe dann auf Befehl des Geldobristen.

Mun folgen weiter und 82) die den Officiers und Gemeinen gegebenen Vorschriften in den Zeldschlachten; 83) das Verbot von eigens mächtigem Ausgehen auf Beute; 84) daß keis ner dem andern seine gewonnene Beute, mit Gewalt oder sonst, entfremden; 85) die Mars cketender, inners oder ausserhalb dem lager, pluns dern, oder auf dem Proviantplaze Gewalt treiben, und in die Proviantplaze fallen solle. Ferner wird 86) der Vorkauf des Proviants; und

und 87) die Abführung des dem Feinde abges I. Chr. wonnenen Viehes und Proviants aus dem Las 1570 ger verboten. 88) Verdächtige Personen und Sachen solle ein jeder sogleich seinen Rittmeis ster odern Obristen, und wenn die Sache sehr wich tig ware, dem Geldobristen, ameigen; 89) die gegebenen Salvegarden, Geleite und Pasporte sollen gehörig respecktirt; und 90) niemand von des Reichs Unterthanen und Verwandten, in Un = U6 = und Durchzügen, auch lägerungen, bes schwert, geschätzt, geplündert oder beschädis get, sondern alles baar bezahlet werden. auch etwa 91) der Sold nicht allemal richtig erfolg gen, und man also auf die Wirthe und den ars men Mann zehren mussen; so sollen sie über das Empfangene Scheine ausstellen, und sich solches hernach an ihrer Besoldung abziehen lassen; ba dann 92) solche arme Leute, wegen ihrer Schas den, durch die (Kriegs:) Kreis: Pfenning: oder Zahlmeister ordentlich bezahlet werden sollen. Wenn man 93) in der Feinde Land, aber boch auf des Reichs Boden zu liegen kame; so solle doch nicht erlaubt senn hinaus zu reiten, die Armen zu plundern, zu schägen und zu vergewaltigen, widrigenfalls den armen Leuten das Geraubte mit Geld wieder erstattet, und die Thater als Räuber bestraft werden sollten. Der etwa im Kriege von den Reutern gefangene Feldobriste oder die Zauptleute der Feinde sollen 94) dem Rayser, oder seinem Geldobristen, oder dem, der sonst dessen Befehl haben wurde, gegen eine statts liche und billige Verehrung, überliefert wers den; hingegen 95) andere gemeine Kriegsges fangene mochte ein jeder, der sie niedergewors fen und bekommen, schägen, und mit ihnen nach Rriegsgebrauch handeln; doch sollen alle und jebe

3. Chr. jede Gefangene bem Seldobristen angezeigt und

Die etwa eroberte Städte, Schlösser, Flecken, Land und Leute sollen 96), nebst dem dazu gehös rigen Geschütze, Munition und dem Vorrathe von Proviant bem Rayser und dem Z. R. 3114 stehen und bleiben. Es sollen auch solche erobers te gehuldigte und aufgenommene Städte, Schlösser, Flecken, Land und Leute, nachs dem sie aufgenommen sind, weiter nicht beschädis get ober gebrandschazet werden; alle andere Zaabe aber, die nach Kriegsgebrauche Preiß

ist, solle dem Kriegsvolke bleiben.

Da auch 97) in solchen Feldzügen allerley Nationen zu Roßund zu Gusse zusammen kamen, und daher sich leicht, aus geringen Ursachen, Unwille und Uneinigkeit zutragen möchte; so solle keine Nation die andere, mit Worten, Werken und Ges berden, schmähen, stumpfiren, noch sich mit derselben in einige Disputation einlassen; sondern, wenn eine Maxion gegen die andere Spruch und Forderung zu haben vermeinte, solle dasselbe bey ihrer Obrigkeit, und nach gebräuchlichem Rriegsrechte ausgebracht werden. 98) Die Reuterverbrechen wider Kriegsrecht und Ges brauch sollen nach Erkenntniß und Zerkoms men des Reuterrechts bestrafet werden. nun 99) Malesins und andere strafbare Sas chen, die keinen Aufschub litten, in Abwesens heit des über die Reuter gesetzten Geldmarschalls, vorfielen; so solle der Obriste das Unrecht stras fen, und daben die Rittmeister, Lieutenant, Fähnrich, und, wo es vonnöthen, etliche Rotts meister mit zuziehen. 100) Bey jedem teuts schen Reuterregimente, es habe viele oder wenige Fahnen, wenn auch schon kein orbentlicher Gelde mar/

marschall vorhanden, solle nichts bestoweniger ein 3. Ehr. Orofos gehalten werden. Wer 101) von einem 1570 Rittmeister Anrittgeld nahme, und bey der Musterung nicht erschiene, sondern vor oder nach derselben, ehe das Seldregiment bestellt, wies ber abritte, oder in eines andern Zerrn Dienste trace, solle vor das Reuterrecht geladen, und ben seinem Ausbleiben gegen ihn gesprochen werden. Wenn auch 102) ausserhalb des Reichs, ben fremden Potentaten, sich Jrrungen oder Ehe rensachen, die sich in Kriegsdiensten im Gelde zugetragen, zwischen Teutschen ereigneten, die eis ner gegen den andern por dem Reuterrechte ause tragen wollte; so solle dem Rlager das Recht gestattet werden. Das Recht aber solle 103) ehrlich ertheilet werden; und 104) ben bessen Ers theilung der Obriste selbst gegenwartig senn.

Die Reisigen sollen 105) schuldig senn, sich monatlich, oder wenn man es begehret, mustern zu lassen, worauf ihnen ihr Monatsold bezahlt were ben sollte. Wurde aber etwa das Geld, ju Muse gang des Monats, nicht sogleich vorhanden fenn; so sollten sie Geduld tragen, und nichts besto. weniger ihre Züge und Wachten versehen. Diese Reuter Bestallung aber und Artickel sollten 106) den gemeinen Reutern, jur Zeit ber ersten Musterung, im fregen Jelde und unter fliegens den galznen, vorgelesen werden, worauf sie auf dieselbe, wie von Alters gebräuchlich, geloben und So oft man auch hernach mus mehren sollten. sterte, sollte 107) die Bestallung den Reutern im Ringe wieder vorgelesen werden, damit sich ein jeder derselben desto besser erinnern konnte; und alle Reuter, welche sich hernach, währendem Zuge, zu bem Baufen begeben, und Dienste nehmen wurs den, sollten 108) zu Zaltung vorgedachter Bestale 17. R. B. 8. Th. lung

3. Ebr. lung und Artickel gleichfalls verbunden senn. 1570 Endlich sollen 109) die Rittmeister, ben ihren Werbungen, sich wohl vorsehen, daß sich keine leichtfertige, übelthätige und verläumte Pers sonen unter ihre Reuter mit einmischen, welche auch, wenn sie hernach unter ben Fahnen sollten befunden werden, dem Reuterrechte vorgestellet, und nach Befinden ihres Berbrechens von dem Zaus fen geschafft, oder sonst bestraft werden sollten. Ein gleiches sollte 110) demjenigen widerfahren, der als ein öffentlicher Verächter und Lästerer GOts tes und seines Wortes, als ein berüchtigter Jungs frauens und grauenschänder, ber einen unreds lich ermordet, von seinem Herrn aus dem Gelde geflohen, oder sonst einer andern unehrbaren und unadelichen That ware überwiesen worden. Sollte zuleßt und 111) in diesen Artickeln etwas vergessen oder ausgelassen senn, was Reutern und Kriegsleuten zu halten zustunde und ges brauchlich ware; so sollten die Reuter eben sos wohl dazu gehalten und verbunden senn, und die Uebertreter, nach Erkenntniß, darum bestraft werben, als wenn es ausbrücklich in dieser Bes stallung vermeldet ware.

Der zweite Abschnitt ver Reuterbestals lung handelt von Bestellung des Feld, und Reus ter, Rechts, und enthält eilf Artickel vom 112ten bis zum 122sten Titel. Memlich: 1) sollen alle Obristen, Rittmeister, Besehlshaber, Zerren, Junker und Mitreuter auf diese beschlossene aussührliche Bestallung bestellt und angenoms men werden. Wenn man nun zusammenkäme, solle 2) der Rayserliche und des Reichs Feld, Obris ster die Reuter zusammenfordern, oder, wenn eine grosse Unzahl vorhanden, sie in etliche Hausen abtheilen lassen, alsdann personlich, samt dem

Seldmarschall und ben boben Rriegsbeamten. 3. Cbr. au ihnen in ben Ring reiten, fich durch einen 1570 Zerold ein bloffes Schwerdt porführen laffen. and bernach im Ringe, nach geschehenem Hufblas fen, ben Reutern, nach vorgangiger Danffagung. vorhalten, daß fie 3) Ordnung, Geborfam, Ges richt und Recht unter fich erhalten, fich chriftlis cher Liebe, Bbrbarteit, adelicher Sitten. Gottfeligteit und Redlichkeit befleiffigen, und alle beidnische und unadeliche Thaten flieben Tollten. Damit nun 4) ein jeber folchem beito beffet machzufommen mußte; fo follte ihnen bie wieder cre neuerte und bestätigte &. Bestallung und 21rs tickel bes alten loblichen Reuterrechtes und Rrieasteauments vorgelesen werben, worauf fie. nach altem Gebrauche, mehren follten; auch follten alebann 5) ihnen bie Artickel ber Bestallung wurflich voraelesen werben. Wenn nun folches 6) murflich geschehen mare; fo folle ber geldobrifte fie nochmale ermabnen, bem Dorgelesenen treus lich und gehorsam nachzukommen, und bev ihren Rrieusberren, in Relb und Befagung, au Lag und au Macht, nach aller Moglichfeit, Leib und Leben, But und Blut jugufegen, und mabrend biefem Buge und Bestallung von ihnen nicht zu weichen. Und enblich folle ber Reldobrifte auch an fie begebe ren, bag fie, bem alten Berfommen nach, ibre Mehr baruber machen, bie Sande inegefamt auf beben, und geloben follten, allem in ber Bes stallung begriffenem treulich und fest nachzutoms men. Mach geschehener Verlefung ber Bestals lung und erfolgter Mehrung folle 7) ber Selde obriffe bas feld bestellen, und ben Reutern bie Personen ber boben Hemter anzeigen. Deme lich 8) zuerft ben gelomarschall, woben er sogleich bas Schwerdt von bem Berold nehmen, ce ibm ¥ 2 übers

## 324 Achte Periode. 3weite Epocha.

a. Gbr. überantworten und bie Zandhabung einer 1570 gleichformigen Rechtspflege, ben bem Ges lubde, welches er igo, in gemeiner Mebrung. offentlich geleiftet batte, ibm ernitlich anbefeblere Bernach folle 9) ber Geldobrifte auch bie Dersonen ber andern boben Memter nambaft machen, und ihnen befehlen, folche, bev ibrer iso gethanen Mehrung, treulich zu verrichten; allem Reutern aber folle er einbinden, folden boben Memtern in allem und jebem gebuhrenden Gebors sam zu leisten. Endlich 10) folle ein jeder von ben boben Memtern feine Dantfagung verrich ten, und fich gegen ben Seldobriften und die Reus ter ju allem Geborfam und Gebubr erbieten: morauf man 11) wieder auf bliefe und aus bem Ringe sone.

In dem dritten Abschnitte der Reuterbesställung wird gehandelt: wie das Reuterrecht zu bestellen und zu bestegen sey, und enthält selbiger nut einen einigen Titel. Memlich der gelds marschalt solle einen ehrlichen, verständigen und erfahren Kriegemann von Woel zu semem Lieutenant verordnen, demselben, nehst andem, das Ausstehen auf die Justig und das Reutersrecht beschen, und ihm eine geschiefte und wohls geübte Person zu einem Schreiber des Reutersrechts gugeben, welcher bey dem ersten Reutersrechte öffentlich mit Eidespflicht verbunden web

ben folle.

Wie nun das Reuters Recht gehalten werden solle, seiger der vierte Abschnitz in 18. Artickeln. Es solle nemlich dossible 1), auf Besfeld des Seldmarfchalls, durch Trompeter, im Lager, ausgeblasen, oder sonst den Parteyen ordentich verfündiget werden; 2) der Seldmars schall, dem die Justin und das Schwerdt besonsten.

len, baffelbe mit 3. Rittmeiftern, 3. Lieutenants, 3. Chr. 3. Sabnrichen und 3. Rottmeiftern befegen, auch 1570 einen Reuterobriften bagu nehmen ; und 3) wenn ber Renterhaufe im Felbe ftart mare, baß es an leus ten nicht fehlte, ober wenn Malefing umb andere wichtige Sachen vorfielen, follte man bas Recht gedoppelt, nemlich mit 24. Perfonen, befegen. Dierauf werben 4) bie ben folchem Rechte gu beobe achtende Ceremonien und Ordnung, besonders ben einem peinlichen Malefin Berichte, vorges fchrieben; woben 5), wenn bie Rechtsfachen peins lich und ehrenrührig find, und bas Kriegeregis ment betreffen, der gelomarschall personlich gegenwartig fenn folle, bagegen er, in nicht gar wichtigen, und etwa burgerlichen Parteyfas chen, burch feinen Lieutenant bas Recht fonne halten laffen. Wenn man nun 6) an bie Stelle, too bas Reuterrecht gehalten werben follte, ges fommen ware; fo folle ber geldmarschall sein Schwerde vor sich auf ben Tisch legen, und bie Richter, ben einem peinlichen Berichte, ihre Schwerdter mit ber Spige unter fich gegen bie Erde fehren; auch 7) ber Bestallungsbrief auf ben Tifch gelegt werben. Bernach folle 8) ber Geldmarschall ben Richtern vorhalten, wie gu urtheilen fen; und 9) bie gewöhnliche Umfrage thun: ob bas Gericht mit tauglichen und ehre lichen Leuten bestellet, ob es zu rechter Zeit fen, und fonft teine Binderung vorhanden, ein Karferliches Reuterrecht ju halten; worauf et 10) bas Recht verbannen, und nachher 11) fras gen folle: ob auch ben Parteyen orbentlich vorges boters, und fie barauf erfordert worden; wie bann auch 12) in peinlichen Sachen, und bie bas Briegeregiment betreffen, ber Profos, und wenn bie Sachen wichtig, auf Gutachten bes gelde mare

3. The marschalls, auch etwa sein Lieutenant, in but?
1570 gerlichen Sachen aber der Kläger und Unts
worter vortreten, eine Person vom Rechten, sol
gends ein oder zween Käthe aus den Zugeords
neten bitten, und durch dieselben ihre Mothdurft

vortragen und handeln lassen.

In peinlichen Sachen sollen 13) die der Reuterbestallung einverleibten Artickel und bas Rayserliche Malefigrecht das rechte Richts scheid seyn, wornach die Urtheile gerichtet wers den sollen; ingleichen sollen 14) ben ber Umfrage Die Reuter, ben ihren Pflichten, erinnert werden, eines jeden Votum bis in die Grube verschwies gen zu halten. Vor Eröffnung der Urtheile aber, wenn es Malefin oder Ehrensachen zwis schen ansehnlichen Personen betreffe, solle 15) ber Feldmarschall allemal bem Geldobristen Bes richt geben, und seine Gesinnung einholen, wel cher, nach Gelegenheit der Personen, Zeit und andes rer Umstånde, die Strafe ju mindern ober zu mile Ben Sprechung des Urtheils in dern hatte. peinlichen Sachen solle 16) der Seldmarschall bas Schwerdt in die Zand nehmen, und die Spige über sich kehren; ein gleiches sollen 17) bie andern zum Rechte verordnete Personen thun, und so lange die Umfrage geschiehet und das Urs theil gehet, die Spigen der Schwerdter unter sich, wenn aber das Urtheil verlesen wird, die Spigen über sich kehren, und nach verlesenem Urtheile solle der Geldmarschall seinen Stab brechen, worauf die Zugeordneten wieder vom Rechte jum Losamente gehen, und, wie sie auss gegangen, ein jeder Richter sein Schwerdt auf ber Achsel haben, wenn sie aber teine Malesigs sachen gerichtet, an der Seite behalten solle. les nun, was in den Reuter, Rechten, währen

dem

dem Zuge geurtheilet und gehandelt worden, solle J. Ehr. 18) in das Rechtbuch eingeschrieben, und davon, 1570 zu Ende des Zuges, zwey verschiedene Abschrifs ten gemacht, von dem Geldmarschall versiegelt, und die eine in die Rayserliche, die andere aber in die Chur & Maynzische Ranzley überschieft werben, damit sich baraus kunftig ein jeder erholen fonne.

Munmehro folgen in dem fünften Abschnits te der Reuterbestallung die Artickel für die Teutschen Knechte in 74. besondern Titeln. Im Iten) ist der Bid eines Zußknechts enthalten, und im 2ten) wird bemselben die Gottesfurcht empfohe len, auch verboten, währendem Gottesdienste Wein, Bier ober dergleichen, burch die Mars ketender auszuzapfen, und zu verkaufen. Der zte) und 4te) Titel melden die Waffen der Kriegss knechte, nemlich alle Knechte, die Spiesse und kurze Wehren tragen, sollen, ben ber Mustes rung, mit guten starken Seitengewehren, ju beiden Zänden, ober mit guten Rappiren ers Scheinen, die Schützen aber mit guten starten Raps piren versehen senn; ingleichen solle ein jeder sein Obergewehr, und besonders die Schügen ihre Zacken und Zugehör, in guter Bereitschaft hab ten, und sich ohne Rraut und Loth nicht fins den lassen. Im 5ten) Artickel aber ist die Rebe von der Aleidung der Jußknechte, daß nemlich ein jeder mit einem Oberrocke oder Mantel bes Fleidet senn solle, damit er sich vor dem Regen und der Kälte besto besser erhalten, und besonders die Schützen ihre Zacken und Glaschen bedecken, und desto besser gebrauchen könnten. Hierauf wird 6) ben gußtnechten ber Geborsam gegen ihre vorgesetzen Officiers eingeschärft, und solcher 7) auch auf andere Officiers, die nicht von ihrer Coms 400

## 328 Achte Periobe. Zweite Epocha.

3. Chr. Compagnie waren, und unter welche fie etwa 1570 commandirt murben, erftrecht. Gie follten hiernachst 8) Schutz leisten Rindbetterinnen, schwangern grauen, Jungfrauen, alten Leus ten, Prieftern, Predigern und Rirchendienern, und diefelben ben leibesftrafe nicht beleidigen; ingleis then 9) bie Rirchen, Rloffer, Rlaufen, Spis taler und Schulen verschonen, und sie nicht bes 10) Werben ihnen 30. Tage auf eis Schadiaen. nen Monat, und jum Monatfolde 4. Gulden, Au 15. Baren ober 60. Rreimer, gerechnet, unb fie follten, wenn etwa bas Geld nicht fogleich da ware, Geduld tragen, und boch ibre Dienfte verrichten. 11) Ein Musreiffer, ben man er baichte, folle an Leib und Leben beftraft, ein nicht Berretener aber jum Schelmen gemacht werben; auch folle 12) fein Rnecht im Juge aus ber Ordnung ober Gliebern weichen; und 13) berjenige, ber fich einem andern Befeblsbaber. als feinem Zauptmanne, auf Zugen und Bach ten widerfegte, nach Ertennenig bes Obriffen und bes Rechts, bestraft merben.

Es werden hierauf die Pflichten und Oblies genheiten angegeben, welche die Justinechte zu besobachen haben, wem sie 14) in Besauungen gelegt; und 15) zu den Bauen und andern Arbeiten gesbraucht werden wollen; auch sollen sie 16) wegest der ausgehaltenen und abgeschlagenen Sturrte der Zeinde keine aussechaltenen Sturre ber eine aussehaltenen und oberchlichen Solde besunden, noch in die inte Accord überzedene Schlöste und Sadde einstallen, und plundern; auch 17) gegen die Gestückerten und Gehuldigten nichte vornehmen; und 18) den Oertern, vo Salvegarden angeschlagen sind, keinen Schadden zu und 27) gesten ausgeschlagen sind, keinen Schadden ungeschlagen sind, keinen Schadden und keinen und keinen und keinen und keinen sind keinen und k

ter, ober eine Zauptfeftung mit Sturm etobert 3. Cpe. murbe; fo folle alebann eines jeden Rnechts Bes 1570 foldung, wie fich ber Monat ihres Dienftes bes grif, aus , und angeben. 20) QBird alles Dlins bern mabrenben Schlachten und Sturmen; wie auch 21) alles Husgeben und Ausreiten auf Beute, ben leibesftrafe, verboten. Huf ben, bet 22) im Selde ober sonft die Glucht nahme, solle ber nachste stechen und schlagen, und keine Strafe leiben, wenn auch jener barüber todtges Schlagen wurde. 23) Ueberlaufer, die man wie ber befame, follten am Leben bestraft, und bie nicht Betretene au Schelmen gemacht werden; ingleichen folle 24) von den Knechten, ben leib und lebenestrafe, teine Gernein, ohne Wissen und Willen des Obriften, gehalten werden. Es folle 25) teiner mit ben geinden, ober ihren Troms melfchlägern, ober Trompetern, es fen im Las ger, Bugen ober Besagungen, Sprache halten, auch feine Briefe in bas feindliche Laget febreiben, ober von ben geinden annehmen; und 26) niemanden von ben geinden ober ihren 3us teborinen durch bie Wachen laffen; auch 27) die etwa in Erfahrung gebrachten Detrathereven und baran Theil habende Personen alsobald ber Obricteit und bem Profosen anzeigen; und 28) wenn jemand mahrnahme, mas ben greunden Machtheil, und Vortheil ben geinden bringen Fonnte, folches fogleich feinem Zauptmann ober Obriften eröffnen. Ein jeber folle fich 29) bes muthwilligen Balgens gegen ben anbern ents balten; und 30) tein mordliches Gewebe, als Buchfen ober lange Wehr, im Balgen gebrau chen, wohl aber folle einem jeben, au feiner Bechugung, fein Seitengewehr jum gauen und Stechen frenfteben; auch 31) follten fie allen als £ 5

3. Chr. ten Zaß und Meid, währendem Kriegszuge, rus

1570 ben lassen.

Ferner wird 32) alles Rottiren und aller Unfriede; und 33) das Schiessen und Werfen mit dem Gewehr, ben schwerer Strafe, verbos ten. Wenn auch 34) zween ober mehr sich mit einander schlügen, so sollen die Anwesenden sich nicht des einen oder andern annehmen, sondern vielmehr die Streitenden gutlich zu scheiden suchen. 35) Alles Schiessen an gefährlichen Orten, insonderheit ben Macht und besetzten Wachten, wird ben leibesstrafe verboten. Es solle auch niemand 36) von der Wache wegbleiben, ausser wegen leibes. schwachheit; noch weniger 37) ohne Erlaubniß von der Wache weggehen; ober 38), ohne seines Zauptmanns Wissen und Willen, für sich ein nen Lohnwächter bestellen, vornemlich auch die gegebene Losung nicht vergessen, ober eine uns rechte angeben. Und so ist dann auch ferner ben Leib: und tebens: Strafe verboten: 39) bas Schlas fen auf der Schildwache, oder Weggehen vom Posten vor der Ablösung; 40) das Balgen mady besetzter Wache; und 41) alle Vergewals vigung in des Freundes Lande; widrigenfalls 42) die Uebertreter auf eingelaufene Klage, nicht nur zur Wiedererstattung angehalten, sondern auch nach Befinden an Leib und Leben gestraft werben sollen. Wenn auch 43) mehr als eine Mation, in bergleichen Rriegsversammlung, bensammen senn wurde; so solle keine gegen die andere sich zusammen rottiren, und mit einander spielen, auch wenn Proviant dem Lager zuge führet wurde, solle keiner die Marketender vers gewaltigen und beleidigen, oder über das Pros viant fallen, es sene bann vorher geschätzt worden; wie bann auch 44) aller Vorkauf des Proviants ausser

ausser dem lager, ben leibesstrafe, verboten wird. J. Che. 45) Dem Profosen ober seinen Knechten solle 1570 sid) niemand widersetzen, ober ihn an Gefangens nehmung der Missethäter hindern; und wenn 46) er oder seine Knechte nicht sogleich ben ber Hand waren, und einer oder mehr auf einer öffentlis chen und schändlichen That, als Mord, Diebs stahl, Verrätherey und bergleichen, betreten wurs de, so sollen die nachsten, so daben sind, schuldig senn, einen solchen Missethäter, zu Zandhas bung des Regiments, bis zu des Profosen oder

der Seinigen Ankunft, aufzuhalten.

Reiner solle 47) sich unter zween Zaupts leuten schreiben, oder sich zwermal mustern las sen, und keiner auf des andern Mamen durch die Musterung gehen, oder dem andern seinen Zarnisch und Gewehr leihen; sondern ein jeder solle 48) ben der Musterung seinen rechten Taufs und Zunamen, auch die Stadt, worin oder wos ben er am nächsten gebohren, nennen und eins schreiben lassen; wie bann auch 49) aller unzus lässiger Sold ernstlich verboten wird. Auf der Musterung sollen 50) die Zaupts und Befehlss leute, ingleichen die von Adel alle ihre Rustuns gen anziehen; und wenn 51) Reisige und Jußs Enechte ben einander in einem Lager liegen wur. den, sollen diese jenen weichen, damit die Reis sigen ihre Pferde unterbringen können; auch 52) ein jeder sich mit dem ihm vom Quartiermeister angewiesenem Quartier begnügen. 53) Pflüge, Mühlen, Backofen, in Freunds und Feindess Land, sollen, ben Leibesstrafe, nicht beraubet ober beschädiget, auch 54) Wein, Rornober Mehl micht verdorben werden; ingleichen solle 55) keinet alte verlebte Leute, Prediger, Weibsleute, die auf keiner Wehr befunden werden, oder ummuns

332

3. Ghr. bige Rinder todefchlagen. Retner folle 56) ein 1570 jeber fich bes Butrintens und ber Truntenbeit enthalten, und keiner ben andern jum teinken nothigen; wer aber 57) auf ber Wache, ober 58) auf ben Straffen und Jugen betrunten ober woll betreten murbe, folle ernitlich gestrafet werben. Es folle auch 59) teiner, obne bes Lauptmanns Dorwiffen und Befehl, es fen bann Roth, Lers men machen; und wenn 60) Lerm gemacht wur be, folle ein jeder auf feinen berorbneten Lermens plat laufen; wer aber 61) Vollerey halber geins Des : Moth ober Lermen versaumte ober vers Schliefe, folle besmegen an feinem Leibe geftraft werben. Bas biernachft 62) ein jeder in Schlachs ten, Sturmen, ober fonft vom geinbe Beute machte, folle ibm nach Kriegerecht und Ordnuma bleiben; aber bas Geschüge, Pulver, Mimis tion, Vorrath an Proviant und anderm, was gu Unterhaltung bes fleckens geborte, ingleichen bie bornehmen Kriegsgefangnen, als bie Kriegss berren, gurften ober geldobriften, follten bem Rayfer ober feinem Seldobriften ober Befebles baber jugeboren und jugestellet werben; jeboch bens jenigen, welche fie gefangen, eine billige Ergogung und Verebrung bafur gescheben. 63) Die vom Seinde ober fonft ehrlicher Weise beschädinte ober trante Knechte follen ihren Sold ferner au genieffen haben; und 64) bas bem geinde abgenom mene Dieh und Proviant solle nicht aus bem Lager geführt, fonbern in demfelben, ben gemeinen Rnechten jum Dlugen, verfauft werben; auch folle 65) keiner bem andern feine gewonnene Beute mit Gewalt abdringen ober nehmen, unb Die Uebertreter, nach Ertennenif bes Obriften, beftrafet werben.

## Geschichte R. Maximilians bes 3weiten. 333'

Es folle 66) ein jeder die Machrichter ben 3. Con. Preibeit bes gemeinen Rechts bleiben laffen; 67) 1579 teiner fich anmaffen, im Troffe au gieben ober au geben, er ware bann trant, ober hatte bon feis nem Sauptmann biegu Erlaubniß; und 68) ein jeder feinen Troß ober Anbang, was gemeine unebrbare Weiber find, ausgenommen bie rechten Eheweiber, auf Befehl des Obriften und feines Zauptmanns, fogleich bey ber erften Musterung, ober bernach, wenn es ihm befobe len wird, von fich schaffen. Ferner jolle 69) tein Lauptmann bes andern bestellte Rnechte. ober einen Reifigen, ber im Buge von feinem Berrn abgefommen, annehmen, noch weniger einer bem andern fein Gefinde fonft abspannen. Borg solle 70) nicht gespielet, und das auf Born abnewonnene Geld nicht bezahlet were ben. Wer 71) bie borgeschriebenen Urtickel nicht bielte, follte ale eidbruchig und peinlich geftraft merben, alle andere aber, in ben Urtideln etwa vergeffene Duntten, welche ju halten ben Rriegeleuten juftunde, und überhaupt alle Mige bandlungen follten zu bes Obriften Ertenntnig teffellet fenn und bestraft werben. Ingleichen follen 72) alle funftig, über fury ober lang, ans zunehmende Knechte fich einschreiben laffen, und Geld nehmen, auch, ob fie gleich ben ber ere frem Gibebleiftung nicht mit jugegen gewefen, bennoch 311 folder Bidespflicht und Vollziehung der vorbeschriebenen Urtickel verbunden fenn, als wenn fie perfonlich bey biefem Schworen geweien mas Bofern auch 7,3) einem ober mehr bie vorgefebriebenen Urtickel in Verteffenbeit famen; fo folle er fich jederzeit zu dem Schultbeiffen verfugen, welcher schuldig fenn follte, fie ibm wieder porzulesen und bavon Bericht ju geben. Enblich

3. Exc. und 74) follen die Luffknechte auf drey Monate 1570 schwören, und wenn man ihrer weiter beduffe, follten sie auf diesen Arrickelsdrief und Bestallung, so lang man ihrer nothis hätte, bestellt und angenommen werden, auch schuldig senn, ohne Weige-

rung und Ginrebe barauf ju bienen.

Rulest im fechften Abschnitte werben. in neun Artickeln, noch etliche besondere, ber bors ftebenden Bestallung und Artickeln anbangige Duntten verzeichnet. 218: 1) obgleich ben Teuts Schen Obriften, Rittmeiftern und Zauptleus ten, bermoge ber hergebrachten teutschen Greis beit, jedoch nach Inhalt ber vorigen und igis gen R. Conftitutionen, jugelaffen mare, teuts iches Kriegsvolt ben fremden Potentaten ju auführen, iho aber auch andere, bie nicht gebobrs ne Teutsche find, fich beffen unterfteben, woraus enblich allerhand Derkleinerung und Machtheil ber Teutschen Mation erfolgen mochte; fo folle binfuro teiner Person fremder Mation, die im Reiche, ober beffen Schutz und Schirm angeboris gen tanben nicht geseffen, verftattet werben, reutsches Briegsvolt ju Rof und ju guffe, als ein Obrifter, Rittmeifter ober Zauptmann ans aunehmen, ober unter fich ju bestellen und ju führen. Burbe auch folches etwa von Obriften ober Befehlebabern einer ober mehr frember Mationen im Reiche vorgenommen; fo folle fol thes alsbalb, burch bie Rreisobriften, und wenn es nothia, burch ben Rayfer felbit abgefchaffe und perwebret merben. Es follten auch biejenigen, welche fich, wider biefe Rayferliche und R. Ders ordnung, unter fremden Obriften und Befehles babern bestellen lieffen, von ihrer Obrinteit, auf Unflage ober Umte balber, gerechtfertiget unb geftraft, auch ferner unter teinem teutschen Regus

Rettimente gebulbet werben. 2) Golle bas teut/ 3. Chr. Sche Kriegsvolt und alle biejenige, meldie pon 1570

fremden Dotentaten in Bestallung und Dens fion, oder Tabre und Dienft Geld angenome men werben, in ihren Bestallungen und Densions Briefen, fid) ausbrucklich vorbehalten, bag fie fich wider das L. R. Teutscher Mation, ober einigen Stand beffelben, weder offenfive, noch defensive, nicht gebrauchen laffen wollen, 3) Golle auch bas teutsche Rriegsvolt, und alle beffen Obriften und Befehlebaber ben fremden Dos tentaten schuldig und verpflichtet fenn, in ihren Briensdienften, fich ber ino erneuerten und auf. gerichteten Bestallung und Reuterrechtes, auch Artickelsbriefe, foviel bas Kriegsregiment und Ordnung betrift, gemaß ju verhalten. auch 4) ein teutscher Obrifter, Rittmeifter, Bauptmann ober anderer Befehlshaber au Roß ober ju Ruffe, und überhaupt alle Kriegsleute in fremder Dotentaten Diensten ber isigen Bes fallung ic., fobiel bas Kriegsregiment und Ordnung betrift, zuwider handelte, ober auf anbere Urt feiner Ebren vergaffe, und infonbers beit bie Befehlshaber gegen ihr untergebenes Rriegsvolt, burch Vervortheilung, Practicis rung und Zandthierung mit Proviant, burch Rleidung, ober Aufdringung von Ruftungen und Webr, ober in andere Bege an ihrer Befols dung und Derwahrlofung gegen ben geind, uns getreu, unehrbar und übel handeln murben. ob fie auch gleich an folchem Orte ungeftraft blies ben; fo follten fie boch nichts besto weniger por ibe ver orbentlichen Obrigfeit, wenn es von ihnen funbe bar wurde, von 21mts wegen, ober auf jemanbs 2intlage, vorgestellt, gerechtfertiget und beftraft werben. Wofern aber bie Obrigfeit es bieran febe lerr 3. Ehr. len liesse, und die Sache und Verwürkung noe 1570 torisch und strafbar wäre; so wolle der Rayser, als die höchste Obrigkeit, von Amts wegen, oder wenn sonst die Rlage an ihn gelangte, Linsehen haben, und gegen den Verbrecher, zufolge der Bestallung und Reuterrechtes, verfahren.

Weil auch 5) zu Verhütung allerhand Vers Pleinerung und Machtheils, nothig ware, eine gute Verordnung zu machen, daß die Sahnen mit wohlgeübten und erfahrnen Knechten, auch tauglichen Rustungen und Wehren, bes sonbers aber mit guten Schügen, woran iso um so mehr gelegen, weil die fremden Mationen sich darin wohl übten, gut bestellet wurden; so sollten unter jedem Kahnlein 400. Personen senn und unterhalten werden, und denselben 100. wohle gerustete Anechte mit langen Spiessen, und ein jeder derselben mit einem kurzen Leuerrohr, zu gegeben werben. Unter solchen 100. gerüsteten Rnechten solle die Zelfte, die nemlich über 8. Gulden Sold haben, volle Rustungen, mit ganzen Armschienen ober Panzerermeln tragen; mehr funfzig mit Schlachtschwerdtern ober an bern tauglichen kurzen Wehren, als Zellepars ten, von den altesten und erfahrnen Kriegsleus ten, die auch ihre gute Rustungen haben, und zu Bedeckung der Sahne, auch wo es sonst nothig, gebraucht werben, beren jeder, neben seinem turs zen Wehr, eine kurze feuerschlagende Buchse am Gurtel ben sich haben und tragen folle. übereinzige 50. Personen aber sollen mit blossen Rnechten und langen Spiessen besetzt, und uns terhalten werben, welches also hinfuro den Obris sten und Zauptleuten, in ihren Bestallungen und Bewerbungen, eingebunden werden solle. Die übrigen 200, Knechte aber sollen 6) Zackens schützen,

Schügen, und mit guten Sturmbuten, Rappis 3. Chr. ren, ingleichen mit guten Durschrohren, geuer, 1570 ober Schwammschlossen staffirt fenn. Gie follen auch monatlich teubt, und ihnen eingebunden merben, am Backen anzuschlagen und abzus febieffen. Belcher bann mit feinem Schieffen nicht beftunde, bem folle, gur Strafe, ber Back niedergelegt, und ein bloffer Spieß gegeben mers ben. Sugaegen folle man einen aus ben gemeinen Rnechten, ber baju tauglich, an beffen Statt nehmen, damit fie baburch zu autem Schieffen und zur Freudigkeit, auch baß fich einer vor dem andern feben laffe, gereiget werben. 3m gleichen follen 7) binfuro unter jedem gabnlein auch geben Schunen mit Doppelhacken unter balten werben, weil die fremden Mationen anfien gen, fich auch ber Doppelhacken unter ben Schuren ju gebrauchen. Bon ben gebachten Schuren follen 100. mit 5. Gulden, 50. mit feche, 40. mit 7. und 8. Gulden, und bie übrigen geben, bie Doppelhacken tragen, mit 10. Gulden monatlich unterhalten, auch bie Portbeile, nach eines jeden Erfahrung, Tauge lichteit und Verdienst, ohne Gunft, burch bie Commiffarien ausgetheilet, und besmegen befon bere Breundigung gehalten merben. Enblich follen auch 9) unter jeder Sabne Knechte, wenia. ftens acht ober geben von 2/del, ober andere vers fucbte und erfahrne Briegsleute, mit etwas mebr Befoldung, unterhalten werben, die mit ihren Rleppern, Die fie fich felbft unterhalten follen, gefaßt maren, auf ihren Obriften ober Saupte mann zu warren, und besonders sich zu Lübrung

ber Schuren gebrauchen ju laffen b).

<sup>6)</sup> S. Die Reuterbestallung x., in Lunigs R. 2., T. I. P. I. n. 15. p. 393 - 412. und in ber 27. Samml. ber R. 21, P. III. n. 19. p. \$21-341. 17. R. S. 8. Th.

In bem R. A. ist zwar nichts von Relis L. Ebr. 1570 gionssachen enthalten; indessen ist doch davon ein und anderes auf dem R. Tage vorgekommen. Machs bem P. Dius ber IV. Machricht von dem zu Spever zu haltendem Reichstage erhalten hatte; so erließ 11Jun er an den damaligen Churfürsten Johannes den VII. von Trier ein Breve, worin er anfangs dessen Æifer für die catholische Religion rühmte, und hernach ihn ermahnte, nach allem Bermögen sich zu bemühen, daß auf dieser Reichsversammlung nichts von Religionssachen gehandelt wurde. Sollte er nun aber solches nicht hintertreiben kons nen; so mochte er sich wenigstens babin bemuben, daß nichts beschlossen wurde, was den Zustand ber catholischen Religion in Teutschland noch mehr verschlimmern, und dem pabstlichen 21ns sehen noch grössern Nachtheil bringen könnte, wess halb sein am Rayserlichen Zofe befindlicher Tuns cius, Melchior Bilius, sich noch weiter mit dem Churfürsten besprechen wurde !). Bermuthlich hat der Pabst noch mehrere dergleichen Breven auch an andere geistliche R. Fürsten abgehen las Auf dem Speyerischen Reichstage sollen nun unter andern die Bvangelischen abermals auf die Abstellung des geistlichen Vorbehalts \*) gedrungen t), und die Stande der reformirten Religion wiederum um ihre Linschliessung in ben Religionsfrieden †) angesucht haben, welches sie aber um so viel weniger hatten erlangen konnen. weil ihnen die evangelisch slutherischen Stande selbst zuwider gewesen waren !). Ob ich nun gleich

i) Lånigs R. A., T. XX. p. 120. n. 50.

bies

<sup>\*)</sup> S. im VI. Bande der M. T. A. G., S. 161. s. f) J. J. Mosers Teutsches Staatsrecht, P. XII. L. III. c. 55. §. 33. p. 208.

<sup>†)</sup> S. im VI. Bande der 27. T. A. G., S. 187. ff.
1) Joh. Jac. Schmaussens kurzer Begriff der R. His
storie, Per. IX. p. m. 573.

biese beibe Machrichten an seinen Ort gestellt senn 3. Ehr. lasse; so ist boch so viel richtig, daß die Räthe und 1570 Gesandten der evangelischen Churfürsten, Gürsten und Stande, auf unserm Reichstage zu Speyer, dem Rayser eine schriftliche Unzeis ge wegen etlicher gemeinen und besondern Bes schwerden, die insgesamt auf die Unterdrückung ber evangelischen Religion gerichtet waren, übers geben haben, worauf aber damals weder eine Ants wort, noch weniger die gebetene Abstellung der

geklagten Beschwerden erfolget ist m).

Zugleich erhellet aus dem schon mehrmals and geführtem Tagebuch des Graf Ludewigs von Witgenstein, daß ben dem R. Zofrathe, wah. rendem Reichstage, verschiedene Religionsber schwerden sowohl von den Lvangelischen, als Catholischen angebracht worden. So fuhrt er 4. E. an, daß die R. Stadt Wimpfen, welche im J. 1566. vom Rayser die Bewilligung ausges bracht hatte, die 21. C. annehmen zu durfen \*), ben bem R. Zofrathe die Beschwerde angebracht 19 Det. habe, daß das Stift Worms ihr die Pfarrkirche nicht gönnen wolle, sondern eine Absonderung begehre, und daß auch dasselbe dem evangelischen Prediger keine Competenz geben wolle. Mun ware zwar zwischen ihnen einigemal, durch Commissas rien, gehandelt worden, aber vergeblich; beswegen nunmehro der Rayser die Partenen entscheiden, oder sie an das R. G. weisen solle, worüber aber ungleiche Stimmen ausgefallen waren. Es hate ten auch hierauf die protestirenden Stände ben 8 Mon. dem Rayser für die Städte Speyer, Worms, Wims

m) Christof Rehmanns Acta publ. de Pace relig., L. II. c. 18. p. m. 132. edit. noviss, in Folio.

\*) S. im VI. Bande der M. T. R. G., S. 161. in der Tote \*).

J. Thr. Wimpfen und Exsenna, (Jany,) intercedirt, 1570 daß ihnen Rirchen, mit Unterhaltung ihrer Prag dikanten, zugeordnet und gelassen wurden, welches. man aber an den Rapfer verwiesen, weil die Sache nicht allzu gunstig ware n). Ingleichen habe die

13 Nov. Stadt Türnbert gegen den Bischof von Bams herg geklagt, daß sie mit der geistlichen Juriss dicktion von demselben beschweret würde; woben Graf Ludewig die Anmerkung macht, daß es unbillig sen, Profansachen und Personen angeistliche Gerichte zu ziehen, die hernach durch. Uppellation nach Rom gelangten, und also dem Ferner habe der Reiche entzogen wurden 0).

18 e.m. Zerzog von Würtenberg angebracht, daß, nach bem bas in seinem tande gelegene Kloster S. Georg auf dem Schwarzwalde reformire worden, der vorige Abt zu dem Erzh. Ferdinand von Des. sterreich entwichen sen, unter welchem ein Theil seiner Guter gelegen ware, von denen nunmehro der Erzherzog die Linkunfte dem Kloster nicht. wollte folgen lassen. Mun ware zwar solcher Streit zu einem Compromiß ausgestellet worden, er wolle aber boch, salvo Processu, um eine Coms mission zur Gute bitten; worauf man dann bes schlossen habe, an den Erzherzog zu schreiben, und von ihm zu vernehmen: ob er die gebetene Commission zur Gute sich wolle gefallen lassen P).

Hauptsächlich aber machte bie von Graf 2112 brechts von Zenneberg / Aschau hinterlassener Wittwe, der Grafin Catharina von Stolberg, angebrachte Klage wegen Münnerstadt viele Bes wegung.

n) Sendenberg. Sammlung 1c., P. II. p. 33. & 55. o) Ebendieselbe, P. II. p. 63.

p) Sendenberg. Sammlung, P. II. p. 74. Cf. Satts ler, l. c., P. IV. Sect. V. S. 134. & 138. p. 226-228. & 232. fq.

Dieses Städtgen gehörte zur Zelfte 3 Chr. wegung. dem Bischof von Würzburg, und zur andern 1570 Zelfte den beiden Brüdern und Grafen von Zenneberg, Aschau, Bertholden und Albrech, ten, von denen jener seinen an Munnerstadt has benden vierren Theil an die Grafen von Manss feld, und diese hernach an den B. Friedrich von Würzburg veräussert haben, daß also dieser nunmehro drey Viertel an Münnerstadt hatte. Allein diesem, von seinem Bruder geschehenem Verkaufe hatte Graf Albrecht von Zennebergs Aschau beständig, obgleich vergeblich, widerspros chen, und da er der Letzte seiner Linie war, vermachte er in seinem, von dem R. G. pro publico et authentico erfanntem, Testamente seinen Antheil und übrige Rechte an Mümerstadt seiner Ges mahlin, der obgedachten Gräfin Catharina von Stolberg, und ihren Brüdern, welche sich auch daselbst in Gemeinschaft huldigen liessen, und mit dem Bischof von Würzburg in einem ges schwornem Burgfrieden sassen. Nun war in diesem Städtgen, wohl 20. Jahre vor dem auf-gerichteten Religionsfrieden zu Augspurg, die evangelische Religion eingeführet, gelehret und geprediget worden. Als aber ber evangelische Pfarrer, Franz Zag, im J. 1569., starb, und inzwischen der T. O. Commenthur zu Münners stadt, bem eigentlich die Collatur der dasigen Pfarre zustund, sein Patronatrecht an den Bis schof von Würzburg verkauft hatte; so sekte dies ser einen catholischen Pfarrer zu Münnerstadt ein, und suchte, die evangelische Religion an diesem Orte, durch die dahin geschickte Monche, Jesinten und andere, ganzlich zu vertilgen.

Die Grafin Carbarina wandte sich also, auf dem damaligen Reichstage zu Speyer, mit einem C:11:3

3. The Memorial, an die evangelische Churfürsten, 1570 gürsten und Stande, und stellte unter andern vor, daß, vermöge des Religionsfriedens, die uns ter den Bischöfen gesessene von Adel und Städte, welche vor aufgerichtetem Religionsfrieden die 21. C. Religion gehabt, dabey gelassen were ben sollen. Gie führte sodann die vorerzählte Bes schwerde umståndlich an, und bemerkte, daß der Bischof, da er mit ihr und ihren Brüdern in einem geschwornen Burgfrieden siße, für sich allein und ohne sie keine Meuerung habe vornehmen können, es ihnen auch insonderheit hochst beschwers lich sen, daß, wenn sie sich in ihrem Hofe zu Muns nerstadt aufpielten, sie an ihrem eigenen Orte ihrer der 21. C. Religionsübung beraubt senn, und ein gleiches ihre arme Unterthanen missen mußten. Sie wollte also ihre evangelische Mustande bits ten, sich ihrer, als einer verlassenen Witwe, ans zunehmen, damit sie, nebst dem Rathe und ihr ren Unterthanen zu Münnerstadt, ben ihrer hergebrachten Religionsübung der A. C. ferner gelassen, und durch die Würzburgische geistliche Gerichtsbarkeit an der A. C. Lehren, Ries chengebräuchen und Ceremonien nicht gehins dert werden mochte. Zugleich übergab die mehr gedachte verwitwete Grafin Catharina von Bens nebergeAschau dem Rayser eine Supplick, wor in sie die vorerwähnten Beschwerden gleichfalls an führte, und um deren Abhelfung bat, die Boans gelischen Stande aber legten für sie eine gürbits te ein, und bezogen sich auf R. Gerdinands Des . Flaration des Passauschen Vertrages, daß nem lich auch die, welche unter Geistlichen gesessen, und der 21. C. bereits anhängig waren, dabey gelassen werden sollten. Die Sache fam nachher 18Mov. an den R. Zofrath, in welchem ein Mandatum

eum claufula gegen Wurgburg erfannt wurde. Es 1570 ergieng auch foldjes nach geendigtem Beichstage, 27 Dit. woburch bie Supplick ber Gran Catharina bem Würzburgifchen Kangler jugeftellet werben folle te, mit ber Unzeige, nach feiner Unbeimfunft es bey feinem herrn, bem Bifchof von Wurgburg, su befordern, bamit, wenn bie Gache angebrachter maffen befchaffen , bem Detret ber Stande gebore famift nachgelebet, ober bem Rayfer gegrundeter Bes richt und Urfachen, warum baffelbe nicht gesches ben, überschieft murbe 4). Wie wenig aber biefes alles gefruchtet, und bag biefe Religionsbes febrerde noch ferner fortnedauert habe, merben

wir au feiner Beit bernehmen.

Enblich melbete fich auch ben bem R. Bofe 27 Det. rathe ber Bischof von Speyer wiber ben Pfal36 grafen von Zweybrucken wegen bes Rlofters Bornbach, und bat nachmale um ein Mandat 9 Dec. wegen beffen Restitution, ober, im Falle ber Der; weigerung des Gegentheils, um Anstellung eines schleunigen Processes. Dagegen stellte aber ber Pfalggraf von Zweybrucken vor, bag bas Rlofter Bornbach in feinem gurftenthume ges legen, und er beffen Schung und Kaften Dogt fen, es auch ju befferm Gebrauche, nemlich jur Schule, angerichtet habe, und baber bitten wollte, ihn bey ordentlichem Rechte au lassen?). Ues brigens hat aud) noch ber Graf Ludewig von Witgenftein, in Unsehung ber Religionssachen, in feinem Tagebuche beilaufig bemertt, baß, wie er einft ben bem Bischof von Strafburg bes 7 Det. Abende gefpeifet, berfelbe, nach aufgehobener Lafel, mit

r) Eadem, P. II. p. 8. & 100.

q) Lehmann, I.c., T. I. L. II. c. 30. Lit. C. unb in beren Unlagen fub A. & B., p. 150. fq. und Sens denberg. Sammlung 1c., P. 11. p. 75.

3. Ehr mit ihm besonders von den Religionsangelegens. 1570 heiten gesprochen, und das Unternehmen des Chursturst Friedrichs von Sachsen, wie auch die im J. 1530. übergebene A. C. gelobt, aber hinzugesest habe, daß man iho weniger Zossnung zu einer allgemeinen Resormation und Vereinigung hätte, wegen der verschiedenen Meinungen der Evangelischen, und der dadurch gegebenen Aers gernise b). Ingleichen führt er auch an, daß, wie

bern Freunden, zu Lische gewesen, sie unter der Mahlseit mit einander Rach gevslogen hätten, wie man den Buschof von Freisingen, nemlich den Bayerischen Prinzen, H. Ernsten, des damaligen H. Albrechts des V von Bayern Sohn, verhindern könnte, daß er nicht zu einer Churwürde (nemlich, wie das solgende zeiget, der Colnischen,) gelangen möchte. Und da hätte der von Constein gerathen, daß man den ErzB. von Bremen erinnern müßte, diese Sache, mit dem Chursürsten von Sachsen, ben dem Dome kapitel zu treiben. Als nun er, der Graf Ludewig,

Abschied genommen, hatte er mit ihm, wegen des Erzestische Coln, weitläuftig geredet, um zu verhindern, daß der Bayerische Prinz dazu gelangte, und ihm den ErzB. von Bremen vorgeschlagen. Aber der Landgraf habe vermeint, daß, weil dies ser schon ein Erzbischof und noch dazu der Reliegion halber verdächtig wäre, es schwerlich zu erhalten senn möchte; ausserdem wäre es auch sehr schwer, so wichtige Sachen nach Willkühr einzurichten, ausser mit vereinigten Kräften !).

Benläufig muß ich ben dieser Materie von Res ligionssachen auch noch anführen, daß dem Rays

t) Eadem, P. 11. p. 51. & 102.

fer

s) Senckenberg. Sammlung 1c., P. II. p. 15. fq.

fer Maximilian, auf bem bamaligen Reichstage, J. Cbr. burch glaubmurdige Schriften, hinterbracht worden, 1570 es maren etliche Prediger in ben churpfalgischen Rheinlanden, welche die beilige Dreyfaltigteit und die Gottbeit Chrifti, mit den Arrianern und Turten, verläugneten, bem Altoran beipfliche teten und fich, auf bem itzigen Reichstage, mit bem Türkischen Gesandten in Kundschaft und Zandlung eingelaffen, auch beshalb Briefe nach Constantinopel geschrieben batten. Der Kayfer fprach alfo beswegen mit dem Churfurften griedrich bon ber Dfalz, und legte ibm au feiner Ueberzeugung bie erhaltene Briefe vor, worguf ber Churturft ben Prediger ju Ladenburg, Johannes Syle vanus, gefangen nehmen, und in ben Schlope thurn ju Beidelberg fegen ließ, in deffen Biblios theck man ein lafterliches, von ihm eigenhans din geschriebenes, Buch wider die beilige Dreis faltigfeit und bie Gottheit Chrifti, nebft andern verdachtigen Schreiben fand. Min eben ber Urfache wollte ber Churfurft auch ben Dfarvet gu Beidelberg, Mam Meufern, in Derhaft nehe men laffen, ber aber noch zeitig gewarnet murbe, und burch eine eilige Slucht ber Gefangenschaft ente gieng. Seine Ebegattin hatte mar, auf feinen Befehl, etliche Briefe ins Leuer geworfen, boch wurden noch viele unchriftliche Schreiben unter feinen Buchern gefunden, und baber fein Sobn, nebft etlichen andern verbachtigen Derfonen, in Derwahrung genommen, auch bem entflobenen Meujer, auf Ranferlichen und Churfurft lichen Befehl, fo lange nachgetrachtet, bis er enbe lich ju 21mberg in ber obern Pfalz ergriffen, und nach Berdelberg ins Gefangnif auf bas Schloß geliefert murde. Er entwischte aber bon ba nach einiger Beit, burchitreifte bie Schweit, grants y 5 reach,

Ich obgleich der vorbesagte Graf Johannes davon bes
1570 freyet worden, so gebe er doch Ursache, daß andere
sich dawider gesetzt haben, da er doch selbst dergleichen
aufgerichtet hatte, worauf dann die Sache an die

Stande wieder ware verwiesen worden.

Ferner wurde auf biefem Städtetag beliebt, ben dem Rayser um die Abstellung der geschents ten Zandwerker zu suppliciren, damit die aufges richtete R. Constitutionen und Abschiede diffalls vollzogen und eine durchgehende Gleichheit gehals ten werden mochte, welches bann auch geschehen, und beshalb, obgedachter massen \*), in dem R. 21. das Zu Abbezahlung vers notigige versehen worden. schiedener Schulden wurde eine neue Contribus tion, wie ehmals auf dem Städtetag zu Augs spurg †) angelegt, und verabschiedet, solche, ben Strafe einer doppelten Bezahlung, auf die bes stimmte Zeit zu entrichten. Endlich wurde auch noch verabredet, einen gemeinen Städtetag auf Matthai 1571. auszuschreiben, um sich auf dem selben, wegen der Visitation des R. G., und der deshalb aufgewandten Rosten, ingleichen der Cons tribuccion und Restanten halber, und was sich der Rayser, auf die geschehene Supplikation wegen der neuen Zölle und Mauten, auch geschenkten Zandwerker entschlossen, mit einander zu vernehe Ausserbem wurde bem bamaligen Stadtes Abschied noch angehänget, welcher gestalt die Grädte Besangon, Verdun und Cambray, als angebs liche dem Reiche unmittelbar unterworfene Stadte um Sig und Stimme im Reichestäds tischen Collegium angesucht hatten, und was ihe nen varauf zur Antwort gegeben worden. dien

<sup>\*)</sup> S. in diesem VIII. Bande der 47. T. R. G., S.

<sup>+)</sup> S. im VI. Bande ber 17, T. R. G., S. 397. f.

chen was für Meuerungen der Maynzische z. Ehr. Ranzler sich unterfangen hätte, und was sonst für 1570 Beschwerden, in Unsehung der Religion, Jusstütz und Münze gegen die Städte, auf dem das maligen Reichstage, vorgenommen worden v).

Zwischen den Gesandten der Zerzoge von Zolstein und der Stadt Zamburg wurde auf dem ikigen Reichstage zu Speyer der alte Streit, wegen der von jenen pratendirten Oberherrschaft über die Stadt und des iuris Exemtionis w) wieder rege gemacht, und mit vieler Hefrigkeit geführet, wos von wir hier die nahere Beranlassung melden wollen. Unter Rayser Carlin dem V. erhob der Rayserlis (1544) che fistal einen Proces gegen die Stadt Same burg, um sie, als eine Reichsstadt, dahin angus halten, daß sie die Unlagen, Steuren und andere Beschwerden des Reichs mit übernehmen sollte. Die Stadt Zamburg wandte sich damals an Ro. (1545) mig Christian den III. von Dännemark und seine Brüder, die Herzoge Johann und Adolf von Zolstein, und bat sie um Rath und Schutz im Wege Rechtens, welche auch eine ansehnliche Ges sandtschaft auf den zu Augspurg gehaltenen (1548) Reichstag schickten, und sich damals so wohl, als auch hernach auf dem Regenspurgischen Reiches (1557) tage in die Sache mischten. Sie erlangten auch bom R. Carln bem V. und bem Rayser Gerdis nand dem I., daß diese dem Gistal befahlen, er sollte die Processe gegen die Stadt Zamburg und das Stift Schleszwig wegen der R. Anlagen eine Zeitlang einstellen, zuerst die Zauptsache vor die

m) S. im VI. Bande der 47. T. R. B., S. 350.

w) S. das schon mehrmal angezogene Manustript in meiner Bibliotheck, Sect. II. fol. 46. a. — 47. a. und die Senckenberg. Sammlung 18., P. II. p. 57. & 73.

3. We. bie Band nehmen und ausführen, auch, mit Does 1570 ladung ber Zerzoge von Golftein, ben bem R. B. anfuchen, barauf ju erfennen: ob bie Stadt Zamburg und bas Stift Schleftwig bem Reis che, ober ben Bergogen von Bolftein ohne Mite tel unterworfen fen. Bare nun ber Procest gang zu Ende geführt; so folle bas R. G. bie verbanbelten Acten bem Ravfer aufchicken, um im Reichsrathe darüber ju ertennen, und die Sache au entscheiden. Wenn fich bernach befunde, baf bie Stadt Sambura, ale ein Glied des Berzone thums Zolftein, ben Bergogen ju Bolftein uns terworfen mare; fo follte er fie von allen Umpris chen wegen ber Reichsanlagen frey laffen. 2Bie brigenfalls aber und wenn fie unter bie Reiches Stande geborte; fo follte fie gu Erlegung ber R. Steuren angehalten werben. Huf folche Urt ge

Steuren angehalten werben. Auf folche Art ges (1549) langte alfo die Sache wegen Unmittelbarkeit ber Stadt Gamburg und ihrer Erention querft an

bas Kayferliche Rammergericht.

2167 dem inigen Reichstage ju Speyer bes
Schwerten sich nun die Zersoge von Zolstein gar
sehr über bie Zalostartigkeit und den Ungehore
sam ihrer erbunrerthänigen Stadt Zamburg,
und suchen an, daß die in dieser Saabe ergangenen
Ackten, nemlich die Eremzion und Freiheit der
Zamburger und des Stifts Schleswig \*) be

") Aus ben mir von dem herrn A. G. Affelfe, Baren von Sarpprecht, geneigtest mitgetheitten geschriebes men Trachrichten kann ich hier bemerten, daß wehrtlich ein Raysectliches Arsfeript an das R. G. ers gangen sey, die Kerntion zusten des Kaysectliches Kiffals contra das Stift Schleswig, der ehmeligen Raysectlichen und R. O gemäß, auf den damas tigen Reichstag zu Spepre einzuschlich, um zu ere kennen, ob das Stift Schleswig dem Aciche uns mittelbar unserwerfen se.

langend, vermoge ber, von ben Raysern Carln 3. Cbr. bem V. und Gerdinand dem I., ergangenen Res 1570 stripte und Befehle, von dem R. G. eingeschickt, und den R. Ständen übergeben werden sollten, um darin zu erkennen und zu entscheiden. Allein bie Gesandten der Stadt Zamburg stellten dem Reichsrathe schriftlich vor, daß sie das Inbrins gen des Anwalds der Zerzoge von Zolstein, als waren die Zamburger jemals den 33. von Zolftein unterthänig gewesen, ober es noch senen, burch ihr Stillschweigen nicht gutheissen fonnten; vielmehr konnten sie mit gutem Grunde und Wahre heit barthun, bag biese Dinge von bem D. Ramins ger, aus Unwissenheit ober Mangel einer riche rigen Instrucktion, ohne einigen Grund ber Wahrheit, waren vorgebracht worden, und nies mals wurden können rechtlich erwiesen werden. Dagegen wandte der Zolsteinische Unwald ein, es ware unläugbar, daß die Stadt Zamburg, einige hundert Jahre lang, bem Zause Zolstein sen unterthänig gewesen, und von demselben seine Freyheiten und vornehmsten Privilegien erhalten habe. Ja als die Zamburger, unter Rayser Carln bem IV., mitten in der Stadt, einen 200 (1967) land aufgerichtet, und, nach dem Bevspiel ber Lübecker, von aller Unterthänigkeit gegen die damaligen Grafen von Zolstein ganzlich hatten fren senn wollen; so hatten diese die Sache an den (1375 bamals zu Lübeck befindlichen Rayser Carln ben 31Det.) IV. gelangen lassen, ber, nach genauer Erfundigung, burch ein aus Tangermunde erlassenes Restript, (a. c.) ben Zamburgern befohlen hatte, hinfuro allen Gehorsam und Unterthänigkeit den Grafen von Zolstein zu erzeigen. Sie hatten auch den Roland wieder wegschaffen mussen, wovon bas Andenken und den Mamen noch die auf diesen

3. Obr. Tag bie fogenannte 20 1570 erhalten hatte.

> Muffer biefen Ur IV. bat ber Bolfteinis Beweisgrunde anger Za. von Zolftein n pflichtet fen. 2118 4 ( de bie Stadt bem K. nemart, als & bon & dern und S.S. Johan R. Chriftian bem III. gen ibre Drivilettien b Meffelblatt, als bas welches die Zamburtte am Ratbbaufe, an bei und gemeinen Stabi Munsen führten. burger bamale, als fi den worben, beffen Bi bem Grunde abzumenbe bar unter bie Bothme ftein geborten. Wen fern mare auferlegt mor latten mit bevautratt eben Diesen Bebelf x auch, noch ben Menfche fteinischen Landtatte Bergogthums erfchiene Gebrauche ju Segebera

(1554) hatten. Und als fie, nor bem Zerzog von Braum, heere waren überzogen u hatten fie die Z. von Zufen, durch welche aug tragen worden. Endlich die Zerzoge von Kolitens

3 De bis die alen Beicherane einfenden, umb bem 15 Land brown follow. Mach den me Am. R. G. Affestor. in Canton annun begleichen Res der ale frein Caris ter altern ben 301 a Lacrain a Stellery, Philippen an Inter to Montfort, Ludewigen Commen ju Girltens in along a in Ethonologien friedrich Georg Ludewigen von Seiries menden ver glersbeim, Grans Cons Schoon, James von Rechberg Stachulen von Lichtenftern. and the min der Braf Ludewig bert mankin durpfälzischer Groß Seaatsmuniter, auch ein in is erfahrner vert mar, bon fei as Spreet ciolates Infant an, bas fichen of Lactuch, as neichem ju erseben, and des region Carbon barnals ben bern I defrache anatracte merben, baber ich aus min came our meriwaria idemende Materien and landgraf Philipps bon Seffen ner jarenen Gemablen, ber ETTare un der Sabla, die fremannen Grafen or Dury hum burth his princeliche Testicas Station Guter und Eintimfte ju ihrem min averagen beformen 1). Es entitum nach bes alten Landgrafen Tode, aningteiten imiden finen Sobnen on the, an Lundgrafen, und ihren Salbs and for grater ben Dier, melde Legite w & Gent, mit ben guten Willen dere

1 60 YIL X 500 ber 17, E. X. C. C. 407. F.

per Landarafen, fich nicht gang J. Chr.

pasificated by the -A STATE OF THE PARTY OF THE PAR the same or analysis of

Street Sale of to 一 大田 田 田 社会と Berlinder of

Designation of F Caro dall's PARTITION. 103 2 (CONT.) 12 (Ali at The last Carlist In

Application on ROUNEELS NAME OF THE Manual I 

Service Colo AND DESCRIPTION AND DESCRIPTIO Market Market 

mollen. Daruber murbe Graf 1570 von Dien in Dermabrung ges on Ulrichstein nach Ziegenbain, m.Apr. ingenschaft, gebracht, wo er auch Tabr gefeffen, und erft im Octos orben ift. Diefer fam nun ben De ein, und bat um die Restitus 23 Got. 18, welches weiland landgraf Dbis mes, bes Gefangenen, Bruders Johne ju Leben gereicht batte, pare; worauf ibm auch eine Dors irften gegeben worben &). Ingleis raf von Maffau & Saarbrucken d. c. ung eines wider ibn ben bem R. en Mandats, ber aber jum or re ber Revision gewiesen murbea). ald bes Marggrafens von final d. e. immer rechtshängige Streitsache b feinen Unterthanen an b).

Stadte an ber Elbe maren mit ben Braunschweig Lineburg weabre freitig, worauf im R. Bofface m. Ten murbe, baf fie ferner follten des Es fommt bernach nochmals was 23 Oct.

lich, bag bie Grabte Magdeburg ein Privilegium wegen ber freven ber Blbe ausgebracht batten, wels erzone von Braunschweig und ie auch die Stadte Lubeck und Dere

t. Sammlung ic., P. II. im Vorbes 4. & p. 5. Cf. Marburg. Bertrage :mfeit, 5. Otuck, p. 177. . Sammlung ic., P. II. p. 5.

pag. iisdem. Cf. 27, T. 2. 6., im p. 4473. Ebr. Tag die sogenannte Rolandsbrücke zu Zamburg

1570 erhalten hatte.

Huffer biesen Urkunden von R. Carln bem IV. hat der Zolsteinische Anwald noch andere Beweisgrunde angezogen, daß Zamburg den 33. von Zolstein mit Unterthänigkeit vers pflichtet sen. 2118 j. E. die Erbhuldigung, well de die Stadt bem R. Christian dem I. von Dans nemark, als 3. von Bolstein, ingleichen den Brus dern und HH. Johann und Friedrich, wie auch R. Christian bem III. geleister, welche ihnen bages gen ihre Privilegien bestätiget hätten; ferner bas Messelblatt, als das Bolsteinische Wappen, welches die Zamburger in ihr.m Stadtwappen, am Rathhause, an den Thoren, auf dem Rathse und gemeinen Stadtsiegel, und auch auf ihrent Münzen führten. Hiernächst hätten die Zams burger damals, als sie vor das R. G. vorgelas den worden, dessen Gerichtsbarkeit über sich aus. dem Grunde abzuwenden gesucht, weil sie unmittels bar unter die Bothmässigkeit der 33. von Zole stein gehörten. Wenn ihnen auch von den Rays fern ware auferlegt worden, etwas ju den R. Une lagen mit beyzutragen; so hatten sie bestandig eben diesen Behelf vorgeschützt. Sie waren auch, noch ben Menschen Gedenken, auf den Zole steinischen Landtagen, als ein Mitglied des Zerzogthums erschienen, wie sie dann zu solchem Gebrauche zu Segeberg ein eigenes Zaus gehabt

(1554) hatten. Und als sie, noch vor wenig Jahren, von dem Zerzog von Braunschweig mit einem Kriegs. heere waren überzogen und bekrieget worden; so hatten sie die 33. von Bolstein um Bulfe anges rusen, durch welche auch der Zandel ware vers Endlich hätten sie sich auch auf tragen worden. die Zerzoge von Zolstein berufen, als sie von dem

Rays

Rayserlichen Gistal zum Beytrage zu den 3.3. Chr. Unlagen waren angemahnet und angehalten 1570 worden.

Mach vielen von beiden Theilen, auf dem Reichstage, übergebenen Supplikationen und andern Schriften, widerriethen die Stande, die Ackten von dem R. G. abzufordern, und wurde bagegen vom Reichsrathe folgender Abs schied gegeben: "Weil in der Zamburger Sache, "thre Exemtion und Freyheit belangend, noch zu "keinem endlichen Schlusse geschritten, in der "Schleswigischen Sache aber vie Conclusion "rescindirt und aufgehoben worden, und die Bes "klagten, in schwebender Rechtfertigung, nicht "könnren gezwungen werden, daß sie, wider ih ven Willen, von ihrer Acktion abtraten ober "abliessen; so mußten beide Sachen in ihrem porigen Wesen und Stande bleiben, und sollte " bas R. G., auf Unhalten ber Partenen, barin gerner verfahren, und endlich was Recht ist, ere "tennen und aussprechen; " worauf bann die Stadt Zamburg gebeten, daß der Kapser ihr darüber einen brieflichen Schein geben mochte F).

Daß ber Rayser seinen R. Zofrath mit sich auf den Reichstag nach Speyer genommen habe, ist schon einigemal bemerket worden. Um nun bens selben, währender R. Versammlung, besto ans 30 Mt sehnlicher zu besetzen, ließ der Rayser an vere schiedene Grafen und Zerren Restripte ergehen, daß

r) Senckenberg. Sammlung 1c., P. II. p. 86. coll. p. 54. Chytraeus, l. c., L. XXII. p. 598. fq. Thuanus I. c., T. II. L. XLVII. p. m. 637. Lundorpius, 1. c., T. II. L. X. p. m. 43-45. und Io. Strauchii Dist. Iur. publ.; (Francof. & Lips. 1680. 4.) Diff. I. S. 20. p. 26 - 28.

17. R. S. 8. Th.

3. Chr. baf sie sich auf bem Reichstage einfinden, und bem 1570 Zofrathe mit beywohnen sollten. Mach den mir von dem preiswurdigen Ben. R. G. Affessor, Baron von Zarpprecht geneigtest ertheilten schrifts lichen Machrichten ergiengen bergleichen Res Stripte an die Grafen Carln den altern von Jols tern, Ludewigen zu Stolberg, Philippen zu Zanau, Ulrichen von Montfort, Ludewigen von Witgenstein, und Joachimen zu gürstens bern, ingleichen an den Erbtruchsessen Friedrich zu Waldburg, Georg Ludewigen von Seinse heim, Friedrichen von florsheim, Franz Cons raden von Sickingen, Zansen von Rechberg zu Alicha, und Stachiusen von Lichtenstein. Bon diesen führte nun der Graf Ludewig von Witgenstein, der zugleich churpfalzischer Große Bofmeister und Staatsminister, auch ein in Staatssachen sehr erfahrner Zert war, von seis 20Spt. ner zu Speyer erfolgten Unkunft an, das schon of ters gerühmte Tagebuch, aus welchem zu ersehen, wie viele, theils wichtige Sachen damals ben dem R. Zofrathe angebracht worden, baher ich aus demfelben einige mir merkwurdig scheinende Materien

2. Zofrathe angebracht worden, daher ich aus demselben einige mir merkwürdig scheinende Materien auszeichnen will. Landgraf Philipps von Zessen Sohne von seiner zweiten Gemahlin, der Markgareta von der Sahla, die sogenannten Grasen von Dietz, hatten durch das väterliche Testakment verschiedene Güter und Linkunste zu ihrem Unterhalte angewiesen bekommen v. Es entstunden aber bald, nach des alten Landgrasen Tode, allerhand Zwistigkeiten zwischen seinen Söhnen erster Ehe, den Landgrasen, und ihren Zaldebrüdern, den Grasen von Dietz, welche Letztekte, wie es scheint, mit dem guten Willen ihrer Stiese

<sup>9)</sup> S. im VII. Bande der 47. T. X. G., S. 407. f. 410. 415. f. 11nd 421:427.

Stiefbrüder, ber Landgrafen, sich nicht gang I. Ebr. lich begnügen wollen. Darüber wurde Graf 1570 Christof Ernst von Dietz in Verwahrung genommen, und von Ulrichstein nach Ziegenhain, m.Apr. zu ewiger Gefangenschaft, gebracht, wo er auch bis in das 34ste Jahr gesessen, und erst im Octon' ber 1603. gestorben ist. Dieser kam nun ben bem R. Zofrathe ein, und bat um die Restitus 23 Spt. tion eines Lehens, welches weiland landgraf Phis lipp der altere seines, des Gefangenen, Bruders natürlichem Sohne zu Lehen gereicht hatte, bessen Erbe er ware; worauf ihm auch eine Dorg schrift an die Fürsten gegeben worden &). Ingleis chen bat der Graf von Massau & Saarbrücken d. c. um die Aufhebung eines wider ihn ben dem K. 6. erschlichenen Mandats, der aber jum or dentlichen Wege der Revision gewiesen wurden). Und der Anwald des Marggrafens von Zinal d. e. brachte die noch immer rechtshängige Streitsache zwischen ihm und seinen Unterthanen an b).

Einige Städte an der Elbe waren mit ben Zerzogen von Braunschweig Lüneburg wes gen der Schiffahrt streitig, worauf im R. Zofizsem. rathe beschlossen wurde, daß sie ferner sollten ges hört werden. Es kommt hernach nochmals was 23 Oct. davon vor, nemlich, daß die Städte Magdeburg und Zamburg ein Privilegium wegen der fregen Schiffahrt auf der Blbe ausgebracht hatten, welche aber die Zerzoge von Braunschweig und Lüneburg, wie auch die Städte Lübeck und

Der. 3) Sendenberg. Sammlung 2c., P. II. im Vorbes

berichte, §. 4. & p. 5. Cf. Marburg. Beytrage zur Gelehrsamfeit, 5. Stud, p. 177.

a) Sendenberg. Sammlung ic., P. II. p. 5.

b) Eadem, P. & pag. iisdem. Cf. 27, T. R. G., im VII. Bande, p. 447.

9. Chr. Derden gerne wollten verhindert haben, in wel-1570 cher Gache bann bis zum Schluffe von beiden Theilen mare libellirt morben. Huch batte ber

23 Der Er3B. von Bremen eine Commission wider Samburg, wegen ber Schiffahrt ausgebracht; meil aber die Sachen rechtsbangig jenn follten, batte Lamburg gebeten, die Commiffion wieder Ingleichen batte ber Churfurft aufzubeben. bon Sachsen zu Drag ein Mandet ausgebracht wider bas Ergitift und bie Stadt Mandeburg. wie auch ber gurft von Unbalt, wegen bes von Mandeburg erhöheten Bolles auf ber Elbe:

d. e. allein Mandeburg habe bagegen eingewandt. daß es den Zoll von Alters alfo gehabt, welchen awar, wie die Stadt in ber 21cht gewefen, Churs brandenburg erhalten, ber aber bernach, burch eie nen Dertratt, wieber reffituirt worben (). Merf. wurdig ift ber Umftand, ba die an bas Bochfrift Spever verpfandete Reichsbauren in Oberns

27 Spt. beim ben bem R. Lofrath angefucht baben, fich felbit lofen ju durfen, und fich wieder an bas Reich ju bringen, welches ihnen aber abgeschlas ten murbe, weil ber Ravfer ichon bewilliget bat te, bag biefe R. Dfandschaft vor bem 7. 1590. nicht follte fonnen abgelofet werben, woraus abs gunehmen, daß damale die A. Pfandschaften bom Rayser nur auf gewiffe Jahre bestäriget wor

25 Oct. ben b). Singegen baten bie freyen R. Dorfer Gochsheim und Senfeld, welche hiebevor Die R. Stadt Schweinfurt ju ihrem Schungberrn ermablet hatten, um einen andern Schunberrn. weil gedachte Stadt fie unter fich gieben wolle .).

> Der c) Sendenberg, Sammlung z., P. II. p. 6. 40. &41. 8) Eadem, P. II. im Vorberichte, 6. 6. & p. 8.

e) Eadem, P. II. im Vorberichte, S. 9. & p. 43. Die Ctabt Schweinfurt trat nachmals im J. 1572.

Der vamalige evangelische Abt zu Zers/1570 seld bat um die Bestätigung eines Coadjutors6 100. mit dem Rechte der Machfolge, es wurde aber beschlossen, deswegen erst Bericht von dem Churfürsten und ErzB. von Maynz, als bem Ordinarius, zu begehren, woraus abzunehmen, daß damals noch Chur Maynz sein Diocesans recht über den evangelischen Abt zu Zersfeld musse zugestanden haben. Eben dieser Abt suchte auch um die Rayserliche Bestätigung einerd. e. Stiftung von 40000. Gulden an, die er, aus seinem Pekulium, zu Errichtung einer Schule ju Zersfeld, in welcher die fregen Runste gelehe ret werden sollten, gewidmet hatte, und wieders holte solches Ansuchen einige Wochen nachher, ba 7 Nov. ihm dann die Ertheilung der gebetenen Zestätis gung in optima et plenissima forma bewilliget und ausgefertiget wurde s). Daß ferner der Rayser von den in den Zänden der Protestanten befindli chen geistlichen Gütern damals habe disponiren konnen, kann man aus dem Umstande ersehen, da Graf Christof von Stolberg ben dem R. Zofs 6 Oct. rathe gebeten hat, ihm das im Erzstifte Mandes burg gelegene und von dem Erzbischof eingezogene Rlos 3 3

die Schutzgerechtigkeit über diese zwey Reichse dörfer dem B. Friedrich von Würzburg ab, dest sen Nachfolger, den B. Julius, Gochsheim und Senfeld, durch den, im J. 1575. den 11. Jenner, mit ihm errichteten Vertrag, für ihren Schutzberen anerkannten. Cf. Vera & genuina Facti Species in Sachen Gochsheim und Sennfeld contra den B. Johann Philipp von Würzburg 20.; (Weßlar, 1716. fol.) §. 6-8. p. 4. sq. und in den Beylagen, n. 3. p. 41-44.

Hendenberg. Sammlung 1c., P. II. im Vorbes richt, h. 6. & p. 13. & 53. und Lünigs R. A., T. IX. p. 798-800. n. 9.

3. Chr. Rloster Gottesgnade zu geben. Der R. Zofs 1570 rath verwies aber die Sache an den Rayser, mit angehängtem Bedenken: ob solches per Preces, oder auf andere bequeme Wege, zu erhalten senn mochte 9).

Da hiernachst der Graf von Liesko sich, ben 6 Det. bem R. Zofrathe, mit seiner Klage gegen die Res publick Genua und den Grafen von Landi ic.

- 31 c.m. meldete; so zog nachher der Rayser, auf Bitte seis ner Tochter, der neu vermählten Königin von Frankreich, diese Sache an sich. Mit selbiger vers hielt es sich eigentlich folgender massen. Carl der V. hatte den Grafen von giesto des Las sters der beleidigten Majestat schuldig erkannt, dessen Guter confiscirt, und sie an andere vers liehen, welche Sentenz hernach Rayser gerdis nand bestätiget hat. In dem nachmaligen Fries densschlusse zwischen Frankreich und Spanien wurde der Graf von Siesto namentlich restituirt, boch so, daß ihm fren stehen sollte, seine schon vorher an andere verliehene Guter, durch den Weg Rechtens, sich wieder vindiciren zu können. Mic hin gab sich nun der Graf von Liesto die Muhe, barzuthun, baß bas wider ihn gefällte Rayserliche Urtheil nunmehro ungultig sen. Allein der Graf von Witgenstein macht hieben die richtige Ans merkung, daß die Sentenz des Raysers, durch den zwischen den beiden vorbenanten Rönigen geschlossenen Frieden, nicht aufgehoben wurde, weil der Rayser nicht mit paciscire hatte b). Es
  - g) Sendenberg. Sammlung 1c., P. II. im Vorbe: richte, g. 6. & p. 13. Cf. Joh. Ge. Leuckfelds Antiquit. Praemonstratenses - vom Rloster Gots teegnade ben Calbe ic.; (Magdeb. und Leipz., 1721. 4.) 9. 48. p. 114 fq.
  - h) Senckenberg. Sammlung 10., P. II. p. 13. & 48.

Es meldete sich ferner ben dem R.Zofrathe ber 9 Oct. Fürst von Anhalt gegen das Zochstift Zalber, 1570 stadt, und forderte von demselben die Grafschaft Altanien und die Stadt Aschersleben juruck, wors auf der Bischof von Münster und der Zerzog von Pommern zu Commissarien in dieser Sache gegeben wurden. Allein das Stift Zalberstadt wandte die Einrede von damaliger Sedisvakanz ein, und bat um einen Defensor; da bann zwar jene Linrede verworfen, der Defensor aber bes williget wurde. Indessen wurde auch in diesem Jahr der langwierige Proces, zwischen dem gürste lichen Zause Anhalt und der Stadt Aschersles. ben, wegen der wüsten Zeldmarken, durch einen gutlichen Vergleich, beigelegt i).

Graf Johann von Massau "Saarbrück d. e. bat um die Investitur für sich und seine Agnaten, wie auch um die Bestätigung seines Testamentes, warum er bereits im J. 1564. ben R. Gerdinans den, und im J. 1566. ben R. Maximilian deni II. gebeten hatte, welches aber damals suspendirt worden. Der Grund seiner Bitte beruhete auf einer Ærbtheilung und Brüdereinigung, die im J. 1491., zwischen Philipp und Ludewigen an einem, und Johann Ludewigen am andern Theil, insgesamt Grafen von Massaus Saars brücken, errichtet worden, und auf alle ihre damas lige Lehen, und was sie künftig bekommen würs den, gestellet war \*). Ben der darüber gehaltenen Um=

i) Senckenberg. Sammlung 2c., P. II. p. 16. Cf. Chron. Ascaniense, in Casp. Abels Samml. etl. alter Chronicken; (Braunschw., 1732. 4.) p. 628. sq. und Einsdem Land : Chronick bes Fürstenth. Salber: Stadt, L. III. c. 2. J. I. p. 497.

\*) Es stehet diese Brudereinigung de Dato 16. Dec. 1491. in Lunigs R. A., T. XXII. p. 645 - 648. n. 19.

3. Ehr. Umfrage, war der R. Zofrath der Meinung, daß 1570 das Testament zu bestätigen sen, weil an den Solennitäten besselben nichts ermangelte; es könnten auch die Lehen des Graf Johanns, wei gen des vom Rayler ertheilten Consenses und Bes stätigung der obgedachten Erbverbrüderung und Emigung, nicht zurücke ober ledig fallen; wie dann auch die narürlichen Rinder der Illustrium, wenn sie gleich per Rescriptum Principis legitimiet wären, doch nicht succediren könnten. wurde beschlossen, das Testament, mit den ges wöhnlichen Clauseln, zu bestätigen, welches auch geschäh; worauf Graf Johann von Massaus Saarbrücken, als der Legte seiner Linie, das Gollpr. Jahr darauf, an seine Vertern, die Grafen 2116 brecht und Philipp von Massau : Weilburg, die Grafschaft Saarwerden und die Zerrschafe ten Lahr und Mahlberg, per Donationem inter vivos, überließ und würflich abtrat, nach dessen, den 23. Movember 1573. erfolgtem unbeerbtem Ubsters ben, ihnen dann auch bessen übrige lander zusielen f). Besonders aber wurde damals vieles über 26Spt. 7.9.11. die Streitigkeiten zwischen dem Zerzog von 12. 18. Würtenberg und dem Kloster Zwifalten, wes gen der von jenem über dieses pracendirten Lans desfürstlichen Obrigkeit, und andern aus der Movokatie des Zerzogs über das Klosker streiti gen Gerechtsame, vor dem R. Zofrathe gehans

n. 19. und der Meben Recest de eodem Dato in Senckenbergii Sel. lur. & Histor., T. II. Sect. V. n. 20. p. 435-437.

würfe

belt, und da zuleßt ein jeder Theil neue Ents

t) Senckenberg. Sammlung 20., P. II. p. 17. Lus nigs R. U., T. X. in der 3ten forts., p. 467.sq. n. 12. und Senckenbergii Sel. Iur. & Hist., T. II. in Praefat. p. 26.

wurfe zu Beilettung biefer Streitigteiten über 9. Gbr. geben, mit ber Ertlarung, bag fie nicht gewils 1570 let waren, bavon abzuweichen; fo wurde bom R. Zofrath beliebt, mit ben Darteven ju bang 31 Det. beln, bag fie bem Rayfer bie Macht geben moch ten, in der Sache ju fprechen 1).

Dag damale noch die Reichsfrande und ans bere Unmittelbare wegen Unlegung von Wos chen , und Jahrmartten ben bem Rayler um Erlaubnif angefucht haben, bavon führet unfer Lanebuch bes Graf Ludewins einige Bevipiele Go bat J. E. Graf Sebaftian von Sayn 20 e.m. um die Bewilligung eines Wochenmarttes ju Rifchbach, morauf ber R. Bofrath von bem Thurfüriten von Coln und bem Grafen Ludes wig von Witgenftein Bericht geforbert, ob folches jemanden jum Machtheil gereichen mochte, worauf bon Claffau megen angezeigt murbe, bag 26 e.m. ber Saynische tffartt ju Rischbach ber Stabt Siegen ju nabe, und alfo micht mobl ohne Mache theil ju dulden mare. Dem ungeachtet aber wies Derholte ber Graf von Savn fein Anfuchen, 9 Rov. und bat jugleich um bie Extension bes Driviles giums. Graf Ludewig von Witgenftein flat tete bierauf, ex Decreto Confilii, bieferhalb einen Bericht babin ab , baff ber gebetene Martt nies manben ale Taffau nachtheilig fenn fonnte; es wur be aber boch bie Sache bis auf Einlaufung bes von Coln geforberten Berichts aufgeschoben, bingegen ihm bie Bestätigung seiner alten Privilegien be williget m). Glucflicher war in feinem Gejuche ein Rou. Berr von Gemmingen, als welchem fogleich, blos auf feine Narrata, ein Jahrmartt bewilliget wurde;

1) Sendenberg. Sammlung ic., P. II. p. 7. fg. 15. 16. fq. 19. fq. 21. 31. fq. & 48. 111) Eadem, P. II. p. 33. 44. 45. 54. fq. & 60.

podp

9. Ehr. doch unter der Bedingung, solches Privilegium 1570 gu widerrufen und zu andern, Jalle sich fünstig jemand dadurch beschwert fünde 11). Sogar der

Det Churfurst von der Pfalz sollicierte um einen Markt für seine Schutpverwandben zu Gelnsbausen, weshalb vom A. Zoftath um Bericht an den Abr von Julda, und die Grafen von Zasnau, Könugstein und Solme geschrieben wurde, die insgesamt damit zustrieden waren, bis auf den Brasen Philipp von Jienburg, deswegen man bescholos, desse Bericht dem Churfürsten von der Pfalz zugutellen D. Die Grafen Albrecht

218et und Ludewig von Lowenstein hielten jener um die Behohung der Wein-Accise, wegen seiner beschwerlichen R. Contribution, und dieser um die

13900. Dreifache Erhöhung feines hergebrachten Wes gegeldes an, da ihm dann eine einfache Erhös hung bewilligtet wurde; wegen des Gesuchs des Eraf Albrechts aber sollte erst um Bericht geschrieben werden P). Auch der Abe von Elchuns 260m. gen suche und die Propostation des ihm auf 20,

Jahre ertheilt gewesenen Privilegiums zu Erhebung eines Umgeldes an, weil das Kloster und dessenschaften und bessen kannen in dem Kriege Margaraf Alberechts wären verheert, und auch, durch böse Hausspaltung, in Schulden gerathen, welche Bitte ihm zwar dewilliget wurde, doch mit Vordehalt, es widertussen zu können. Und eben dieser Abt hatte schol vorster um die Besätzigung aller Privivilegien seiner Abrey, besonders des vom Kanset Carlin dem V., den 10. Zornung 1539., zu Cosledo gegebenen Gnadendriches gegen die von der R. Stadt Ulm angemaßte Schutze und Schrimes

n) Sendenberg. Sammlung :c., P. II. p. 55.

o) Eadem, P. II. p. 93.

p) Eadem, P. II. p. 34. & 64.

Gerechtigkeit gebeten, welche ihm auch unser 10 Mon. Rayser ertheilte 4).

Die R. Stadt Schweinfurt stellte bem 21 Oct. R. Zofrath vor, daß sie, vermöge ihrer Privis legien, das Recht hatte, selbst sich einen Reichse vogt zu ihrem Schugherrn zu erwählen. Sie hatten auch hiezu hiebevor Zenneberg, Zessen, Pfalz genommen. Weil aber bieselben baraus eine besondere Gerechtigkeit herleiten wollen; so hatte sie nachher geringere Personen, als Adeliche oder aus ihrem Mittel, erwählt. Nunmehro aber wollten sie sich den Bischof von Zamberg, als beständigen Commissarius zu diesem Endzwecke ausbitten, daß er, von wegen des Raysers, von dem Pogt die Pflicht nehmen sollte. Hierauf wurde nun zwar der Bischof von Bambertt ihnen, gebetes ner maffen, gegeben, aber mur allein auf eine Zeitlang, und zwar aus dem, vom Graf Ludewig angeführe tem Grunde, weil der Churfürst von Trice, unter diesem Borwande, die Albtey S. Maximin, deren Schirmvogt er gewesen, dem Reiche entzogen Dag man ferner in Ertheilung ber Moratorien sehr behutsam verfahren und solche nicht leicht bewilliget, kann man aus ein Paar Beyspielen in dem mehrgedachten Tagebuch des Graf Ludewigs ersehen. Es bat nemlich ein ge: 7 Nov. wisser von Wolfersdorf um ein Moratorium gegen seine Glaubiger, welches ihm abgeschlas gen wurde, weil es nicht gebrauchlich ware, nist ob singularem caussam 3). Und wie ber gewesene Wirth zu Staden anzeigte, baß, als der vons Dec.

4) Sendenberg. Sammlung ic., P. II. p. 70. fq. und Lünigs R. A., T. XVIII. p. 284. sq. n. 3. Cf. der XII. Band des sogenannten Auszuges, G. 155. f.

r) Sencienberg. Sammlung u., P. II. p. 35.

\$) Eadem, P. II. p. 54. fq.

3. Ghr. Diffett und anbere Mechter ben ihm gelegen, und 570 bis auf 500. Gulden verzehret, er aber ben bem Schultbeiß um Bezahlung angehalten, berfelbe

fich an ibm und feinem Beibe vergriffen batte, und er baburch in Schulden gerathen, mithin um ein Ouinquennale bitten wollte; fo macht Graf Ludes wit baben bie Ummertung: non datur, nift de magnis cauffis 1). Hud eine andere Anmertung

Row pon ifm ift, ben Belegenheit, bag ein Lubectischet Burger von einem Antwerper vor dem R. Lofe rathe rechtlich belanget worben, und jener gebeten, ifm Die Stadt Lubeck sum Commiffarius au ger ben, bag, ben Rechten nach, ber ordentliche Richter nicht fome jum Commiffarius bestellet

merben tt).

Noch merft ber Braf Ludewig ale etwas befonderes an, baf ber Raylerliche Lof Rams merrath, Brafmus, Zerr von Gera, vom Rays fer Perdinand eine Unwartschaft auf jabrliche 400. Gulden Reichsfteuer erhalten babe, unter ber besondern Bedingung und Anhange, daß folches auch bie nachfolgenben Successoren feinem andern geben follen "). Der Bischof von Muns

aufgerichtete Zofgerichte und andere Ordnuns den zu bestätiden, welches ber Churfurft von Coln, megen ber Appellation in foro ecclefiaftico, und damit fein Unfeben, ale eines Legati nati Sedir Apostolicae, nicht geschmalert murbe, au bins bern fuchte; allein bie Beftatigung wurde boch ju gestanden, mit ber Rlaufel: ohne eines jeden Draindin b). Albrecht von Rechberg und Leus

t) Gendenberg. Sammlung ic., P. II. p. 93. fq.

tt) Eadem, P. II. p. 59.

u) Eadem, P. & pag. iisdem.

v) Eadem, P. II, p. 63.

neck bat um ein Privilegium exemtionis fori w). 14 Mov. Das Stift zu S. Peter vor Goslar aber stellte 1570 vor, daß es sich in die Stadt in das Rayserliche 21 e.m. Stift zu S. Simon und Judas begeben, in wels dem der Rayser die Collation aller Prabenden Da nun der H. Julius von Brauns schweig ihre Briefe und Siegel begehrte; so wollte es um ben Schutz des Raysers und um bessen gürschrift an den Zerzog bitten "). Um eben dergleichen Protecktorium hielt auch der D. 1 Dec. Dangel gegen ben H. Johann Wilhelm von Sachsen an, da er von demselben in Ungnaden ware beurlaubet worden, weil er den Theologen nicht hatte beyfallen, und ben Zug nach grants reich belieben wollen 9). Und endlich bat Wils2 e.m. belm Quad von Wickradt, Zerr ju Reckheim, um die Bestätigung der Münzfreyheit, weil sie ben seinen Borfahren suspendirt worden, worauf im R. Zofrathe beschlossen wurde, daß seine Bitte den Kreisausschreibenden gürsten jum Berichs te zugestellet werben sollte 8).

Endlich will ich auch noch einiger Rlagen ers wähnen, die in dem mehrbesagten Diarium vorkommen, und meines Erachtens vor andern eine Auf. merksamkeit verbienen. S. Philipp von Brauns schweig & Grubenhagen flagte ben bem R. Zof, 26 Oct. rathe gegen ben S. Julius von Braunschweigs Wolfenbüttel wegen 20000. Gulden ausstehens ber Zeirathsgelder von seiner Gemahlin Clara, des H. Julius Schwester, wegen welcher er von seinem Schwiegervater, B. Zeinrich bem juns gern ein Amt zur Zelfte innegehabt, das übrige

w) Senckenberg. Sammlung tc., P. II. p. 64.

r) Eadem, P. II. p. 78.

<sup>9)</sup> Eadem, P. II. p. 91.

Eadem, P. II. p. 94.

3. Ehr.aber ihm verzinset worden, welches alles der H.
1570 Julius wieder an sich ziehen wollte, worauf jes
nem an diesen eine Fürschrift bewilliget wurde a).

26 Oct. Der Zerzog von Alba drung, in einer übergebenen Schrift, sehr heftig in die Stadt Emden, mit dem Worgeben, daß sie den Seeraubern einen Aufenthalt gestattete, welche den Unterthanen seines Ronigs über 300000. Dukaten sollen genoms men haben b). Ein besonderer gall trug sich auf unserm Reichstage mit dem Obristen Paul 204 weser, oder, wie er nachher genannt wird, Pols wiger, der in Pommern wohnhaft war, zu. war ben dem alten S. Albrecht von Preussen in Diensten gewesen, und hernach von dem Konig von Polen verhaftet, doch aber auf gewisse Bes dingung wieder losgelassen worden, nemlich dem Romig einige Briefe heraus zu geben, und was er wegen Injurien gegen den Zerzog von Preussen zu klagen hätte, vor Polen auszuführen. Mache her hat derselbe dennoch den erstgedachten Gerzog vor dem R. G. belangt, wo auch wider denselben in contumaciam verfahren worden. Da nun ber Boweser oder Polwiger zu Speyer war; so ließ.

ren, und verklagte ihn auf seine verbriefte Jusssage. Jener war zwar seiner Verschreibung geständig, wandte aber ein, daß ihm Polen das versprochene auch nicht gehalten, und daß ihm etliche Briefe und sein Schreiber, der auch in Zaft gewesen, noch abgiengen, ausserdem so sen warf also ben dem R. Zofrathe die Frage auf, was hierin zu thun senn mochte, da Polen bisher in gleichen Källen eine gute Nachbarschaft gehals

tem,

1

a) Senckenberg. Sammlung 26., P. II. p. 43.

b) Eadem, P. 11. p. 44.

ten hatte. Der Schluß fiel bahin aus, daß, weil 3. Che. Polen weder dem Rayser noch den R. Gesen 1570 gen unterworfen ware, die Sache nach dem Völkerrechte zu entscheiden sen, nemlich, daß die von dem Polwiger gerhane Zusage zu halten, welches auch die Achtung für Ehre erfordere. Und obgleich der Polwiger vor dem Zerzog von Dommern rechtlich belanger werden fonnte; fo stunde er doch igo unter der Gerichtsbarkeit des Raysers, da er auf bem Reichstage ware ers griffen worden. Machher entschloß sich der Rays 23 Nov. ser auf gurbitte ber Stande, ben Polwiger wieder loszulassen, wenn er angeloben wurde, Volen, auf erhaltenes Geleit, genug zu thun, in dem er verpflichtet ware. Db nun gleich Pols wiger meinte, daß solches ja bereits geschehen ware; so war er boch zufrieden, bas verlangte Zandges lubde zu leisten, wie er bann auch hierauf solches 25 em dem Grafen Friedrich von Gettingen, an statt des Raysers, gethan und versprochen hat, auf Geleit alles zu leisten, wozu er sich gegen ben Ronig von Polen verschrieben hatte ().

Die Ruhrleute insgemein klagten ben bem 8 c. m. R. Zofrathe, daß die Wege und Stege, beson ders in den Westfälischen Landen, da doch auch Zoll und Weggeld angeleget waren, so übel uns terhalten wurden, welches man an die Reichse stånde gesangen ließ d). Die Stadt Aachen aber beschwerte sich, daß sie dem Prinzen von Orassoem. nien 20000. Thaler Brandschagung geben mussen, und suchte um Restitution an. Da nun die Stande dem Rayser diese Sache überlassen hatten, um barin die Billigkeit zu verschaffen; so

warf

b) Eadem, P. II. p. 56, fq.

c) Sendenberg. Sammlung 20., P. II. p. 56. 83. fq. & 87.

3. Ehr. warf man ben dem R. Zofrathe die Frage auf, 1570 ob sogleich, auf Unsuchen der Beschwerden, der Process anzustellen, ober erst nach Ablauf dieses Reichstages: ingleichen was darin für eine form zu gebrauchen wäre? ba bann ber R. Vices kanzler der Meinung war, daß der Proces alsos bald vorzunehmen, und daß in Liquidis, wie in diesem Falle, ernstliche Mandate zu etlassen, in andern, nicht so klaren Dingen aber Commis sarien zur Gute und zum Recht zu verordnen waren e). Vor dem R. Hofrathe hatte schon lange ein Proces des Grafens Mitolaus von Des tigliano gegen seinen Bruder, ber ihn mit Gewalt aus seinem altväterlichen Schlosse gejagt hatte, und iso zu Rom, unter dem Schutze des Pabs stes und Zerzogs von Florenz, sich aufhielt, obges waltet, und die Sache war nun bis zum Schlusse

Schwürigkeit ben der Exekution, einen gütlischen Vergleich zu versuchen, wozu dann auch der Graf Ludewig von Witgenstein, der von Stahrenberg, Zott von Perneck, D. Schober und der Alexandrinus deputirt wurden. Ben Ers

das Rayserliche Commissarium den Parteyen vor, und ermahnte sie zu brüderlicher Lintracht. Der persönlich anwesende Graf Mikolaus dat um rechtliche Entscheidung der Sache, und verssprach, allen Gehorsam dem Rayser zu leisten. Uber der Prokurator seines abwesenden Brusders, des Ursus Ursini, erbot sich zur Güte, und äusserte, daß er kein Mandat in der Sache designitive zu handeln hätte, zu dem Ende er sein Proskuratorium und etliche Vorschläge zu einem Vers

e) Sendenberg. Sammlung u., P. II. p. 60. fq.

## Gefchichte R. Maximtlians bes 3weiten. 369

Dergleich übergab, mit Bitte, solche von Com-I.Cr.
missons wegen dem Gegentheil zu übergeben. 1570
Weil aber keine Gitte startfand, und kein Theil
von der Zestung abstehen, oder in eine Seques
stration derselben willigen wollte, obgleich der
Prokurator des Ursi Ursini etliche Mittel vorschlug; so beschlossen der Commissarien, davon wie. 2990v.

ber an ben Rayfer ju referiren i).

Muf die Bitte ber gangen gemeinen Judene 15 e.m. Schaft im Reiche, baß, ba fie gegen ibre alte Drivilegien vielfaltig beschweret murbe, ber Rayfer diefelben wolle drucken, und in form ofe fener Datente anschlagen laffen, murbe im &. Zofrathe beliebt, baf fie felbft aus ben Originas len Didimus machen, und fich deren an gelegenen Orten, nach Mothburft, bedienen mochte. Biere nachft brachte fie an, bag, obgleich in ben 3. 21. versehen ware, bag tein Jude Macht baben follte, ohne Dorwiffen ber Obrigteit mit ben Unterthanen ju contrabiren, sie bennoch von Rayfer Carln privilegirt waren, in grantfurt frey ju contrabiren; beswegen fie bitten wollten, bem Grafen von Zanau, als bem nachft Unftof fendem, teine greybeit dagegen ju geben. Ins gleichen baten bie Juden gu Worms, welche ein die Mandat an bie dafige Stadt ausgebracht hatten, fie über das alte Berkommen nicht zu beschwes ren, ihnen bavon eine 21bfcbrift fub Sigillo au ge-Endlich flagten fie auch noch, baß fie bon d. e. Chur pfalz mit Geleit und Weggeld über bie Billigfeit beschweret wurben 9).

Ulrich

f) Sendenberg. Sammlung 1c., P. II, p. 69. 80. fq. & 90. fq.

g) Eadem, P. II. p. 69. fq.

<sup>17. 28.3. 8.</sup>Th.

370

Ulrich Sugger au Muniburg, bes Rave 1570 mund Suggers fünfter, noch unvereblichter (1562) Sobn, mar bor einigen Jahren, mehr aus Uns porfichtigfeit, und weil er allzu frevgebig mar. auch febr vieles auf foftbare Manuf fripte, Bus cher und andere Seltenheiten bermenber batte als burch lieberliche tebensart, in eine Schulden laft von mehr als 200000. Bulben gerathen. et mun gleich genug Bermogen batte, folche au beachlen, und ihm noch genug ubrig geblieben maret fo brachten es boch fein Bruder Zans Jacob und fein Detter Marr gugger ben bem Rathe gu Auchpurg babin, baf er nicht nur für einen Ders schwender erflaret, fonbern auch mit Zausarreff beleget, und ihm fein vorbefagter Bruder und Dete ter au Curatoren gefest murben. Biber biefes Berfahren murfte er amar ein Manbat vom R. G. ous; allein feine gefeste Curatoren muften auch bort bie Sache nach ihrem Willen zu richten. In beffen vertauften fie alle feine fabrende Zaabe. blos feine Bucher ausgenommen, zu Mugipura und an anbern Orten, jogar Stucfmeife. wurfte er, burd) feine Rreunde, ben bem neuen Rays fer Maximilian bem II. eine Commission aus auf Albrechten, Schenten von Staufenbert und Sebaftian Schertlin, welche noch ben Bras fen Joachim von Ortenburg mit jujogen, und ibn, burch einen getroffenen Vergleich, wieber in feine vorige greybeit festen. Die Gache aber wurde noch vier Sabre lang berumgetrieben, und ibm, nach Bezahlung feiner Schufben, ungeachtet an feinem Dermotten über 70000, Bulden übrig blieben, boch nicht mehr, als 1300. Buls ben aum jabelichen Gehalte angewiesen, wobon er nunmehro leben mußte, ba er vorber mit einem jabrlichen Linkommen von mehr als 20000. titule

Gulden nicht hatte zurechte kommen konnen. Er 3. Chr. begab sich hierauf nach Zeidelberg, wo er seine 1570 lebenszeit in Stille zugebracht hat. Ben Gelegens heit des isigen Reichstages aber wandte er sich an ben ic Mov. A. Zofrath, und klagte, daß er, nach vielen zu gefügten Injurien, zu Augspurg gefänglich eins gezogen, und ihm gegen seinen Willen Curatoren, die ihm hochst zuwider waren, nemlich Zans Jas cob und Mark Jugger gegeben worden. Hierauf hatte man einen Vertrag aufgerichtet, daß bie Gläubiger von seinen Gutern bezahlt, und ihm jährlich, in zwey Terminen, 1300. Gulden ents richtet werden sollten, die ihm aber in etlichen Jahs ren nicht waren gegeben worben, und hatte ihm auch Mark Jugger alle seine Mobilien verkums mert. Er bate alfo, solchen Arrest aufzuheben, die Stadt, vermöge des Vertrages, zur Bezahr lung und bessen Asseturation anzuhalten; ingleichen Sicherheit zu verschaffen, ihm seine Urs fehde heraus zu geben, und seine Curatoren anzubalten, daß sie ihre Rechnung dem Rayser selbst ablegen sollten. Machher bat er auch noch um & Dec. eine Commission auf den Churfürsten von der Pfalz und den Zerzog von Würtenberg. scheinet aber nicht, daß ihm solche bewilliget worden, und unser Ulrich Jugger starb endlich zu Zeidelberg, den 25. Junius 1584., im 59sten Jahr feines Alters im ledigen Stande 1).

Unch die gesamte Schwäbische R. Ritter, 16 Mov. schaft Blagte gegen das Erzhaus Desterreich wes gen Beeinträchtigung ihrer Freyheiten und Pris

b) Sendenberg. Sammlung 16., P. II. p. 71. & 99. Cf. Gaffari Annal. Augstburg. ad a. 1562., in Menckenii Scriptor. rer. German., T. I. p. 1895. fq. und von Stetten 1. c., P. I. c. g. g. 10. p. 748. fq.

Ist vilegien. Unter andern sührte sie insbesondere an, daß 1570 der von Zabsberg einen Missethäter gefangen, und denselben, aus Mangel des Blutbanns, in ein anderes Gericht sühren, und ihm daselbst sein Recht wiederfahren lassen. Der Erzh. Ferd dinand aber wolle solches in die Zerrschaft Zoch henderg und also unter sich ziehen, deswegen er den gedachten von Zabsberg gefangen genommen, und ihn mit Gewalt unter seine Landese fürstliche Obrigkeit bringen wolle. Ferner über

24 Mov. gab die freze Ritterschaft in Schwaben etliche Beschwerden schriftlich, und begehrte im sechsten Artickel derselben, die Widerspänstigen aus ibs rem Mittel, welche die bewilligten gemeinen Steuren nicht erlegen wollten, zu gleichen Bürden anzuhalten, und bem Rayserlichen Sif kal und R. G. aufzulegen, gegen die Ungehors samen zu verfahren. Hierauf beschloß der R. samen ju verfahren. Zofrath, baß, weil dem Rayser baran gelegen, es ber Zofkammer gemeldet werden solle, damit mit gemeinschaftlichem Rathe bas weitere verfüget wur de; woben zugleich bedacht wurde, Commissarien zu verordnen, die mit den Widerspänstigen hans deln sollten, auch auf ben Fall, wie mit granten geschehen, aus der Zofe oder Gerichtskammer Mandate ergehen zu lassen, doch allein auf Unssuchen der Gehorsamen. In dem siebenten Urtickel baten sie, die Commission in des Baums gartners Schuldsachen zu befordern, weil vies Ter Zeil und Verderben baran gelegen ware, web ches Gesuch an die Commissarien verwiesen wurde.

se. m. Es hatte nemlich der R. Zofrath schon vorher in der Baumgärtnerischen Schuldsache eine Come mission zur Güte und Recht auf den Grafen Friedrich von Vettingen, einen in Graf Ludes wigs Tagebuch nicht benannten Abt, und den

Lands

Landvogt Issung zu Burgau erkannt, welche I. Chr. die Gläubiger vor sich laden, die Güter, welche 1570 schon ein jeder an Bezahlung bekommen, conferiren, und also nachgehends einem jeden zu seiner Ges bühr verhelfen sollten; woben auch einige nicht namentlich angeführte Docktoren zu Augspurg

ju Curatoren verordnet wurden i).

Ein besonderer Umstand verdienet auch noch angemerkt zu werden, daß nemlich, als einer von Ranzau gegen einen andern Zolsteinischen Edels 20 Mov. mann ben dem R. Zofrathe eingekommen, und eine Commission auf Mecklenburg bewilliget norden, der R. Vicekanzler D. Weber aber Bedenken gehabt, solche auszufertigen weil Zolstein einen Landesfürsten hatte, ber R. Zofrath D. Zegenmüller gemeldet habe, daß der Zolsteinische und Mecklenburgische Adel an dem R. G., gleich dem fregen Schwäbischen und Frankischen Adel angenommen würde !). Da hiernachst der Graf Johannes von Wied, nebst Konigstein, wegen 20000. Gulden Schuls den an den Grafen von Muenar, im J. 1562., in eine Strafe von 40. Mart lothigen Goldes, jede Mark du 72. Goldgülden gerechnet, vers dammt, und die Zelfte davon dem Gistal zuers fannt worden; so hielt dieser, seines Interesse hale 22 e.m. ber, um die Exekution an. Allein der R. Bof. rath stellte ein Gutachten an den Rayser, daß, weil es eine blosse Gnadensache ware, auf gurs bitte des Churfürstens von der Pfalz, und auf das von Muenar selbst ertheilte Zeugniß der Uns schuld, dem Grafen von Wied Gnade zu ertheis 21 9 3

i) Sendenberg. Sammlung 1c., P. II. p. 71. sq. coll. p. 84. fq. & 55. fq.

f) Eadem, P. II. p. 77.

2 Dec. len fenn mochte ). Ferner flagte auch ber Pfalge \$570 araf Georg Lans von Veldens, bag ber Care dinal von Lothringen, Bischof ju Men, Das Saus Turtenftein und drey unter feinem Schuge gelegene Rlofter jum Stifte Men, und also dem Reiche entziehen wolle; mithin er bate, bag ber Rayfer beshalb eine Gefandtichaft, mit nothiger Instruction, an ben Romer bon Brantreich schicken modite. Allein ber B. Sofe rarb wollte fich bierauf nicht einlaffen, fondern schob die Sache an die Stande m). ber Ravfer, nach bem Schluffe bes grantfure tischen &. Deputationstages, ben befannten Kaylerlichen General, Lazarus von Schwens Dy, wegen ber grangofischen Briegswerbung, nach Strafburg geschickt babe, ift ben bem boris gen Sahr gemelbet morben n). Demfelben murbe nun Georg Lang jum Pfenningmeifter jugeorde net, und als nunmehro ber Rayler Die besmegen aufgelaufene Untolten vom Reiche forberte, schlug man fie ibm ab, weil man, auf bem Deputations tage au Brantfurt, folches nur auf ben Mothe fall bewilliget batte; boch wurden bem Schwens

17900. dy 10000, Gulden jur Verelyrung gegeben. Es fam aber sein Pfenningmeister Lang bep dem B. Zofrathe ein, und bat, ihm seine Rechnung abzunehmen, und sein ausacleares Geld ju ers

ftatten 1).

Albrecht von Rosenberg war in die Grundbachische Sandel mit verwiefelt gemesen, und auf Anhalten bes Churfürstens von Sachs

f) Sendenberg. Sammlung 2c., P. II. p. 79. m) Eadem, P. II. p. 91.

n) S. W. C. R. G., in biefem VIII. Bande, S.

e) Sendenberg. Sammlung ze, P. II. p. 73.

Sachsen auf bem lentern Reichstage ju Mug 3. Chr. fourd in Saft genommen worben. Derfelbe mel 1570 bete fich nun auf bem initen Reichstatte ben bem 6 Det. 3. Zofrathe burch feinen 2mwald, und bat, feis ne Benner angubalten, bag fie ben Drocek bes fordern, und ihn nicht langer in folder Bes Chwerung auf balten follten. Sierauf fuchte et 25 e.m. um bie forbersamite Dublitation bes Zeugenrotus lus an, und wiederholte folde Bitte, einige Bos chen nachber, mit bem Unbange, ihn wieber in 25 Mov. Greybeit ju feren. Es murbe ibm aber nur jenes bewilliget, hingegen fonnte feine Loslaffung nicht ausgewürket werben, weil bie von bem Rayfer borgefchlagene Mittel ben bem Churfirs ften von Sachsen nichts verfangen wollten, sons bern berfelbe auf feiner fernern Gefangenschaft bestund, in welcher auch unter Albrecht von 30% fenberg, ein Paar Jahre hernach, geftorben ift "). Ben bem &. Zofrath fam bamals auch noch eine andere in die Brumbachische Zandel einschlagens & Sache vor, da nemlich ber Stadtschreiber ju Warsburg, Georg Dufel, flagte, bag ibm ben 28 e.m. ber Grumbachischen Einnahme ber Stadt auf 900. Gulden Schaden jugefüger worben, mithin er bitten wollte, Rungen von Grumbach jum Aberage anjuhalten, worauf man aber blos ein Schreiben an diefen bewilligte, baf er fich billig ter Gebubt nach ju verhalten miffen murbe 9). Hebrigens führten auch be auf bem Reichstage

p) Sendenberg, Sammlung c., P. II. p. 13, 42-& 86. fq. Thrafybul, Lepta 4e vita & reb. goft. Georgii Ludov. a Seinsbeim etc., L. III. p. 212. fq. & L. IV. p. 233. 260-262. 265, 268. & 270. Schardii Epit. ad a. 1570., in Eins Scriptor., T. IV. p. m. 148. b. unb Schadaens, 1. c., P. II. L. VI. § 64. p. m. 199.

q) Sendenberg. Sammlung u. P. II. p. 19.fq.

3. Obr. anwesende Dolnische Besandren eine Rlatte mis 1570ber ben Teutschmeifter, und bemuheten fich aber-(1568 mal, bie Loszablung bes ingwischen verftorbenen somers) S. Albrechts von Dreuffen von der B. Acht aus. unwurfen, welches fie aber nicht erhalten fonnten ").

Sauptfachlich aber machten bem R. 30% rathe, auf bem bamaligen Reichstane au Spever, vieles zu schaffen: 1) bie Unspruche bes Pfalzgraf Georg Tobanns von Deldens an ben Churfurs ften von ber Dfals, 2) bie Banbel ber Stadt Ros foct mit ben Bergogen von Mecklenburg, und 3) bie Streitigteiten ber Grafen von Schwarzs burg, bon benen wir nun noch einiges gebenfen muffen. Go viel bie erftere betrift, fo glaubte Pfalgraf Georg Johann zu Deldenz, als er majorenn geworben, bag er, burch ben, in feiner Minderjahrigteit, von feinem Dormunde, bem Pfalggrafen Wolfgang, auch in feinem Mamen, gu Beidelberg, im J. 1553., gefchloffenen Pfals Bifchen gamilienvertrag"),ware verfürzt worden und daß er alfo zu beffen Genebmbalcung und Beobachtung, nach erlangter Bollfahngfeit, mebt verbunden mare. Er bolte baber von ber Jus ristenfakultat ju Ingolstadt an rechtliches Butachten über verschiedene gragen ein, Die bornehmlich auf bie Gulrigter bes erftgebachten Zeidelbergischen gamiliewvertrages vom J. 1553. in Unfehung Saner giengen, und aus was für Gründen berfave von ihm angefochten men

t) Schardii Epitome ad a. 1570., in Eins Scriptor., T. IV. p. m 148. b. Lundorp 1. c., T. II. L. X. p. m. 45. Theanus I. c., T. II. L. XLVII. p. m. 638. fq. unt Schadaeus I. c., P. II. L. VI. 6. 64. P. 199.

<sup>\*)</sup> S. im III. Bande ber 17. T. R. G., S. 76. f. coll. VIII. Bande derfelben, O. 46:48.

werben konnte. Die Zauptsache kam nun barauf 3. Chr. an: ob die zu den eigentlichen Churlanden 1570 nicht gehörige Pfälzische Länder von dem Churfürsten sich allein konnten zugeeignet werben? Allein obgleich dieses die Zauptfrage war; so machte sie boch erst die eilfte unter den vorgelege ten gragen aus, und wurde mit ben übrigen vermengt, beswegen auch die Untwort verwirrt und Beziehungsweise aussiel. Dann der beruhme te Georg Everhard antwortete varauf im Mas men der Ingolstädtischen Juristen & Fakultät, daß zwar das Privilegium des Erstgeburtsrechs tes in das unendliche erstreckt werden konne, er schränkt es aber voch sogleich nur auf die Länder ein, welche die eigentliche Churlande ausmachen. Da nun Pfalzgraf Georg Johann sich an dem vorerwähnten Zeidelbergischen Zausvertrag nicht ferner begnügen wollte; so ließ er, ben 9. April 1568., durch einen seiner Rathe, zu Straßburg, vor einem Motarius und Zeugen eine feierliche Protestation dahin einlegen, "daß ger die Land und Leute, welche er, Kraft vorans " geregten Bertrages von bem isigen Churfursten bon der Pfalz, ben Antrit bessen churfürstlichen "Regierung, durch Vermittlung seines Vormuns "des, in seinen vamals noch kindlichen Jahren, "erhalten, und noch bis iso besise, nicht vermöge "befagten Vertrages, sondern als einen Theil "des ihm gebührenden Erbtheiles, welcher ihm entweder aus den umgestossenen Verträgen †), 21 a 5 oder

vom J. 1541., und die Simmerischen Vertrag von J. 1541., und die Simmerische Verträge von den Jahren 1545. und 1546. gezielet, von denen man Nachricht findet im XII. Bande des sogenanns ten Auszuges 20., S. 605:607. und im III. Ban:

3. The "over ab intestato gebühren möchte, innehabe, 1570 "und auch serner innhaben werde; aber dabenneben "alle seine Rechte und Gerechtigkeiten, auch "Erbsorderungen an das übrige sich vorbes

"balten haben wollte."

Hierauf brachte Pfalzgraf Georg Johann von Veldenz, auf dem damaligen Reichstage zu Speyer, die Sadje an den Rayser, und forderte den vierten Theil von der Erbschaft Churfurst Otto Zeinrichs von der Pfalz, mit Bitte, den Zeidelberger Vertrag vom J. 1553. als uns gultig aufzuheben. Der Kayser übergab die Sache dem R. Zofrathe, um sein Gutachten 9 Oct. barüber abzustatten, in welchem bann die Prajudis cialfragen aufgeworfen wurden von dem Iudicio competente, der Form des Processes und der Pfalgraf Georg Johann hatte Eretution. nemlich gebeten, daß der Rayser die Sache für sich behalten mochte, und hat zugleich die gorm des Processes und der Erekution vorgeschrieben. Der R. Hofrath aber war der Meinung, daß die Klage des Pfalzgrafen dem Churfürsten von der Pfalz, als dem Gegentheil, zuzustellen mare, und obgleich der Rayser der Iudex competens sen, so stunde es body in dessen Belieben, solche für sich au behalten, oder einem andern au committiren; wie dann auch die Form des Processes und die Prekution in der Gewalt des Raysers stunde, selbige nach seinem Gefallen anzustellen. dem die Klage des Pfalzgraf Georg Johanns bem Churfürsten von der Pfalz war mitgetheilet 30Mon, worden; so antwortete derselbe dem Rayser in eis nem Schreiben, daß er in den Landern des Chur,

> ve der \$7. T. A. G., S. 73. ff., an welchem lete tern Orte auf der 8. Linie von unten auf der S. 73. statt: erhielten, zu lesen ist: errichteten.

Churfurst Otto Zeinrichs nicht ex iure univer- 3. Chr. fali, fondern ex pacto et providentia Maiorum, nach 1570 Inhalt ber G. B., ber Dispositionen feiner Porfabren und bes Zeidelbergischen Vertrag ges vom J. 1553., gefolget habe. Durch biefen mare ber Deldenzischen Linie ber vornehmste Landesantheil ber Spanheimischen ober Sima merifchen Linie angewiesen worben, bamit bas Churfurstenthum mit ben angrangenden Lans bern um fo mehr ungertrennt bliebe, und also bie R. Unlagen um fo füglicher abtragen fonnte, Da auch in bem erftbenannten Vertrage bie funfe tige Genehmigung bes Pfalggraf Georg Jos banns, ben Derluft besjenigen, was ibm aus bemfelben gebührte, ware porbehalten worden; fo mare er nunmehro ber gangen Erbichaft vers luffiat, ba er folden Bertrag anfochte, und gwar um fo mehr, weil fein Dater, ber Pfalggraf Rus precht, eine weistliche Derson gewesen, und aller Erbfolge entfaget batte; wie er bann auch von ber, unter bem Ronig Ruprecht, (ober vielmehr nach beffen Tobe,) gefchehenen Landestheilung auf ben inigen Sall nicht schlieffen fonnte. Daß biernachst Pfalggraf Georg Johann verlange, ben mehrbefagten Zeidelbergischen Vertrag vom J. 1553. zu vernichten, fande beswegen nicht ftatt, weil berfelbe ber G. B. und ben Difpositionen ih rer Dorfahren gemaß mare, und von benjenigen gemacht worben, welche auch einige vorhergebenbe Bertrage unter fich errichtet batten, Die fie folglich als unrechtmaffige Vergleiche mieber hatten auf beben fonnen. Da ferner ber bamalige Dors mund des Pfalgraf Georg Johanns, nemlich Dfalgraf Wolfgang, auch im Mamen feines Dupillens, barein gewilliget batte; fo ware ju alauben, daß er folches nicht murbe gethan haben, menn

3. The wenn es demselben zum Machtheil gereicht hatte-1570 Und da endlich diese Sache ein schlimmes Beyspiel auch für andere erlauchte Jamilien senn würde; so müßte der Rayser solches um so weniger zus

lassen.

Ausserbem stellte Churfurst Friedrich ber III. von der Pfalz vor, daß der Pfalzgraf Georg Jos hann sich unbefugter Weise unterfienge, seine uns gegründete Anforderung auf den vierten Theil der Verlassenschaft des Churfurst Otto Zeins richs, wider die gemeine beschriebene Rechte, die Rayserliche und R. Constitutionen, und die Hustrage des Pfalzischen Zauses, an den Rays serlichen Zof zu ziehen, da doch er, der Churs fürst Friedrich, von der Verlassenschaft des Churfürst Otto Zeinrichs, ausserhalb der Chur, mit den dazu gehörigen Land und Leuten, tanquam connexa, und die unzertrennt zusammen ges hörten, nichts bekommen, oder geerbet hatte, was von dem Rayser und dem Reiche insonderheit herrühre. Hiernächst begehre obgedachter Pfalze graf Georg Johann, vermöge seiner eigenen Schriften, nicht die Chur, noch konne er solche anfechten, und die übrigen ihm, dem Churfürs sten, zugehörigen Stucke konnten, ihrer Urt und Eigenschaft nach, bahin, und vor den Kayser, aus vorangeführten Ursachen, nicht gezogen were ben. Endlich ware auch in dem Zeidelbergischen Vertrage vom J. 1553. ausdrücklich versehen, baß, wenn zwischen den Spanheimischen (ober Simmerischen) und Veldenzischen Stamms linien, solcher Vergleichung halber, Jerungen entstünden, selbige nach Inhalt der Austräge, wels che beide erstgedachte Linien, in den zwischen ihnen aufgerichteten Theilungen und Linigungen, uns ter sich ausgemacht, und noch haben, verglichen und

und entschieden werden sollten. Mithin um so 3. Chr. weniger diese Sache vor den Rayser gezogen 1570 werden konnte, sondern vielmehr der Pfalggraf Georg Johann sich nach der Rayserlichen und R. R. G. O. richten mußte. Hus dieser Unts wort des Churfürstens ergiebt sich nun deutlich, daß die Absicht der Pfälzischen Zausverträge dahin gehe, daß wenigstens die mit der Chur vers Enupfte Lander untheilbar und unzertrennbar fenn follen.

Pfalzgraf Georg Johann übergab barauf 5 Dec. dem Rayser seine Replick, und zugleich die Ruspertinische Constitution vom J. 1410\*). Aus biefer wollte er barthun, baß ber Churfurst Gries drich, ausser den eigentlichen Churlanden, von ihres allgemeinen Stammvaters, des Romis schen Ronigs Ruprechts, hinterlassenen Lans dern, die Erbtheile dreyer bessen Sohne, neme lich des Churfürst Ludewigs und der Pfalzgrafen Johanns und Ottens besiße, und daß hingegen des Churfürstens Bruder, der Pfalzgraf Ris chard, und die ganze Veldenzische Stammlinie, wozu auch die Pfalzgrafen von Meuburg und Zweybrück gehörten, nur ben vierten Theil von ihres gemeinen Anherrns, Pfalggraf Stephans, Landesportion inne hatten, von welchem noch dazu die Veldenzische Linie, in dem Pfälzischen Kriege, vieles verlohren hätte. Ausserdem da biefer Streit ganze gurftenthumer betreffe, so erhelle varaus deutlich, daß es eine Jahnlehensasche, und folglich der Erkenntniß des Raysers unterworfen sen. Ben so bewandten Umständen, und

Dielmehr das, nach A. Auprechts Tode, unter seis nen vier Sohnen gemachte Theilungs : Instrument, wovon sich im IV. Bande des sogenannten Auszus ges ic., S. 539:541., weitere Dachricht findet.

## 382 Achte Periode. Bweite Epocha.

3. Wr. und ba bie ftreitenden Darteyen megen ber Com-1570 pentia fori nicht einig waren, auch ber Raylet für fich bierunter teinen Schluß faffen wollte, ließ berfelbe die Sache über ben Berichtsftand an ben Reichstag gelangen, und verlangte barüber beffen Gutachten. Diefes fiel nun babin aus: "baß, ba bie R. G. D., P. II. Tit. II. 6. t., quebrucflich berordne, wie und welcher maffen Churfurften und gurften einander vornehmen follen, bie "Stande und ihre Gefandten es dabey bewens " den lieffen. Bofern aber beide Theile, mit ibs rem guten Willen, 311 einem fonberlichen furberli chen Austrage ju vermogen waren, wollten fie "foldes dem Kayfer beimteftellet baben. Der 12Det. Rayfer trug alfo, negen Ende bes Reichstages, bem Grafen Ludewig von Witgenftein und bem D. Begenmuller auf, mit bem Churfurften von ber Dfalz bahin ju handeln, baß bie Jrrung mit bem Pfalgrafen Georg Johann an ben Rayfet felbft, oder auf leibliche Austräge gerichtet wurde, um alle Weiterungen zu verhaten. Graf Ludes 14e.m. wig und D. Zegenmiller richfeten auch ihren Muttratt, nach ibrer Mudfunft nach Zeidelbert. an ben Churfürften felbft, in Gegenwart feiner beiden Prinzen, Johann Casimirs und Chris Stofe, auch einiger feiner Minister, Sofbedien. ten und Rathe, aus, welcher ihre Instruction gu feben begehrte, bie fie ihm auch vorlegten, morauf er ihnen antwortete, bag er beswegen feine schriftliche Untwort an ben Rayser schicken wollte 6). Was nun in Diefem, noch lange ge-

> 4) Ge. Eberbardi Confil. de success. Primogeniti, in Electoratu & de variis inde dependent. Quaeftionibus, in Eur. Confiliis, Vol. 1, n. 27, tm gleichen in P. Marreau Elect. I. P. curiosis; (Colon, 2016).

bauertem, Streite ferner vorgefallen, foll an gele 3. Cbt. genem Orte bemerfet werben. 1570

Bon bem Urfprung und fortgang ber Streitigkeiten zwijchen ben Bergogen bon Mecklenburg und der Stadt Rolfock ift bereits in einem ber porberaebenden Theile biefes Werkes gehandelt worden 1). Da nun biefe Sache auf bem inigen Reichstage fart betrieben wor ben ; fo wollen wir bas baben vorgefallene nach ber Ordnung ergablen. Moch vor bem Unfante bes 20 Mit Reichstages verfügte fich ber S. Johann 216 brecht von Mecklenburg in Perfon, mit ben Rathen feines Bruders, Des S. Ultiche, Diefer Roffockifchen Angelegenheiten halber, ju bem Rayfer nach Prag, bei welchem er ein zweimas littes Gebor hatte; wie bann auch feine und feines Bruders Rathe beswegen mit den Ravserlichen Rathen

1696. 4.) cap. II. §. 16. p. 190-241. und in Albinias Europ, Staats' Confilis, Vol. I. n. 210. p. 1501-1519. Acta und Activata — in actione L. diffifamari — an dem — Kayferl. Cammergericht in Sachen Churft. Ludervigt von der Pfaltz und Pfaltzgr. Bob. Cafinirs, Gebrüder, contra den Pfaltzgr. Georg Iobanu etc.; f. 1. & a. fol. Sencenberg, Sammlung 1c., P. II. p. 16. 101. fq. & 103. und B. G. Strwii Formula Success. Paltz, Sect. III. §. 5. fq. p. 217-224. Cf. Cocceji Deduct. in Causs. Illustr. p. 641. fqq. Morers Leutsches Stecht, P. XV. L. III. c. 78. §. 15. p. 299-303. und Desselben Einleit. in bas durfalts. Pfätzische Staats' Recht; (Fransf. und Leip, 4762. 8.) im Potebrichte, cap. 2. §. 47. p. 112.

t) S. im VI. Dande ber ET. C. A. G., S. 109:113, wo ben in ber More g.), and ber S. 113, anger fübrren Deriften noch kann beigefüger werden: 306, S. Wettenn Geschiede ber Stadt Rosled, in D. Josad. Christo lunguase Amoenitatt. diplomatico-historico-unid. etc., im 14. mid 13. Stadt f(C.1. 1773. 4) p. 1045-1089. & 1115-1114, passing.

## 384 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Ebr. Rathen verschiebene Conferenzen hatten, und die 1570 Sache ju weiterm rechtlichen Versahren vor bem 2. Zoftathe einleiteten. Der H. Johann Allbrecht begab, sich hierauf, mit seinen Kathen, nach Speyer auf den Keichstag, wo dann die Sache vor dem 2. Zoftathe start betrieben

23Spt.wurde. Unfangs erschienen die Käthe des H Jobann Albrechte allein, und weil die von ihnen vorgelegte Vollmacht des H. Ultrichs etwas vers fänglich, und auf seine eigene Käthe gestellet war: so wurde die Sache dis zu deren Untunst

25 cm. verschoben. In der folgenden Session wurde bie zu Prag angesangene rechtliche Landlung zur Litiscontestation angestellt; allein die Miecklenburgische Kathe wollten es blos anhören, aber nichts handeln, traten auch ohne Borwissen ab, und unterbrachen die Landlung, woraus Kostock, nach übergebenen Libell und Vollmacht bat, in contumaciam zu verfahren. Sin

Actiochische dandlung von Mecklenburg die Asstracke absund an die A. Stande zu ziehen, jener aber seiten peremoerischen Cermin zur Ariegobefesstigung an, und die Bradt Asstock entschuld dirte jich wegen der angenommenen Anechte, und das jie die Graben geräumet, auch den Sesquestratoren ihren Unterhalt aufgehalten hätte.

im Josephen Tage referirte der D. Zegenmüller im Josephen Tage referirte der D. Zegenmüller im Josephen der don Speth habe ich vernehmen lassen, et wolle die Zerzoge von Mecklens burg dahin dewegen, damit die Sache mit Rossidock, durch zween von den Zostärhen, zwer durchirstiliche und zween der andern Stände Räthe, in der Güte derzestält bingelegt würde, daß die neu angelegte Zestung geschleift, und von der Accise ein Drittel den Jürsten, das übrige

sber der Stadt bleiben sollte. Es zeigte sich aber I. Chr. hernach, daß dieses ein leeres Vorgeben des von 1570 Speth gewesen, indem der H. Johann Albrecht darein nicht willigen wollte. Die Zerzoge warren ausserdem auch noch mit der Stadt Rostock streitig über die Prodstey zum heiligen Rreuze, als welche jene, da sie von ihren Vorsahren gesstiftet worden, eingenommen hatten, die Stadt Rostock aber, das Patronatrecht darüber zu has ben, behauptete.

In der Zauptsache wurde nun im R. Zofes Det. rathe beschlossen: weil der Rayser, in dem zu Prag gegebenem Abschiede, geset hatte, diese Zandlung mie Zuchum der Stände zu erors tern, welches der Zerzog dahin deutete, daß sie vom Zofrathe an die Stande gebracht werben sollte, daß beswegen ben Standen ein vollkommes ner Bericht von der Beschaffenheit dieser Sache zugestellet werden sollte, mit dem Bescheide: "nache " dem der Rayser viese Sachen angenommen, " und für sich vollführen zu lassen bedacht ware, "Er das Bedenken der Stande begehre, wie , solches am besten geschehen mochte, weil die "Zeit verlaufen, und also die Sache, währen: "dem Reichstage, nicht zu Ende gebracht Immittelft nun, baß bie Sas werden konnte.,, che bey den Ständen lag, beschwerte sich der Bergog von Mecklenburg ben dem Rayser, baß 26 e.m. ihm in einem Schreiben beygemessen wurde, als habe er der ersten Commission zu viel gethan, woben er auch noch anzeigte, daß er die Jurisdicks tion des Raysers nie geflohen, und also Litem contestirt, allein nur gebeten habe, die Accise aus Gnaden, doch auf Caucion, ihm zu verleihen. Mach dem nun die Stände diese Rostockische Sache dem Rayser heungestellet hatten, um darin ju 17. R. S. 8. Th. richt#

3. Chr. vichten, auch nach Gefallen die nächstgesessene. 1570 Stände etwa dazu zu ziehen; so übergaven die 7 Nov. Zerzoge von Mecklenburg ben dem R. Zof\*
rath ihre Rekonventionsartickel wider die

14 c.m. Stadt Rostock, worauf diese ihre bagegen has bende Erceptionen einbrachte. Nunmehro mels

Zofrathe mit einer Vollmacht von dem K. Uls rich von Mecklendurg in dieser Rostockschen Sache, und bat um Erlaudniß zu handeln. Es wurde aber beschlossen, erst Erkundigung einzusiehen: ob er auch die Macht habe, andere zu substituiren, damit die Sache nicht aufgehals

5. Johann Albrecht von Mecklenburg, daßier, wegen des Moskowiters, nicht länger auf dem Reichstage bleiben könnte; mithin bitten wollte, fordersamst in der Sache zu erkennen, worauf auch Rostock befohlen wurde, schleunige

Untwort zu geben.

Inzwischen besahl ber Rayser bem Reiches hofrath, durch etliche aus seinem Mittel, nemlich den Zerrn von Stahrenberg, den Grafen von Witgenstein, Zotten von Perneck, den D. Schober und D. Jungen, mit Zuziehung etlicher Gesandten der Churfürsten von Mayns und Sachsen, des Zerzogs von Zayern, des Landgrafens von Zessen und der Stadt Türns berg, eine gütliche Zandlung, salvo Processu, in Sachen Mecklenburg wider Rostock, vorzus nehmen. Es weschab auch solches, wohen dann

23Mov. nehmen. Es geschah auch solches, woben dann alle vorgemeldete Deputirte, bis auf den churk maynzischen Gesandten, zugegen waren, und der D. Schober erstlich den Commissarien aus der Sache referirte, hernach auch den Parteyen die Rayserliche Willensmeinung vortrug, und

sie zum Frieden und gütlichen Vergleiche er: 3. Chr. mahnte. Die Zerzoglich Mecklenburgischen 1570 Unwalde bedankten sich und erkannten, daß beis der Theile Mothdurft, insonderheit wegen der ißigen Zeitläufte, erforderte, sich mit einander zu vertragen. Weil aber die vorige gütliche Zandlungen zu Wien und Prag, in den Jahr ren 1568. und 1569., ben Rostock nicht statts finden wollen; so konnten sich die Zerzoge auf nichts anderes einlassen, als daß die Sequestration der Kestungen, doch auf Caution, selbige nach' rechtlichem Erkenntniß zu schleifen, und die Suspension der Accise, welche sie zur Zelfte der Stadt lassen wollten, aufgehoben, auch die Ats tentaten abgeschafft wurden; Gie hatten auch! von dem abwesenden H. Ulrich zu nichts weis term Gewalt. Die Stadt Rostock erflarte barauf burch ihren Anwald, baß sie willig ware, sich salvo processu einzulassen; boch daß vor allen Dingen die Gestung abgeschafft wurde. die Commission war der Meinung, daß die von jedem Theile gethane Vorschläge dem andern angezeigt, und Beide ermabnt werden sollten, et. was näher zusammen zu treten, oder daß man diese Zandlung auf den vormals zu Güstrow bes griffenen, sich aber zerschlagenen Vertrag vornehe men wollte. Hierauf stellte die Stadt Rostock vor, sie ware, ehe sie an Mecklenburg gefom. men, privilegirt worden, daß auf eine Meile weit von der Stadt keine Sestung erbauet wers ben sollte. Solche Privilegien waren nicht nur von den Raysern und den Zerzogen von Mecks lenburg ber Stadt bestätiget worden, sondern es habe auch ber Zerzog, bey seinem Einzuge, versprochen, die Stadt bey ihren alten greybeis ten zu lassen. Ausserdem ware auch die Sestung 286 2 aut

3. Che auf der Stadt Grund und Boden, in ihrer 1570 Obrigkeit und von ihrem Vorrathe erbauet word den, mithin sie ihr, auf gebührende Caution, bils liger zu lassen wäre. Was das angebliche ges meine Beste dieser Zestung belange, so verschafte sie keinen Schuz gegen die mitternächtigen Zeinde, weil sie gegen Mittag angeleget worden, und wäre mehr an den Zestungswerken der Stadt gelegen, deren Manern auf 500. Schritt lang niedergerissen worden, und daher auf das ents sigste wieder in den vorigen Stand gesetzt wers den müsten.

24 Nov.

Ben Sortsetzung dieser zur Gite ernannten Commission wollten die gürstlich Mecklenburg gischen Anwalde, auf die zu Gustrow vorgeschlas gene Mittel, die Festung zu schleifen, nicht handeln, weil die Stadt Rostock seitdem mit mehrerm Ungehorsam und Attentaten gegen die Zerzoge sich vergangen, und die Zeitläufte sich geandert hatten. Ausserdem hatten sie von bem H. Ulrich auf diesen Fall keine Gewalt, mithin sie auf bem vorigen bestunden, und um rechtlichen Ausspruch baten. Auf die Rostockische Ers. klärung aber gaben sie diese Untworten: 1) die Sestung sen wegen des Aufruhrs der Bürger, und um sie im Gehorsam und Linigkeit zu erhale ten, gebauet worden; 2) sen es nicht wider ihre: Privilegien; 3) mit Willen und Zuthun des S. Ulriche geschehen; und 4) nicht contra Denunciationem Caesaris; auch endlich 5) deren Lage so beschaffen, daß die Stadt und der Zafen von berfelben beschützt werden konnten; wie bann auch die Zerzoge gewillt gewesen, die Stadt wiederum mit ihren Mauern zu beschliessen, baten baher nodymals um schleunige Ertennenis. Man ers mahnte zwar hierauf, von Commissions wegen,

die Mecklenburgischen Anwalde nochmals, sich I. Ebe. auf den Gustrauischen Vertrag einzulassen; 1570 fie nahmen es aber blos auf Zurückbringen an. Auch Rostock erklarte sich, bey dem vorigen zu bleiben, und in dieser Rechtssache mundlich zu beschliessen, mit Bitte, nach Billigkeit zu urs theilen; wie dann auch die Stadt, nach Abschafs fung der Sestung, eine fernere Zandlung, boch nicht auf den Gustrowischen Vertrag, wohl leiden mochte. Den Tag darauf erklärten sich die 25 Nov. Mecklenburgischen Anwälde auf die von der Commission vorgeschlagene neue Vergleichs mittel, nemlich wegen Veranderung der ges stung 20., daß sie auf die Gustrowische Motel handeln, doch nicht baran gebunden senn wollten, wofern anders der Rostockische Umwald genugs fam bevollmächtiget ware, und sie begehrten das ber, ihnen die Mittel, und wohin die Festung zu verlegen, zu eröffnen. Der Rostockische Unwald aber erwiederte hierauf, baß, ob er gleich genugsam bevollmächtiget wäre, bennoch bie Stadt gegen ihre Privilegien nicht einraumen konnte, daß auf eine Meile von der Stadt und dem Flusse Warnow eine Sestung gebauet würde. Sie hielte es auch um so unnöthiger, da die Stadt genugsam geschwächt ware, und sich zu allem schuldigen Gehorsam erbiete. Er führte zugleich die Worte selbst aus den alten Privilegien ber Zerzoge von Mecklenburg an, worin es hiesse: " Nulla etiam munitio infra Rostock & Warnemynde, , aut alias circa fluvium Warnow, ad spatium unius "milliaris, per nos, aut per aliquos nostro nomine, n debet construi etc. etc.,

Die Rayserliche Commission ermahnte, ein Paar Tage hernach, die Rostocker nochmals 27 e.m. auf das sleissigste, da sie genugsame und eine Ges

Bb 3 nevals

3. Ehr. neralgewalt hätten, und die Sestung nach Wars 1570 nemunde, welches zwey Meilen von Rostock gelegen, verlegt werden mochte, wo sie dem ganzen Reiche gegen die Moskowiter dienlich senn würs de, daß sie sich auf solche Mittel möchten bes handeln lassen. Allein die Rostocker wandten ein, daß sie in keine Sestung gegen ihre Privilegien willigen konnten, als welche an andern Orten, mit mehrerm Vortheil, anzulegen ware; Sie wollten ins bessen doch, laut des Pragischen Vertrages, 24000. Gulden für die Miederreissung der Res stung bewilligen, konnten aber auf die Gustrowis sche Motel nicht handeln. Dagegen replicits ten die Mecklenburgischen Anwälde, daß sie sich anderer Vorschläge versehen hatten, und daß sie sich auf den Pragischen Vertrag nicht einlassen könnten. Falls also keine andere Mittel vorhanden waren; so wollten sie um bas Recht, mit Aufhes bung der bisherigen Sequestration, bitten. Ros stock hingegen duplicirte, es habe dem Zerzog bereits 20000. Gulden gegeben, damit die Stadt ihre Privilegien erhalten, und bazu mare bie ges stung auf ihrem Boden und Selbstkosten ers bauet worden, hoffce daher, der Rayser werde währender Zeit, da diese Rechtssache noch ans hangig und nicht ausgemacht ware, nichts neues verhängen. Es beschloß daher der R. Bofrath, da kein Theil von seinem Vorschlage weichen wolle, sondern das Recht begehre, daß dem Rayser solches referirt, und weiterer Bes scheid erwartet werden solle, mit dem Gutachten: phyleich die Zugeordneten der Stände sich ber schwerten; so solle bennoch der Rayser alsbald, mit ihrem Zuthun, barin erkennen. Als man nun 6Det hierauf im R. Zofrathe, auf Rayserlichen Bes fehl, die Ackten in Sachen Rostock 2c., mit den

zugeordneten Ständen, verlesen, und ein Ur, I. Chr. theil verfassen, oder ein Bedenken an den Ray, 1570 ser geben sollen; so entschuldigten sich die Zuges ordneten der Stande, besonders Zessen, und wollten sich, ohne ausdrucklichen Befehl des Rays sers, nicht einlassen; within ward es vorerst sus spendirt, um bavon, cum Voto, an den Rayser einen Bericht zu erstatten. Bernach wurden aber boch, am folgenden Tage, diese Ackten im R. 7 Dec. Zofrathe, in Gegenwart der Gesandten von Chur & Sachsen, Bayern, Würtenberg, Straßburg und Mürnberg, verlesen, und in der Sache verfahren, auch den Tag darauf, nach 8 e. m. verlesenen Uckten, ein Beyurtheil abgefasset "). Wie nun endlich dieser Handel doch noch, ohne rechtli= chen Ausspruch, durch einen gatlichen Vertrag, beis geleget worden, foll zu feiner Zeit gemeldet merden.

Ehe wir auch noch von ben, auf unferm Reichstage, vor dem R. Zofrathe stark betries benen Erbtheilungs & Streitigkeiten zwischen den vier Brüdern und Grafen von Schwarzs burg handeln, wollen wir erst ein Paar anderer, sie betreffender Sachen gedenken. Ungefähr seit dem J. 1561. oder 1562. war die, zwischen dem Chur und gurstlichen Bause Sachsen eines :, und dem Gräflich & Schwarzburgischen Zause andern Theils, streitige Steuer : und Exemtions,

2864 sache,

u) Senckenberg. Sammlung ic., P. II. p. 5. 7. 9. 10. 14. fg. 20. 44. 54. 64. 77. 78. 81-83. 85. fq. 87. 88. fq. 97. & 98. Wetten 1. paulo ante c., benm Ungnad im 15 Stuck, p. 1124. sq. Schardii Epit. ad a. 1570., in Eius Scriptor., T. IV. p. m. 148. b. Lundorp 1. c., T. II. L. X. p. m. 45. Thuanus 1. c., T. II. L. XLVII. p. m. 638. Schadaeus 1. c., P. II. L. VI. S. 64. p. 199. und Sans Beinr. Alavers Beschreib. des Bergogth. Mecklen: burg, P. III. Sect. I. p. 770.

3. Chr. sache, vor dem R. G. anhängig gemacht, und 1570 hierauf in der ersten Instanz vor den Austregals gerichten scharf getrieben worden. Bon diesen erfolgte, in dem gegenwärtigen Jahre, ju Maums 22 Apr.burg ein Endurtheil, des Inhalts, "daß die klas "genden Grafen von Schwarzburg nicht " erwiesen hatten, daß sie im Besige segen, ihre "Unterthanen und Güter, welche sie von den "Churfürsten und gürsten von Sachsen zu "Leben tragen, und auch in beren gurftenthus "men und Territorien liegen, in vorfallenden " herrschaftlichen Mothfällen, mit Steuren zu bes "legen, mithin der Churfurst und die Berzoge "von Sachsen gan; wohl Jug und Mache ges "habt hatten, die geschehene Verbote ausgehen zu , lassen, und sie also von angestellter Klage zu absole Bingegen aber habe fich aus bem " viren fenen. " geführten Beweise befunden, daß die klagenden " Brafen im Besige fenen, ben Bier sund Weins "Zehenden oder die Tranksteuer einzunehmen, wie , auch den gemeinen Pfenning, wenn berfelbe von , bem 3. R. angelegt wird, nicht allein von ihren "Unterthanen, die sie von dem 3. R. ohne Mitz "tel 311 Leben tragen, als worüber tein Streit gen, sondern auch von benen, die sie von dem " Hause Sachsen zu Lehen empfangen, zu fors "dern und einzunehmen, und solchen dem Z. R. " unmittelbar einzuliefern, woben sie auch billig, "boch weiter nicht, als sie bisher im Gebrauche ge-"babt, zu laffen maren; es wollten bann ber bes "klagte Churfürst und die Zerzoge von Sache "sen die Grafen aus solcher Quasipossession im "Petitorium zu Rechte setzen, als welches ihnen "vorbehalten senn sollte,.. Bon diesem Urtheil haben vornemlich bie Grafen von Schwarzburg wegen bes ihnen aberkanten Besiges ber Lands fteuer.

steuer, wie auch das Haus Sachsen, in Unse: 3. Chr. bung des ihm abgesprochenen Besiges der 1570 Trank , und Reichs , Steuten an das R. G. appellirt, wo dieser Process über anderthalb hundert Jahre geführet worden, bis endlich derfelbe von beis den Theilen, durch die ju Dresden im J. 1719., und zu Weymar im J. 1731., geschlossene Vers gleiche, aufgehoben wurde, vermöge dessen das Besteurungsrecht den nunmehrigen gürsten von Schwarzburg zugestanden wurde, diese aber sich anheischig machten, jahrlich an Chur Bachsen 7000. Athle, und an den Zerzog von Sachs sens Weymar 3500. Athle, als ein immers währendes und unablegliches Prästandum zu entrichten v).

Der auf dem Speyerischen Reichstage in m. Oa. Verson anwesende Graf Gunther von Schwarze burg übergab dem Kayser eine Supplication, morin er, in seinem und seiner Bruder Mamen, um die Session und besondere Stimme im gurs stenrathe anhielt, welche dann ber Rayser, mit einem Dekrete, in die Chur Maynzische R. 20 Det. Ranzley schickte, damit der Churfürst die Sache den R. Standen, zu Eröffnung ihres Bedenkens

v) Müllers Sáchs. Annales, ad a. 1570. p. 155. sq. Deductio luris et Facti in Sachen Sachsen : Weys mar contra Schwarzburg Arnstadt; (f. l. 1712. fol.) Sect. II. S. 12. fqq. p. 26. fq. und in den Beylagen, Lit. Ll. p. 150. sq. Grunol. Mach: richt, was es mit denen zwischen dem A. von Pobe Ien und Churf. v. Sachsen und dem Bause Schwarz: burg 21. 1699. und 1702. errichteten Recessen vor eigentl. Bewandnus habe ic.; (Dresben, f. a. fol.) p. 11. und in den Beylagen, n. 13. et 14. p. 15-18. Lunige R. A., T. XXIII. p. 1239. n. 33. 2. W. Heydenreichs Hist. des — Fürstl. Haus fee Schwarzburg; (Erfurt, 1743. 4.) L. II. c. 2. S. 5. 9. et 10. p. 306. 322. sq. et 331.

2570ben die Gesandten der sämtlichen Wetterausschen und Schwädischen Grafen eine Gegensupplization auf die von dem Grafen Günther von Schwarzburgsüberreichte Bitte wegen der Seschwarzburgsüberreichte Bitte wegen der Seschwarzburgsüberreichte. Indessen wies

6 Mon. derholte Graf Gunther sein Gesuch in einer neuen bem Rayser übergebenen Supplick, worin er auffer= te, wie er gar nicht zweifelte, baf ihm und seis nen Brüdern, als Viergrafen des Reichs \*), und unter benselben den vornehmsten und altes sten, die gesuchte Session und Stimme, da sols the auch schon seine Voreltern gehabt, vom Rays ser und dem Reichsrathe nicht wurde verweis gert und abgeschlagen werden, da selbige andern, ungeachtet sie hiebevor keinen Sitz und Stimme gehabt, auf ihr Unlangen, verstattet worden. Falls auch etwa, miber Berhoffen, die Wetterauischen und Schwäbischen Grafen oder deren Gesands ten, sich hierin widersegen, und den Vorsig nicht gerne einräumen sollten; so mochte der Rayser ermagen, daß solches gegen ihn und seine Brüder, als Viergrafen des Reichs, und beren Praeminenz halber, unnothig eingewandt wur:

Den Titel eines Viergrafens des Z. R. R. bestätigte dem Hause Schwarzburg K. Maximilian der I. im J. 1518, und R. Maximilian der II. im J. 1566.; S. den X. Band des sogenannten Aussauges 2., S. 112. und den VI. Band der VI. T. R. G., S. 422. Solchen Titel aber gebrauchten die Grafen von Schwarzburg, so viel man weiß, zuerst ben Unterzeichnung des Erfurtischen Recesses im J. 1567.; S. Ahasv. Frieschie Resolutio Quaestionis, an divisio Ordinum Imperii in Quaterniones idoneo nitatur sundamento, in Eius Opusculis, T. II. P. IV. Tr. XXI. p. m. 303. a. edit. novist. und Seydenreich, l. c., L. II. c. 1: S. 7. p. 284.

be. Und sollten sich jene beshalb bennoch, wider 3. Chr. sein Werhoffen, beschwert finden; so stelle er dem 1570 Rayser anheim, zu verordnen, wie es mit dem Vorsund Machstigen, oder auch Umwechseln gehalten werden solle, als welches blos allein ben bem Rayser stunde, in bessen Gewalt auch ware, ba ohnehin von den andern drey Viergrafen des 3. R. Cilley ausgestorben, Savoyen und Cles ve aber in gürstenstand erhoben worden, drev andere Grafen mit dem Titel, Praeminenz und Mamen der Viergrafen des Reichs zu bes gaben. Da nun ferner Er, ber Graf Gunther, nunmehro in die 20. Jahre, des Raysers und bessen Voreltern, weiland R. Rarls des V. und Serdinands des I., Rath und Diener gewesen; so hoffe er, daß der Rayser ihn und seine Brider ben dem, was seinen Voreltern zugestanden, ers halten und handhaben werde. Er bate also noch: mals, der Rayser modite, der gebetenen Session und Stimme halber, bem R. Rathe, der ohne Zweifel dem Rayfer biefe Sache heimstellen mir: be, befehlen, daß ihm und seinen Brudern, als ben Viergrafen des Reichs hinfurd in andern R. Versammlungen die Session und besondes re Stimme zugelaffen wurde.

Auch diese zweite Supplick des Graf Gungronau. there schickte ber Rayser, mit einem Detrete, in 9 e.m. Die Maynzische R. Kanzley, um sie mit der vorigen ben R. Standen vorzulegen, in welche balb Darauf der erstgebachte Graf noch eine andere Sup/20 e.m. plication, die an alle Churfürsten, gürsten, und Stande bes Reichs und deren Gesandten, Rathe und Botschafter auf dem damaligen Reichstage gerichtet war, eingab. Weil indessen Die Reichsstände zauderten, das von ihnen ver-Langte Bedenken abzustatten, und Graf Gunthet

1570 bie Sache emfig trieb: so erließ ber Rayser an ben 13900. Churfursten von Mayns ein neues Detret, dies je Sache so viel miglich zu befordern, und in den R. Rathen zu erledigen. Ben ber an diesem

d. e. Tage, zwischen ben Churfürstlichen und gurfts lichen Collegien, wegen der, den Tag vorher, ans

punkt der Raysettleben Proposition, die steter Punkt der Raysettleben Proposition, die steter tige Sessionen belangend, angestellten Resund Correlation, trug der Oesterreichtsche Gesandte, trug der Oesterreichtsche Gesandte, das Jung, darauf an, das Schwarzburg und andere Stände nicht auszuschliessen, sondern dieselben dem Rayser gleichfalls mit zu erns

bas obermahnte Als aber herauf Chur Maynz bas obermahnte Kayferliche Anmahnungsdes Fret megen Schwarzburg, im churfürstlichen Collegium, verlas; so sel bessen einstimmiger Schluß dahin aus, daß die Schwarzburgische Sache auf die Funstige Jandlung wegen der Session verschoben merben sollte. Den der alse

e bann gehaltenen Re und Correlation mit bem Surftlichen Collegium erinnerte aber ber obbe nannte D. Jung, im Mamen biefes Collettis ums, als beffen Direttorialgefandter, baf, meil bom Rayfer megen Schwarzburgs eine befons dere Anmahnung gescheben, man solches und auch die Sache anderer Stande, die noch nicht Seffion batten, bem Rayfer beimftellen wolle. Singegen bie R. Stadte lieffen es, in ber mit ibs nen angestellten zweiten Re und Correlation. ben dem Bedenten ber Churfürsten und gurften bewenden; worauf man fich in allen dreven &. Collegien über ein gemeinschaftliches Detret babin verglich, baf, fo viel die Supplitation bes Graf Guntbers von Schwarzburg um bie Sel fion belange, biefe Gache ben ber Grande Ber Dens

denken über den Punkt wegen der Session gelaf. 3. Chie sen wurde. Es ist auch hierauf in das, dem Rays 1570 fer wegen ber streitigen Seffionen übergebene, R. Gutachten nichts besonders in Unsehung Schwatzburgs eingeflossen, sondern nur gegen Ende desselben geaussert worden : "Weil auch noch " etliche Stande bevor senn sollen, die noch zut Beit zu keiner Session gekommen, auch beshalb "mit keinem insonderheit streitig waren; wo , und welcher massen dann denselben auch ihre , gebürliche Session und Stimme zu geben, hats , te der Rayser im Gürstenrathe gebührliche Vers pordnung, jedoch in dem des Z. R. und beffen "Stände, vornemlich der Interessenten Mothe durft auch zu bedenken, vornehmen zu las gen,,. Huf dieses Gutachten erflarte ber Rays set in seiner Antwort, daß er geneigt ware, ders jenigen halber, die noch nicht Seffion hatten, wenn man sie ihm nambaft machte, und baben ibrer Unkunft und Zerkommens ben dem Reiche genugsamer Bericht geschähe, die gebührliche Mothdurft zu verordnen m).

Was nun noch die, währendem Reichstage, vor dem R. Zofrathe start betriebene Schwarze burgische Erbtheilungs & Streitigkeiten betrift; so waren die drey Brüder und Grafen von Schwarzburg, Günther, Johann Günther und Albrecht mit ihrem Bruder, dem Grafen Wilhelm, wegen der brüderlichen Erbtheilung in Jerungen gerathen, die schon einige Zeit her gedauert hatten, und durch das unbeerbte Absschafterben

Stimme in dem R. Gürsten: Rath; (s. 1. 1713. fol.) B. 1. b. sq. und in den Beylagen M. – R., plag. G. J. a. – R. 1. a. Cf. Seydenreich, l. c. L. II. c. 1. S. 4. 7. et 8. p. 275. - 277. et 284. sq.

3.66. sterben des Graf Philipps von Schwarzburg, 1570 von der Leutenbergischen Linie i), noch mehr waren vergrössert worden. Die Sache war an dem R. Zofrathe anhängig, und der Rayser sehte nun, auf dem R. Tage zu Speyer, dieser wegen eine eigene Commission nieder, welche aus dem Zerrn von Bernstein, dem von Winnensberg, dem Lazarus von Schwendy und dem Grafen Ludewig von Witgenstein bestund. Dies

so Spt. se erdifineten den Grafen von Schwarzbuirg ihre obhabende Commission, und beschlossen, daß schriftlich in der Sache gehandelt werden sollte; worauf die Grasen Günther und Albrecht die von ihrem Bruder, dem Grasen Zans Günther, habende Vollmacht vorbrachten, sich allein auf die Reichse und Böhmische Lehen einzulassen; wie sie sich dann auch hernach noch ferner dahin erflärten, ohne Vorwissen des Chursürstens von Sachsen nicht weiter zu gehen, doch könnten sie geschehen lassen, daß unvorgreisliche Vorsschläge ihnen gethan würden. Hingegen begehrte der Graf Wilhelm die Vollziehung des zu Wien aufgerichteten Vertrages, man stellte ihm aber das Zeuehe

fin von Braunschweig- Grubenhagen, kam, den 22. Tovember, ben dem A. Zofrath ein, und, bat, die vormals gegen den Grafen Günther von Schwarzburg und seine Brüder, auf den Grafen Carl von Gleichen und den Zern von Schönburg ausgebrachte Commission, nach nunmehro erfolgstem Absterben des Graf Carls, dem Churfürsten von Sachsen zu übertragen, und den Gebrüdern und Grafen von Schwarzburg zu besehlen, den vertragenen Sachen ohne sernern Ausenthalt nachzuskommen; worauf im A. Zofrathe das Dekret ersfolgte, Bericht von den Grasen von Schwarzburg zu erfordern; G. Senkenberg, Sammlung z. P. II. p. 79.

Bettehren des Gegentheils zur Beantwortung 1570. Einige Tage nachher kamen die Rayserlichens Det. Commissarien wiederum ben bem Zeren von Bernstein zusammen, wo aber nichts gehandelt, sondern nur auf die von dem Grafen Gunther übergebene Schrift der Bedacht babin genommen wurde, diese Zandlung nicht allein auf die Reiche: und Bohmische, sondern auch auf alle Lehen, und babin zu richten, baß, gleichwie zu Wien wegen der ganzen Erbschaft ein Vertrag aufgerichtet worden, also nunmehro noch in allem eine Dergleichung vorgenommen werben sollte; bem Grafen Wilhelm aber wurde die pon dem Grafen : : 3 Gunther übergebene Schrift zur Beantwork. tung jugestellt. Man ermahnte hierauf sowohl 13 c.m. Diesen, als auch ben Grafen Gunther auf bas fleiffigste zu einer Vergleichung; ba bann ber Ere stere darein willigte, daß Vorschläge geschehen konnten, und der Lettere sich erbot, einen endlie. chen Vorschlag zu thun, woben er und seine Bruder zu bleiben gedachten. Dun wurden zwar 17 e.m. nachher von dem einen und andern Theil Vers aleichsmittel vorgeschlagen, sie waren aber keinem annehmlich. Graf Gunther wollte nemlich seis nen Bruder Wilhelm an einen Ort abtheilen, dieser aber wollte nicht von den vier Zaupts. bausern, als Arnstadt, Sondershausen, Rus dolstatt und Grankenhausen, ausgeschlossen senn; man setzte also die Sache zu weiterm Bes denken bis auf den folgenden Tag aus. Es verzog fich aber damit etwas langer, und geschah in ber Cache vorerst weiter nichts, als daß die von dem einen 27 e.m. ober andern Theil übergebene Schriften dem Gegentheile communicirt wurden.

Mach einigen Tagen übergab der Graf Gün: 31 e.m. ther eine schriftliche Antwort, warum die Theix lung

## 400 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Get. lung nicht geschehen könnte, ober auch Graf 1570 Wilhelms Vorschlag nicht annehmlich märe, nemlich wegen der veränderten Beschaffenheit der Grafschaft; deswegen er die Commissarien um eine Besichtigung bat. Diese hingegen schlugen hierauf vor, daß die drey Brüder, nach ihrer eigenen Bahl, ihrem Bruder, dem Grafen Wilhelm eines von den vier Zaupethäusen zu seinem Ansitze, mit seiner Gebühr, einräumen sollten, welches durch besonder dazu verordnete Commissarien einzurichten wäre, damit es seinen vierten Theil ertragen mochte. Die Commis

• Nov. son handelte jwar hierauf abermals in diefer Sache; aber der Graf Gunther bat um einen Aufeschub, bis er von feinem Bruder, dem Grafen Zans Gunther, eine Antwort auf den left gethannen Vorschlag erhalten hatte. Mahrender Zeit man nun auf dieselbe wartete, verlangte der Kayser von den vorbenannten Commissarien, daß sie ihm von dieser Sache einen Bericht abstatten follten,

t. m. melches auch, in Begenwart bes Rayferlichen 30fs meifters und bes R. Dicetanglers, gefchab. Madbem ber Setretar bie aufgefeste Relation verlefen batte, verlangte baruber ber Rayler bon bem Beren von Bernftein fein Dotum, met cher es babin aufferte, baff, ba ber Graf Guns ther an feinen Bruder , Sans Gunther , um beffen Entschlieffung und weitere Dollmacht ges fchrieben batte, folche erft abzuwatten mare ; es moch te aber ber Ravfer Die famtlichen Bruder por fich fommen laffen, und Selbft biefelben ju einem Det gleiche ermabnen. Salls nun die Bute nicht ers folgte, batte ber Rayfer ben Grafen Wilhelm in ben vierten Theil ber Reichs und Bobmifcben Leben einzusegen , wegen bes übrigen aber an bie Churfürften von Mayns und Sachfen, als Lebenes

### Gefchichte R. Maximilians bes 3weiten. 46 i

Lebensberren, ju verweisen, und endlich ju Lie J. Ebr. Commiffarien verordnet merben. Diefem Gut achten ftimmten ber von Winnenberg und Graf Ludewig von Witgenstein schlechterbings ben; bingegen mar Schwendy ber Meinung, ber Rayfer mochte mit ben Grafen von Schwarze burg babin banbeln, baf fie bem Rayfer bie Macht gaben, in der Sache ju fprechen, Damit fie micht an bas Recht, und also auf bie lange Bahn gezorten murbe, ober aber mochte fie ber Ravier bem Churfürsten von Sachsen auftras men. Allein ber Rayferliche Sofmeiffer und ber 3. Dicetangler lieffen fich gefallen, bag man erft die Untwort von Schwarzburg erwartete. und nachber der Rayfer die Grafen felbft bor fich forberte, und fich Macht geben lieffe, barin 34 forechen: worauf der Rayfer diefer Meinung beitrat, und fo viel ju verfteben gab, baß ber Graf Wilbelm fich genugfam erboten batte, und ber Unalimpf mehr auf ber andern Seite berubete.

Graf Wilhelm bewilligte nachher, feine 1690op Brider in Erfteigerung bes Salzbandels nicht au bindern, fofern es ohne Bedrauung ben ben Unterthanen ju erhalten mare. Der Graf Guns ther lieft es baben bleiben, mit ber Ungeige, baf. menn auch gleich fein Bruder barein nicht willigen mollte, er und feine beide Bruder bemfelben doch nachzusenen mußten. Goviel aber bie Zaupts fache belange, wollten fie, mit Bewilligung Graf Sans Gunthers ihre Brelarung fchriftlich übergeben, grantenhaufen, Reula, Straufe berg, Relbra it. bem Grafen Wilhelm einguraumen, und barauf ben vierten Theil gut ju machen. Zugleich übergaben fie noch einige Tles benartitel, welche fie gerne mit verglichen haben 17. R. S. 8. Tb. Cc mollten:

3.6% wollten; weil aber ber von Wünnenberg und 1570 Schwendy nicht mit zugegen waren; so wurde 17900. das weitere bis auf den folgenden Tag verschoben. In demsselben übergab also der Graf Günther die Vollmacht von seinem adwessenden Bruder, Zans Günther, worauf Graf Wilhelm ertlätte, sich auf Frankenbaussen, Klingen und Keusla abtheilen zu lassen, oder gegen Sonderschaussen mit den übergen zu wechseln, oder aber, nach dem gethanen Borschlage, des Graf Zans Günsthers Ihrel anzunehmen; übrigens autwortere er turz auf die übrigen Attreckel, und verschob sie auf die führtuge Ihrellung. Ben der solgen

19em ben Sigung verlangte die Commission von dem Graf Wilhelm, daß er sich endlich erklären felle te, und ermahnte idenfalls den Grafen Gunther au gleichmässiger Zandlung. Tener erklärte

gen mich auch endlich, daß er ben Frankenhausen, Alins gen und Keula bleiben, und dem Grafen Sans Günther den halben Weinwachds zu Klingen folgen lassen wollte, welches Graf Günther an seis nen Bruder zuvor zu melden versprach. Da nun deswegen Graf Albrecht von Speyer wegreises te, und der Graf Wilhelm soldes erfuhr; so

er, und der Graf Luteum bildes erugt; ho 21 em beschwerte er sich darüber zum bedisten, und Elage te es dem Kayser selbst. Allein er berusigte sich wieder, als ihm der Zett von Bernstein und der Braf von Witgenstein zu verstehen gaben, daß die Abreise des Graf Wilhelms nicht Aussluchte halber, sondern deswegen geschehen sen, um die ende liche Entschliessung von dem abwesenden Brusder und ihrer Krau Muttet einzuholen.

4 Dec. Hierauf übergab Graf Günther die endlis die Anfichtessung eines Bruders, daß nemlich Graf Wilhelm Frankenhausen neht etlichen Aemtern, doch ohne Klingen, die zu der Theis funtt, bie burch bas loos ju machen, behalten folle, I Che. Beil aber Graf Wilhelm auf Rlingen beharrte: 1570 fo brachte Graf Buntber eine andere endliche Refolution vor, nemlich baf Graf Bans Guns ther, auf feines Bruders Borfchlag, grantene baufen male. Doch murbe mit bem Graf Wil belm gebanbelt, baf er an fatt Rlingen eine Summe Geldes nehme, welches Graf Gunther in Bedenten genommen bat. Enblich murbe s Dec. bon Commiffions megen mit ben Grafen bon Schwarzburg foviel gehandelt, baf ber Graf Wilbelm Grantenbaufen, Reula, Relbra te. bis zur endlichen Theilung, bie por nachftfunftis gen Dfingften geicheben follte, innehaben, alebann Die Theilung, burch gewiffe Perfonen, burchaus gleich gemacht, und auf das Loos gestellet wers ben follte; Graf Zans Gunther aber behielt Sons bershaufen, Rlingen, Seeringen ic. Bier nachit ward ber Duntt megen ber Schulden fo er: 8 c. m. lebiget, baf Graf Wilhelm von ben altpaterlis chen ein Viertel, und von den übrigen 50000. Bulben auf fich nehmen folle; boch wenn in ber folgenben Liquidation wenitter erfunden murbe. folle es ibm au aut tommen, und fonft alles aleich. burch bas foos, ausgetheilet werben. Bierauf ftatteten bie Commiffarien bem Rayfer bon ber ge: 9 e.m. fchebenen Vertrausbandlung in biefer Schwarze burgifchen Sache , in Gegenwart feiner ges beimen Rathe, umffanbliche Relation ab, ba bann ber Rayler beliebte, baf bie Dertrausnos tel von den Commiffarien und ben Darteven une terschrieben und befiegelt, auch bernach in Ges menwart bes Raylers ratificiet murbe. Es ift auch bernach bas Concept bes berabrebeten Ders rae.m. trattes su Papier gebracht, und vor ber Commis fion verlefen morben.

### 404 Achte Periode. 3weite Epocha.

Gigentlich murben auf bem Reichstatte an J. Chr. 1570 Spever, bon ber ju biefer Gache niebergefesten Raylerlichen Commission, zween Vertrage ober Abschiede, amifchen ben vier Brudern und Grafen Guntber, Sans Guntber und Albrecht an einem, und bem Grafen Wilhelm am andern Theil aufgerichtet, unterschrieben und befiertelt. wie nemlich bie Memtet, Buter, Eintunfte und Murungen ihrer Grafichaften und Zerre Schaften, wie auch bie borbandene Schuldenlaft erblich trerbeilet merben follten. Bermoge berfels ben ernannten die Grafen folgende geben alte Dies ner, Leben , und Land , Leute ber Grafichaft Schwarzburg, nemlich ben Oberhauptmann Christof von Enzenberg, Sanfen von Bodens ftein, Wendeln von Greffendorf, Frigen von Winleben, Georgen von Schonfeld, Wolfen von Willersleben, Bansen Worm ju Wole Framsbaufen , Baftian von Germar , Upollen Wittand und Unbrefen Detenberg, welche nach vorgangiger Erlaffung ihrer alten Pflicht, und au biefer Sandlung geschehenen neuen Beeidigung, Die Theilung machen follten. Gie unterzogen fich

(1871) anch im folgenden Jahr diesem Geschäfte, und liefen, durch etsiche aus übrem Mittel die Aemter der Grafschafte und dertschaft des etsiehen und besichtigen. Sie ersorderten serner Berieder von den ältesten Käthen, Dienern und Unterthanen, verordneten an jedem Orte beeldigte Taratoren der Grundgüter, siessen sich von den Schössen aller Aemter Abschriften von den stehenden Kenzen, Gülten, Junsen und andern Gefällen geden, und nahmen Einsicht den den alten Bückern, Kegistern, Kechnungen und Theiselungszetteln, moderitten auch, doch wenig, die Ansichläge, wo sie selbige an etsieden Orten, die

## Geschichte R. Marimilians bes 3meiten. 405

rem Ermeffen nach, zu boch ober zu niedrig er 3. Cbr. achteten, und unterrichteten fich alfo von allem und 1570 jedem, was fie ju ber vorzunehmenden Theilung für nothig hielten. Machbem fie fich nun auf folche Urt genugfam porbereitet batten, fo entwarfen fie einen weitlauftigen Erbtbeilungs , Recef , und rudten noch etliche andere Punften mit ein, von benen in ben altern Erbebeilungen ber Grafen von Schwarzburg gute und nufliche Vorsehuns ten geicheben maren ; morauf fie vier Britinglien bon biefem Theilungereceffe ausfertigten, und ei (29. nem ieden ber vier Grafen und Bruder baven Bot.

ein Eremplar ufdicten.

Allein ber Graf Wilhelm hatte gegen bie: fen Entwurf bes Theilungsreceffes wiederum vieles einzuwenden, beschuldigte ihn vieler Mans gel, und brachte feine bagegen habenbe Befchwers Den von neuem an den Ravserlichen Bof, welthes abermaligen Bericht und Gegenbericht ver-Indeffen fand ber Rayler meder billig, noch ben Partenen rathfam, bie gange Theilung, megen ber angezeigten Mangel und Befchwerben, aufzubeben, und eine neue machen zu laffen; fonbern er that ben Husfpruch, baf es bey ber, durch bie obgebachten Derordneten, gemachten Theis lung swar bleiben, jeboch bem Grafen Wilhelm frey fleben follte, feine bagegen eingewandte Mans gel und Befchwerden vor ben Churfurften von Mayng und Sachfen, ale feinen Lebensberren, und zu biefer Sache befonders verordneten Kavfers lichen Commiffarien , mutlich , ober wenn bie Bate nicht ftatt finden wollte, rechtlich vorzubrins gen und barin meiter ju verfahren. Bu bem En: Be trug ber Rayfet, vermbge bes ju Wien ausge: (15. fertigten Commissori, ben beiben vorbenannten gebe. Churfürsten auf, und gab ihnen volle Gewalt, 1572-) Ec 3 baß

3. Chr. daß sie, auf des Graf Wilhelms Unsuchen, in seis 1570 nem, des Raysers, Mamen, beide Theile auf einen furgen bestimmten Tag und gelegene Dablstatt por sich, oder ihre bazu deputirte Rathe, vorlas ben sollten, um in Person, ober burch genugsam bevollmachtigte Unwalde zu erscheinen, die berühr= te Mangel und Beschwerden, auch was ein oder der andere Theil darüber vorzubringen hatte, von ihnen nach Mothdurft zu vernehmen, und hierauf sie, wo moglich, in der Gute zu vertragen. Wur= be aber wider Verhoffen die Gate nicht statt finden wollen; so sollten die besagte beide Churfürsten, als Rayserliche Commissarien, durch einen schleus nigen summarischen Proces erkennen und spres chen, was Recht ist, und also die Parteyen, der porgebrachten Mangel und Beschwerden halber, rechtlich entscheiden. Db nun gleich die Rays serlichen Commissarien diese streitige Erbtheis. lungssache entschieden; so machte boch der unruhis ge Graf Wilhelm neue Querelen bagegen, baß wir also von dieser Sache, und wie sie endlich, nach dem, im J. 1583. erfolgtem, Absterben des Graf Gunthers, das Jahr darauf, aus dem Grunde verglichen worden, noch einmal werden reben musfen ").

Uus den bisher angeführten und vor dem R. Zofrathe vorgekommenen vielfältigen Sachen ist leicht abzunehmen, daß sich die Geschäfte ben der Rays

n) In Iure et Facto gegründ. Gegen's Deduction in Sas chen Schwarzburg: Arnstadt contra Sachsens Weyman; (s. l. 1716. fol.) p. 74. und in den Beylagen, n. 46. p. 66. -68. Senkenberg. Samms. lung w., P. II. p. 10. 14. 21. sq. 23. 30. sq. 42. 45. 47. sq. 49. 57. sq. 61. 72. 74. 76. 78. 96. 97. 98. sq. 100. sq. et 102. und Lünigs N. A., T. XXIII. p. 1240. -1248. n. 34. Cf. Seydenreich, l. c. L.L. c. 7. S. 79. p. 177. coll. S. 82. p. 182.

# Gefchichte R. Marimiliane bee Breiten. 409

Rayserlichen B. Boftangley taglich gar fehr J. obe. muffen gebaufet baben. Damit fie nun um fo 1570 fchleuniger und richtiger ausgefertiget, und ju Ers baltung ber Rayserlicben und Des Reichs Ungehorigen Rechte und Gerechtinteiten, in gute Oronung gebracht, registrirt, und gehörig vers mabret, auch mit ben Sachen und Geschaften ber Rayferlichen Erbtonigreiche und Lander nicht vermische merben mochten; fo veralich fich ber Rayfer, mahrendem Speyerischen Reichs tatte, mit bem Churfurften Daniel von Mayns, als Des &. R. in Germanien Erstangler, über eine Rayferliche R. Boftanslevordnung, und publicirte bierauf biefelbe ju Spever. Bermoge 12 Por. berfelben follten famtliche jur Rayferlichen R. Rangley gehörige Personen und Verwandten. pom bochften bis auf ben meniaften, ibr Muffeben pornemlich auf ben Ravier, als ben Beren und bas Oberhaupt, und bernach auf ben Churfurs ften von Mayns, ale ben Ergkangler, haben, und ben Geboten und Derboten, melde ber Rayfer, ober ber Churfurft, in bes Rayfers Mamen, thun murbe, au gehorchen, ichulbig fenn. ollen Dingen aber folle ber erftbenannte Churfurft, als Erstangler, fogleich ifo bafur forgen, baf bie Rayferliche &. Ransley, au Detrichtung bes hoben Rayferthums und anhangenden R. Sas chen und Geschäften, mit tautlichen, erfahre nen, redlichen, und nach eines ieben Umt und Grande geschickten Dicekangler, Setretarien, Tarator, Remitrator, Schreibern und andern Dersonen berfeben merbe, indem beren 2innelys mung und Beurlaubung bem Churfurften, boch mit Vorwissen und Bewilligung bes Rayfers, gutame. Damit aber an folden Derfonen fomeht der Ueberflutz, als der Mangel vermieden mars Cc 4

### 408 Achte Periobe. 3weite Epocha.

3. Ebr. be, so berordnet der Rayser, daß alle und jede 1570 Sachen, welche das Kayserthum, und das Z. R., dessen, Soheit, Rechte, Herstich und Gerechtigteiten, Prandschaften, ibsung, Regalien, Previlegien, Indulte, Bestätigungen, sehensverleihungen w. betressen, in lateinsicher, teutscher, oder ander er Sprache, vom der Raysertlichen Arbeitigs veiche und Länder Sachen abgesondert, und durch gedachte Raysertliche R. Kanzley Personen, erpediet, veralfriet und in guter Ordnung gehalten, auch ginfaro zu der teutschen Arpediet, und diet vietzehn Repediet, auch die vietzehn Ranzleyschreiber nicht ans

genommen werben follten.

Machbem auch ber Ravfer, biefer Gachen halber, feinen besondern R. Rath mit ansehnlis chen und tapfern Rathen befest, und ihnen megen ibres Berhaltens eine besondere Ordnung und Ins Strucktion gegeben batte; fo folle es in bes Churs fürstens von Maynz, als Erztanzlers, Gefal-Ien und Willen fteben, wenn er an bem Raviers lichen Sofe fich aufhielte, fo oft es ihm gelegen, folden Kayferlichen &. Zofrath zu befuchen, und alsbann in bemielben zu prafidiren. In feiner Abwesenheit aber fonnte er feinem Dicetans Ler befehlen, bem Rayferlichen & Gofrathe bes flandig und fleiff ig beyguwohnen, bie bafelbit vor fommende Sachen Dirictiren zu belfen, und aute Micht zu haben, baf alle Bescheide und Erpes Ditionen, ben ergangenen Rathschluffen gemäß, ausgehandiget und verfertiget murben. aber etwa ber Rayfer ben Dicetangler, megen anberer feiner gebeimen Rathsfachen, nicht mobl ents behren fonnte, alfo bag er nicht allezeit bem 3. Bofrathe beimobnen fonnte; fo molle Er, ber Rayler, an beffen Statt eine andere Derfon ber ordnen, welche ben Dicekangler vertreten, und

beshalb für eine vornehme Rathe und Rang gent. ley Derfon, mit Ebren und Stanbe, gehalten mer: 1578 ben folle. Es follen aber ber gedachte Rayferlis ebe Dicekangler und bie in bem Rayferlichen 2. Zofrathe verordnete Perfonen fich befonders befleiff igen , bon allen R. Sandlungen, ingleichen andern, bas Rayferthum und bemfelben anhangenbe Reputation, Wurde, Zobeit, Recht und Berechtiateit betreffenden Gachen, por andern Raiferlichen Rathen, mute Renntnif ju bas ben, um bavon, fo oft es nothig, Bericht gu thun und ju bandeln, bamit fie nicht allein im Rayferlichen R. Bofrathe, fonbern auch auf Reichstagen und an andern Orten, mit Rubm und Dugen, mochten gebraucht werben fonnen. Damit auch alle jur Rayserlichen & Rangley geborige Derfonen um fo genquer miffen mochten, was ihre Schuldigkeit und Verrichtung fomobl instremein, als auch eines jeden insonderheit fen, fo fchreibt bierunter die R. Boffanglevorde nunct bas nothige folgenber maffen bor.

I) Bermoge ber gemeinen Artickel, Die eis ne febe ber Rayserlichen &. Boftangley vers wandte Derfon angeben, follen alle sufdrberft bem Rayfer , als bem Berrn und Oberhaupte, und bann bem Churfurften von Mavns, ale bem Erzkanzler, getreu, geborfam und gewärtig fenn, und alles thun, mas ein getreuer Diener fet nem Beren zu thun verbunden ift. Da fie auch bie Rayferlichen Geschafte, besonders die, welche Die Raiserliche Moministration, Regierungs rechte, Gerechtigkeiten und R. Bandlungen betreffen, bor allen andern befordern und fleifig expediren follten; fo folle teiner einem andern Porentaten, gurften, Beren, Commun ober andern Perfonen, mit Dienft ober fernern Pfliche

J. Chr. ten, oder in andere Wege verwandt sein, noch 1570 von ihnen einen bestimmten Sold nehmen, es ware bann, bag ber Rayser es ihm aus redlichen Urfachen erlaubte. Es solle auch ein jeder sich aller redlis chen Erbarteit befleiffigen, und wenn ihm etwas, von der Ranzley wegen, vom Rayser, dem Erze oder Vice & Ranzler zu concipiren oder zu schreis ben aufgetragen wurde, ben Stil ber Rayserlis chen Romischen Kanzley gebrauchen, und wenn er dessen nicht recht kundig ware, andere Aeltes re, die ben ben Sachen hergekommen, barum bes fragen, die ihm auch solches gutlich sagen, und ihn darin unterweisen sollten. Wurde auch etz ma einer sehen oder merken, daß ein anderer im Stil geirret hatte, so solle er solches melden, und der andere es in Gutem aufnehmen. aber dieser nicht darauf achten, so solle das Cons cept nicht expeditt, sondern zuvor dem Erzoder Dice & Ranzler angezeigt werden, damit berfelbe diffalls das nothige verfuge, und keine Machrede der Ranzley entstehe. Ausserdem solle kein Sea kretar, Taxator, Registrator, Schreiber ober Diener mit trgend einer Person, welche in der: Kanzley, Sachen halber, etwas zu thun hatte, weder durch sich selbst, noch andere, ohne des Rays sers Willen, Prackticken oder Forderung, Ges schenk und Gaben halber, haben, sondern vielmehr seinen Fleiß, alle und jede, ohne Unterschied, zu expediren, erweisen. Ingleichen sollen auch die Ranzleypersonen Miemanden am Rayserlis. chen Zofe ober an andern Orten einige Zeituns gen, die bisweilen an den Rayser gelangen, ober ihnen in der Ranzley zu schreiben befohlen wurden, ausschreiben, zustellen oder publiciren, ohne des Raysers, des Erze und Vice Ranzlers besondern Befehl. 114 9 1107660

### · Geschichte R. Maximilians bes Zweiten. 411

Rerner ermahnt bie R. Zoffanglevorden ohr. nuntt, es babe ber Rayfer in Erfahrung gebracht, 1570 bak, feit feiner angetretenen Regierung, Die Ere peditionen ber Rayserlichen bes Reichs und beffen Ungeborigen und Unterthanen Sachen bismeilen aus ber R. Ramley in Die Bebaufung einiger Drivatperfonen gezogen, an folden Drie patorten austtefertitet, und mehl auch burch folche, welche ber Kayferlichen &. Loftanzlev mit gebabrlichen Belabben nicht gugewandt maren, acfcbrieben morben. Golches mare nun ber amis Schen feinem Berrn Dater, weiland Ravfer Gere Dinanden, und bem Churfurften pon Manna, als Erstanglern, verglichenen Ranglevordnung ") zuwider, besmegen nicht allein barüber viele Rlas gen von ben Parteven, ihres ungemiffen Umlaus fens, und anderer Beschwerden halber, geführet worden, fonbern auch ben eines jeden Umteverrich: tung groffe Unordnungen entstanden, ja guch mobl allerband Weitlaufrickeiten in ben Proes Ditionen, und ber Rangley jum Bermeife gereis dende Offenbarungen gebeimer Sachen ermachien, und endlich in Abfertigung ber Doften, ben folden berichiebenen bauslichen Expeditionen, mehrere unnothige Untoften verurfachet worben. Diefer und anderer bewegenden Urfachen halber, auch zu richtigerer Beobachrung biefer nunmehris gen R. Loffanzlevordnung, befahl ber Ravfer ernitlich, bag funftig alle und jede, in diefe Orde nung geborige, teutsche und lateinische Erpes ditionen, sowohl ber pergamenen, als papiernen Briefe, mas es auch fur Sachen, Bnaben, Drivis legien, Juftis, Befehle, Borichriften, ober anderes betreffe, in offener ober berichloffener form, an feinem

<sup>\*)</sup> S. daven im IV. Bande der 17. T. R. G., S. 185.

### 413 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Chr feinem anbern Orte, als wo bie R. Zoftamlev \$570 gehalten wird, und nur durch die verpflichtere Schreiber, introffirt, erpedirt und austienes ben merben follen; ce waren bann folche rebeime und eilende Sachen, worin ber Ravfer ein anberes befehlen murbe. Bu bem Ende folle in ben Stadten und Orten, wo die Rayferliche Zofe Bangley gehalten wird, bafur geforget merben, baff ber Dicetangler, und ber beffen 2lmt verreten wurde, nibst den Rayserlichen Zoffetretarien, Taratoren und Recultratoren, fo viel moalich. nabe ben ber Rangley, in ehrbaren Saufern und verichloffenen Simmern, bergeftalt einguartiert merben, bamit fie in benfelben, norbigen Ralls, ibre Umtsgeschäfte unverhindert verrichten mogen. Gols ches alles nun ware bem Rayferlichen Sofmars Schall und bem Quartiermeifter, burch ein Rans ferliches Defret, ernitlich anbefohlen, und follten auch in der Kangley gehörige verschlossene Dlane sur Erpedition andeordnet werben.

In bem Ranglevzimmer folle ein ieber gegen ben anbern fich aller Einmuthiateit und friedlis chen Willens befleiffigen, bamit es allentbalben aufrichtig und redlich augebe. Diejenigen aber, melche mit einander in Uneininteit geriethen, ober bavon Wiffenschaft batten, follten, ohne alle Schmablafterung und Hufrubr, folches an ben Erse Bangler, ober, nach Beschaffenheit ber Sachen und Derfonen, an ben Dicetangler gelangen laffen, und beren Entscheidung barüber gewärtigen. Wofern aber einer ober mehr dawider bandeln, mit Borten ober Berfen freveln, und in ber Range ley unter ben Personen Unluft erwecken murben; fo follten fie nicht allein bestraft, fonbern auch bes urlaubet werben. Gie follten auch teinen frem? den Derfonen, es fenen num gurften, Stadte

ober andere Botschaften, ober wer die sonst seyen, J. Chr. gestarten, in dem Ranzleyzimmer sich aufzuhalten, 1570 so daß sie etwa hören möchten, was Geheimes in der Ranzley gehandelt, oder ob etwas wider sie; oder ihre Herren gearbeitet, erworben, oder ausges bracht wurde, Ingleichen sollen sie niemanden bessen warnen, noch, ohne besondere Befehle, eis nige Abschriften jemanden zeigen oder herausges ben, welches auch auf die Diener des Vicekanzs lers und der Sekretarien verstanden senn solle, bas mit durch sie dergleichen Geheimnisse, zu Verache tung der R. Zofkanzley, nicht auskamen. Ware es aber, daß solche Personen, ju solcher Zeit, da sie zu Solliciturung ihrer Handel in die Ranzley gelassen murden, sich uncerfiengen, Schriften, Briefe ober Concepte, die ihnen nicht zugehörig, zu besichtigen oder zu lesen; so solle derjenige in der Ranzley, der es bemerkte, sie bescheiden davon abweisen.

11) Folgen nunmehro in der R. Zofkanzley ordnung die besondern Arnekel, welche 1) die Rayserlichen R. Setretarien, 2) den Tarator, 3) die Registratoren, 4) die Ranzley, Schreis ber, 5) den Ranzley Diener, und 6) den Ort, wo die Rayserliche R. Zofkanzley gehalten wers ben solle, betreffen. Go viel nun 1) die Sekretas vien der Rayserlichen und des Reichs Sachen, sowohl in lateinischen als teutschen Sprachen, berift; so sollen dieselben, über die vorgemeldete und sie angehende gemeine Urrickel, alle Sachen und Schriften, die ihnen vom Rayser, bem Erze ober Dice & Kanzler zugestellet werden, annehmen und fleissig verwahren, den Tag und Monat, da sie ihnen überliefert worden, bemerken, die erganges ne Rathschläge und Schlusse in ihre Rathse bucher oder Protokolle, mit Benennung der

Refes

3. Ehr. Referenten, und wer sonst bey solchen Raths 1570 schlägen gewesen, summarisch verzeichnen, und das Beschlossene oder ihnen sonst Befohlene uns verzüglich expediren, concipiren und möglichsten Fleiß anwenden, damit die ansuchenden Partegen, mit langem Stillager und unnothigen Rosten nicht beschweret, noch jur Ungeduld bewogen werden, woben einer dem andern, ohne Verweigerung, bes buflich senn solle. Falls aber die Sachen und Zändel sich allzusehr häufen wurden; so solle den Sekretarien erlaubt senn, sich im Concipiren von den vor andern geschickten Ranzleyschreibern hels fen zu lassen. Die Concepte oder Minuten sole Ien die Sekretarien dem Ranzlepstil gemäß abs fassen, und in wichtigen Sachen, ehe sie ingrossirt wurden, erst bem Erzs ober Vice Ranzler zeis gen, ber sie, wenn selbige ber Berathschlagung ges måß, mit einem besondern Passirzeichen bemerken solle, worauf die Sekretarien das also gezeichnete Concept gefährlicher Weise nicht andern, sondern es zum Ingrossiren geben, und ausfertigen lassen Die 21bschriften oder mundirte Conceps te solle der Sekretar, welcher soldzes aufgesett ober augegeben, ehe sie jum fernern Zeichnen abgegeben wurden, erst überlesen. Die Pergamenbriefe aber, die offenen Commissionen, Mandate und andere bergleichen Expeditionen sollen durch die Registratoren, welche alsbann die Minuten zu verwahren und zu registriren hatten, fleissig cols lationirt, und, wenn es nothig, boch ohne Ras dirung der auf Pergamen geschriebenen Briefe, besonders an den Orten, wo die Geldsummen, Mamen, Zunamen, und das Datum des Jahrs und Tages gesets sind, corrigiren, auch hernach gewöhnlicher massen, an dem gebührenden Orte, seis nen Mamen bazu schreiben, damit man wisse, wer Sie

fie concipirt und überlesen habe, und benselben 3. Che. auch darum zur Verantwortung stellen könne, 1570 wenn etwa geirret ware. Wenn dann ber Brief solcher gestalt collationirt, überlesen und unters schrieben worden; so solle man felbigen dem Cas rator justellen, um bamit, seinem besondern Befehle

nach, zu verfahren.

Ferner sollen die Sekretarien schuldig senn, die Concepte von allerhand Briefen, nicht nach ben von den Parteyen ihnen bisweilen zugestellten Minuten, sondern nach dem wissentlichen Ranze leggebrauche und alten Formularen zu stellen. Insonderheit aber sollen sie in den Verleihungen ber Regalien, Leben und Lebenschaften, ingleis chen in Erneuerung der Bestätigungen der von den vorigen Raysern gegebenen Privilegien und Greyheiten, ohne bes Raysers besondern Befehl, keine Alenderungen machen, bamit baburch, und wegen solcher Beranderung, teine Ursache ju und nothigem Zanke gegeben werbe. Um auch diße falls desto weniger zu irren, sollen die Sekretas rien, wenn sie etwa übrige Zeit haben, und mit Ges schäften nicht zu sehr beladen sind, die Rayserliche und des Reichs Saal, und Leben , Bucher burchsehen, aus solchen die Rayserliche und R. Ges rechtigkeiten erlernen, und sich eine Renntnif von allen Bandeln und Geschäften verschaffen, damit sie dem Rayser und dem Reiche nichts versäumen. Doch sollen sie daben gute Acht haben und verfüs gen, daß solche Saals und Leben Bucher nur zu ihrem Behuf, und im Mothfalle, hervorgesucht, und nach geschehenem Gebrauche wieder aufbes wahret, auch alle andere Ranzleyackten, Zandel und Briefe in guter Ordnung und Verwahrung gehalten werben. Die Rayserlichen und Reichse Regalien und Lehenschaften, die Bestätiguns

#### 416 Achte Periobe. Bweite Cpocha.

3. Ebr. gen alter Drivilegien, und anbere ansehnliche. 1570 Erpeditionen, als Erbebungen in Grafen .. Gerren . 2Dels und Bitter , Stand, ingleichen neue von bem Rayfer verliebene grevbeiten follen allein burch bie R. Setretarien, mas aber Les ben und Guter ber Erb, Roniareiche und Lans der, wie auch bie Problung ber Dersonen in benfelben betrift, burch bie Setretarien felbiger Lander, ausgefertiget werben, welcher Unters Schied auch unter bem Kavserlichen Softelinde. und beffen Erbobung, ob nemlich biejelben im Reiche, ober in ben Erb Ronigreichen und Landen gefeffen, gehalten werden folle. Hebrigens follen bie Setretarien alle Actren, Concepte unb Bandlungen, langftens nach Endigung eines Monats, nebft einem Derzeichniß berfelben, jur Remiftratur geben, und folches Derzeichnis ies desmal von den Remistratoren unterschreiben laffen, bamit man wiffe, wann und was fur Sas chen in bie Registratur gegeben worden, und ber Rettiffrator es empfangen habe. Endlich follen fich auch die Sefretarien nicht weigern, wenn etwa ber Rayfer fie in feinen eigenen, ober feiner Erb , Ronigreiche und Lander Sachen gebraus chen wollte, wofern fie alsbann mit Rayferlicben und bes Reichs Geschäften nicht beladen mas ren, und es ungehindert berfelben geschehen fonnte, besonders aber aufferhalb ber Reichstotte.

2) Die das Ame und den Dienst des Caras tors betressende besondere Artickel enthalten eine noch weitläufrigere Voeschrift, als die ist, welche der Bestetatien gegeben worden. Es solle memlich der Carator alle Briefe, Copien und Concepte, welche, vorgedachter massen, bestathe schapet, abgehört, beseichnet und von den Sekretatien aum Ingrosssten und au versetigen

gegeben werben, nach ihrer Beschaffenheit, und wie Ische. sie auf Papier ober Pergament geschrieben werden 1570 sollen, unter die R. Kanzleyschreiber ordentlich austheilen. Dieselben solle er fleissig anhalten, bas mit die Papierbriefe, besonders aber die Posten, woran dem Rayser und dem 3. R. viel gelegen, ingleichen auch die Vertragungen, Paß, und Geleitsbriefe, worin etwa die Tagesayung in furgem bestimmt, und baneben die andern Expedis tionen möglichst bald ausgefertiget werden. Was nun täglich expedirt, und von den Sekretarien, welche die Minuten ober Copien verfaßt oder ans gegeben, wieder überlesen, und an gebührendem Orte mit ihrem Mamen unterschrieben worden, solle der Taxator dem Ranzleydiener pitschirt zustels len, mit Befehl, solches ju ordentlicher Zeit zum fernern Zeichen zu tragen, und es wieder von eif nem Rayserlichen Rammerdiener pitschirt zu empfangen, auch ihm, dem Tarator, zuruck zu bringen. Es solle aber hierin ber Taxator diese Ordnung halten, daß alle auf Pergament oder Dapier geschriebene, und Gnaden = Justig = oder andere Sachen betreffende Briefe, che sie dem Rays fer vorgelegt werden, über des Sebretars Mas men, auch mit des Vicekanzlers, und wenn sie mit bem groffen ober mittlern Kayserlichen Siegel besiegelt werden sollen, oder solche Patens te waren, woran dem Rayser und dem 3. R. ges legen, mit des Churfürstens von Maynz, als des Erzkanzlers, Zandschrift, oder in dessen Abs. wesenheit an statt desselben, durch den Vicekanzs let, mit ben Borten: vice ac nomine Reverendissimi - Archicancellarii Moguntini etc., gezeichnet werden sollen. Ingleichen sollen hinfuro dem Rays ser, und dem Erzs und Vicekanzler keine Lis belle oder Pergamentbriefe, in denen mehrerlen T. R. B. 8. Th. Do Frene

J. Chr. Frenheiten begriffen, zur Signatur vorgeleget 1570 oder ausgefertiget werden, es sezen dann dieselben Frezheiten, in der Relation, oder in einem Tebenzettel, besonders benannt und namhaft gemacht, damit der Kayser davon Wissenschaft

habe.

Was nun, nach erfolgtem Kayserlichen Zandzeichen, darunter von papiernen Briefen, als Missiven, Commissionen, Mandaten und vergleichen vorhanden, das solle der Taxator übere sehen, austheilen, und die Missiven, welche auf Die Post gehören, nebst ihren zugehörigen Eins schlussen, Beys oder Zulagen, verschliessen, auch alle solche papierne Briefe, mit dem ihm an vertrauetem Rayjerlichen Setrete, versiegeln, und alsbann ben ansuchenden Parteyen, mit Eine bringung ber gebührenden Tare, oder aber, nach Gelegenheit, mit der Post oder andern Botschafs ten, wie er dessen von dem Erze oder Vices Range ler beschieden wurde, fortschicken, und nicht liegen Doch solle er jederzeit dasjenige, mas er mit der Post oder durch andere Boten wegschickte, in ein besonderes posts oder Boten Register, mit bem Tage der Absendung, und dem Mamen des Postmeisters oder der Boten einschreiben, nebst Relation, wie solche Sachen abgefertiger und übers antwortet worden, um davon besto gewissere Wissenschaft jederzeit zu haben. Doch wurde den Sekretarien nachgelassen, daß sie der gemeinen Parteyen Befehl und Fürschriften, sonst aber gar nicht die offenen, oder die den offenen Bries fen gleichlautende, mit ihren vom Rayser has benden Sekreten ausfertigen, und nach det Tars dronung von einer gürschrift 30., und von eis nem Befehl 20. Rreuger fordern und nehmen mogen; den armen und unvermöglichen Pars reven

teyen aber sollen sie solches alles umsonst folgen I. Ebr. und zustellen lassen. Hingegen die Pergamen, 1570 briefe, wenn sie gemeldter massen unterzeichnet sind, sie mögen nun Recht, Gnad, Gab, Lehen, Freyheiten, Indulten, Consirmationen, Nosbilitationen oder Processe betreffen, sollen aus den Minuten und Concepten dem Registrator behändiget werden, um damit, seinem Besehl gemäß, zu verfahren, und das Siegel daran zu hängen.

Der Taxator solle nachmals solche Briefe, die mit dem grossen und mittlern Rayserlichen Siegel zu besiegeln, wie auch die unter dem Ses kret ausgefertigte, nach Beschaffenheit der Sas chen, Gnaden und Gaben, treulich taxiren, dess wegen ihm auch eine besondere Taxordnung gegeben worden. Dawider solle er niemanden, weder um Schenkung, Berheissung, Neib ober Hasses wegen, aufhalten, noch, ausserhalb bes Raysers eiges nen Sachen, irgende einen Brief untarirt burch. geben laffen, er wurde bann deffen, auf Rayfers lichen Befehl, burch ben Erzkanzler, oder in bessen Abwesenheit von dem Vicekanzler, beschies den. Mithin solle hinfilro dem Taxator, in seinen fünftigen Umterechnungen, keine Tarfreyung, die über zehen Gulden Munze senn wurde, uoch auch einige ausserordentliche Ausgabe passirt werden, er bringe bann beswegen einen aus der Rapserlichen Zof, R. Kanzley ausgefertigten, und entweder vom Rayser, ober bem Brzkanzler, aumal wenn berselbe am Rayserlichen Zofe gegenwärtig ware, eigenhandig unterschriebenen Schein und Urkund ben. In den gallen aber, die vielleicht in der Taxordnung nicht begriffen senn möchten, solle der Taxator, nach seinem bes sten Verstande handeln', damit die Partegen mit übermässiger und ungebührlicher Taxe Db 2 mich

3. Ehr. nicht beschweret werden, noch auch die Arbeit, 1570 die man in der Kanzley gehabt, unbezahlet bliebe. Allenfalls könnte er sich auch darunter ben bem Erze ober Vice, Ranzler Raths erholen, und alsbann, was solche Tare ist, auf einen jeden Brief juruck, an gewöhnlichem Orte, nicht burd Ziffern oder Numern, sondern nach der lange schreiben. Damit auch die Parteyen um so viel weniger Ursache hatten, sich über die Rayserliche Reichs Zoftanzler zu beklagen ober zu beschweren; so sollen von ben Partenen, über bie ziemlich maffige Iura Cancellariae, ein Bibal oder Verehrung, (sie wollten dann aus fregem guten Willen und unerinnert in das gemeine Bibal gerne etwas geben,) nicht gefors dert, noch deswegen ihre Briefe und Expeditios nen aufgehalten werden. Hierauf aber solle der Taxator selbst solche Briefe und Expeditionen, mit bengeschriebener Tare, dem Erzkanzler, oder wem, in bessen Ubwesenheit, bas Rayserliche Sies gel anbefohlen ift, jum siegeln überbringen und felbige versiegelt wieder zu sich nehmen. In der Besieglung solle er diesen Unterschied halten, bas er alle bobe Regalien und Leben, die Churfurs sten und gürstmässigen gegeben werben, wie auch grosse Zauptverschreibungen, Adels und ans dere Freyheiten mit dem groffen, hingegen der von Adel Lehen & Wappen & und andere geringe Gnaden & Briefe mit dem mittlern Rayferlis chen Insiegel besiegle, und die Summarien eines jeden Briefes in ein Register, welches ber den Rayserlichen Insiegeln verwahrlich lieger, einschreibe.

Alsbann solle der Taxator die Partenen, ge fährlicher Weise, nicht ferner auf halten, sondern ihnen ihre Expeditionen, gegen Erlegung der angeschriebenen Taxe, folgen lassen. Was er nun

### Geschichte R. Maximilians bes 3meiten.

in Beviern bes bon bem Ergtangler zu bestellenden 3. Obr. Gegenschreibers, einnehmen wurde, folle er treu. 1570 lich verwahren, und mit demfelben Gegenschreis ber, folder Einnahme wegen, ein Betilter balten. Doch folle er qute 21cht, in 2/usgebung folder Briefe, ben bem Registrator haben, bamit Bein Brief, melcher, des Rayfers u. des Reichs Moth durft nach, ju registriren ift, unregistriet ben Partenen geliefert werbe. Ingleichen folle er barauf Achtung geben, baf auch bie Bewilligungen, ober Detrete, ober 2deles und Wappen greybeiten, bie ausgelofet murben, nebit ben gebefferten, von neuem gegebenen, bewilligten, ober bestätigten Wappensnoteln, in ein besonderes Buch, welches die Wappen Registratur genannt wird, eins getragen, und bey ber Rayferlichen Remftratur behalten werben. Die Erpeditionen aber, welche von bem Ergtangler, ober, in deffen Abmefenheit, bon bem Dicetangler, auf besondern Rayserlichen Befehl, ober burch ben Rayfer felbit gefreyet worden, follen bem Taxator, auf vorgangige Be-Scheinigung, als eine Musgabe, in feiner Rechs nung, bie er jebergeit bem Churfurften von Mayns, als bes Reichs Erzkanzler, ober wem berfelbe es auftruge, abzulegen batte, paffirt mers ben. Bas ben vorgebachten Bettenschreiber bes Bratanglers belange, fo überlien ber Ravier bem Churfürften von Mayng, benfelben wegen feines 21mtes und Derhaltens ju inftruiven, jeboch auf eine diefer Ordnung, in allen ihren Punfren und Articeln, gemaffe Weife. Uebrigens folle ber Tarator, gleich ben Sefretarien, wenn er mit Rayferlichen und R. Geschaften nicht sonber. lich beladen, und es ohne beren Verbinderung geschehen fann, auch in Sachen ber Rayserlichen Erb & Romareiche und Lander, wozu er tauge Db 3 lich,

ø

1

ø

đ

ø

Dimeror Googl

# 422 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Str. lich, sich ohne Weigerung gebrauchen lassen, boch 1570 baß er die Kayscrlichen und des Reichs Sachen, wie auch die Carregister, unter einander nicht vermische. Und endlich solle auch der Taraver versügen, daß alle und jede Pergamendriefe, in der R. Hoffanzley-Behausung, mit den Kapsseln Wachses, und sonst nicht nicht der Behausung der Verstettigte werden.

Was nun 3) bie bem Registrator ber Rays ferlichen Reichssachen gegebene Vorschriften betrift; fo folle berfelbe binfuro alle offene Briefe und Datente, bie unter bes Rayfers Mamen und Befehl, und unter beffen anhangendem ober Ses Fretinsiegel, in das Reich ausgefertiget werben, nebst allen Instructionen, nach bes Er3 ober Dice & Ranglers Bescheid, in unterschiedliche Bucher regufriren, und nicht burch einander vermischen, fonbern über Regalien, R. Leben, und bagu nothwendige Gewaltbriefe beionbere Leben , ober Leudal , Bucher, und von andern Erpeditionen, nach Beschaffenheit ber Sachen, bes fondere Communbucher machen. Er folle auch Beine Originalbriefe, fie mochten nun betreffen, was fie wollten, mit feiner Zand , Regiftrata bes Beichnen ober austichen laffen, er habe fie bann erif weden bie gemachten Minuten, Copien ober Concepte überfeben, und gleichlautend befunden. Kerner folle ber Registrator bafur forgen, baf, wo es irgends moglid, die Erpeditionen, ebe fie ben Partenen augestellet merben, burch die Rangleys febreiber, von Wort ju Wort in gebachte Bucher eingeschrieben werben. Wofern es aber, wegen ber baufigen Geschafte, nicht moglich mare, fo follten fie boch jum wenigsten nicht über einen Monat lang umregiftrirt bleiben, fonbern, ben Bermeibung ber Grafe, in bie Bucher eingetragen, und ges gen

gen die Originalien ober gleichlautende Cos 3. Ebr. peyen von den Schreibern collationirt und 1570 währhaft gemacht werden. Hingegen die 2162 schriften von den beschlossenen kleinen Missiven und Befehlen sollen von dem Registrator, wenn sie mundirt senn, aufgehoben, und zu kunftiger Machricht und Nothdurft, mit dem Summarium, was eine jede in sich halte, und wen dieselbe betreffe, sobald es senn kann, in ein besonderes Buch ges schrieben, und eine Tabulatur oder Register darüber gehalten werden. Was nun barunter bes funden wurde, so anhängige Sachen betreffe, sols ches solle bey ben andern Zandlungen solcher ans hangenden Sachen, um dieselben damit zu ers ganzen, ben der Registratur verwahrlich gelegt, und behalten werden; und der Registrator solle folches so ins Gedächtniß fassen, bamit er, auf Erstordern, es wieder heraus, zu nothwendigen Beraths schlagungen, geben konne. Ingleichen solle er teis nen Gremden in die Rayserliche und bes Reichs Registratur gehen, oder jemanden aus. verselben etwas lesen oder schreiben lassen, als wem es, vermöge dieser Ordnung, gebühre, oder durch den Erzs oder Vices Kanzler bewils. liget wurde. Insonderheit aber solle der Registras tor alle Rayserliche R. Sachen, hohe und nies. bere, in solcher guten und sorgfältigen Gewahrsam: haben, damit er jederzeit dem Rayser, dem Erze und Vicekanzler, auf Erfordern, aufrichtige Lies ferung thun, und darüber Bescheid geben konne.

Falls auch etwa einige Ackten, briefliche Urkunden oder andere Gerechtigkeiten aus der R. Zofkanzley, doch mit Vorwissen des Erze oder Vice Kanzlers, ausgeliehen, oder durch die Rayserliche Gesandten, auf Tägen und Schickungen, oder sonst gebraucht würden; so

D 0 4

3. Ebr. solle der Registrator es in ein besonderes dazu 1570 verordnetes Buch aufschreiben, damit man solches wieder zu fordern, und die Rangleybandel zu ergans zen wisse. Ferner solle er alle Regalien, Städes und Lehens : Pflichten, Geleits : und Passe briefe, auch nochdürstige Instrucktionen in bes sondere, bazu verordnete Bucher schreiben las sen, damit man von den Zandlungen eines jeden Stückes die nothige Wissenschaft haben moge. Wegen der vielfältigen Geschäfte und Zans del des Reichs und der Unterösterreichischen Lander ware zwar bisher das Umt eines Regis strators, eine Zeitlang, von zwey Personen vers sehen worden, welche mit einander die Sachen des Reichs und von Vesterreich verwaltet hätten. Damit aber ein jeder seiner Expedition desto fügs licher abwarten konnte; so solle kunstig ein Res gistrator allein zu den R. Sachen und Expedis vionen gebraucht, und iho diesem R. Registrator drey, dem Gesterreichischen Registrator aber zween Registranten zugegeben werden, damit die Zandel desto mehr gefördert, registrirt und nicht durch einander vermenget wurden. Zugleich wird diesen Registratoren noch besonders auferlegt, daß sie nicht allein die Schriften und Zandlungen, die täglich vorfallen, und hiebes vor ihnen zugestellet worden, in guter Ordnung hale ten, sondern auch die alten, vor verwichenen Jahren verfertigte, und noch unausgetheilte Sachen, so viel sie bazu Zeit haben mochten, durchsuchen, in Richtigkeit bringen, und in gewisse Classen, laut dieser Instrucktion, vertheilen sollen, weil unter solchen alten Schriften viel Gutes vors handen, und zu des Raysers, des Reichs und der Erbländer Mothdurft, in vorfallenden Berath-schlagungen, wohl zu gebrauchen wäre. Wosern auch

auch endlich bie Remiftratoren, neben ihrem anbe: 3. Ebr. fohlnen Umte, in Kayferlichen Reichsfachen au 1579 gebrauchen maren; fo follen fie folden Huftras den und Befehlen', bod) ungehindert beffen, mas ibnen in diefer Ordnung infonderheit auferleget more ben, auf Befehl bes Erg und Dice & Kanglers, au geborchen schuldig fenn, und fich dellen fo wenig, als die Setretarien und ber Tarator, weigern.

4) Wegen ber Rayferlichen R. Rangleys Schreiber wird verordnet, bag fie, ju frattlicher Musrichtung und Berfertigung vorgemelbter Gachen. im Sommer des Morgens um feche, und im Winter um fieben Ubr in bem Rangleygimmet fich einfinden, und in felbigem ihrem Dienfte und Umte abwarten, auch bes Dormittages bis zes ben, und bes Machmittages bis funf Ubr ben ber Arbeit bleiben follen, welches auch auf Die Ses Bretarien, ben Taxator und Remifrator, boch auf Ermaffigung bes Er3 und Dice Range lers, fich erftrecken folle. Falls es aber Die Doth. burft erforberte, und es von bem Erge ober Dices Rangler jemand angefagt wurde, in eilenden Sag chen in die Rangley ju tommen, ober über die benannte Zeit barin gu bleiben, und bas anbefoblene auszurichten; fo folle er folchem Befehl gehore fam nachtommen. Ingleichen follen Die Range leyschreiber willig und gehorfam sein, alles, was ihnen von ben Sekretarien, bem Tarator und Registrator, in Rayserlichen und R. Sas chen, ju schreiben aufgegeben wird, anzunebe men und zu schreiben, und folle fich biffalls terner auf ben anbern verweigern. In wichtigen Sas chen aber, und bie nicht nach gemeinen Formularien verfertiget werben, folle teiner eine Copie ober Minute zu ingroffiren annehmen, oder schreisben

3. Chr. ben, sie ware bann, obgebachter massen, ber Gebufte Wenn nun der Ranzleyschreiber die Copey abs geschrieben batte, so solle er sie mit dem Setres tår, ber sie verfaßt oder angegeben, gegen den Brief überlesen und corrigiren; jedoch an Mas men, Zunamen, Summen, Tagen oder Zeit, Datum, Jahrzahl oder andern gefährlichen und dergleichen Enden, mit Radiren, oder so der Ort radict ware, nicht ausgehen lassen, es habe es dann vorher der Erzs oder Vice Ranzler gesehen und bewilliget, daß man es moge ausgehen las fen, damit es hernach nicht für ein Salsch oder Uns fleiß der Kanzley geachtet werden moge. nun der Brief corrigirt, und von dem Sekretar unterschrieben worden; so solle dieser, oder ber Schreiber solchen Brief dem Taxator geben, jes boch teine Miffive jur Signatur fommen laffen; sie seve dann zuvor durch den, der es inwendig geschrieben, auch von aussen überschrieben. Weil auch in solchen Ueberschriften, mit Gebung ber gebührenden Titel ofters geirret wurde; fo fol Ien die Ranzleyschreiber sich insonderheit besteissie gen, nicht allein gute Titulaturen zu haben, fon dern auch sonst in dem Stilo Curiae taglich zu pros fitiren, damit, wenn etwa die Sekretarien mit Werfertigung wichtiger Sachen beladen, und überhäuft waren, ihnen die gemeinen Sachen, als Fürschriften, Missiven, Commissionen, Mandate 1c., gegeben, durch sie expeditt, und sie also zuleßt zu höhern Sachen gebraucht wer ben mogen.

Hiernächst sollen die Ranzleyschreiber in dem, was ihnen zu schreiben vorgelegt, und unter die Hand gegeben wird, sich nicht sperren, noch eis-

ner auf ben anbern verziehen, ober entschulditten, 3. Che. infonderheit aber bie Dapierbriefe alle Tage auf 1570 Schreiben, und biffalls bem Dicetangler, Taras tor und Registrator gewärtig und geborfam fenn. Ferner follen bie Ranglevichreiber ben Tag und die bestimmten Stunden in ber Ranglev abe warten, und zugegen fenn. Die nun aber au giente licher Beit, und wenn fie nichts au schreiben bate ten, ausgeben wollten, follten es ansagen, bamit man fie, auf benothigten Fall, finden fonnte; boch folle menigstens allezeit bie Belfte von ihnen in ber Rangley juruchbleiben, damit die etwa vorfallenbe Geschafte nicht verhindert, fondern durch fie auss tefertiget werben fonnten. Bu mehrerer Sands babung biefer Ordnung follen ber Dicetangler, bie Setretarien, Tarator und Registrator bar auf 21cht haben, und die unfleiffigen und unges borfamen Derfonen erstlich in ber Gute, boch mit Bedrobung ernstlicher Strafe und ihrer Bes irlaubung, ju mehrerm Gleiffe ermahnen und anbalten. Diejenigen aber, welche in foldbem Unfleisse und Ungehorsam beharren wurden, follen fie jum andernmal, mit Absiehung eines Theils ihres Dienstreldes und gebuhrenden Bis bals, unnachläffig bestrafen. Enblich aber auf ben beharrlichen Ungehorsam, und wenn bie Ermahnung und Gelbftrafe nichts helfen wollte, eis nen ober mehr beurlauben und abschaffen. Doch follen die Kangleyschreiber an den Sonnabenden bes Machmittages, und an ben Sonns und Sever : Tagen, nicht fo ftreng gehalten, fonbern ihnen, nachdem es die Menge ber Geschafte gestattes te, geftattet merben, ju Saufe ju bleiben, fie murben bann insonderheit gefordert. Uebrigens follten an bie Stellen ber von Beit ju Beit abgebenden Range legichreiber andere geschickte, geubte und giers liche

1570 daben keine Promotion ober Beförderung angesehen werden, daß auch die Ranzley mit unnöthigen Personen nicht überladen, sondern die Tothe durft, den Geschäften nach, bedacht werde. Hätsten endlich die Ranzleyschreiber in Rayserlichen R. Sachen nichts zu schreiben; so sollen sie schuldig senn, in andern Geschäften der Erde Rönigreiche und Länder zu schreiben, wenn sie dazu erfordert würden.

So viel nun noch 5) die den Ranzleydiener angehende besondere Arrickel belangt, so solle ders selbe im Sommer eine halbe Stunde vor sechs Uhr in dem Kanzleyzimmer zugegen senn, und alles verruckte in Ordnung stellen; im Winter aber eine halbe Stunde vor sieben Uhr sich eine finden, und mit Verfügung bes Linbeigens, und was der Kanzley halber zu handeln nothig ist, und ihm befohlen wurde, (weshalb er sein Aufsehen auf den Taxator haben solle,) ausrichten. gleichen solle er die Ranzleythure des Morgens, ben Tage und des Abends wohl bewahrt halten, niemanden, der nicht in die Ranzley gehört, oder erfordert wurde, hinein lassen, oder darin ent halten, auch niemanden über Briefe oder Ges heim kommen lassen, sondern, wo er die siehet, ober was der Kanzlen zugehört, verwahren, und die Ges heimnisse, wie in den allgemeinen Punkten begriffen ist, verschweigen, und überhaupt sich, in Unses hung seines Dienstes, nach der ihm jugestellten Ins strucktion verhalten.

Endlich und 6) ist in diesen besondern Ard tickeln auch noch verordnet, wo die Rayserliche R. Ranzley gehalten werden solle. Es sollen nemlich an den Orten, wo sederzeit der Rayser int

3. R.

## Gefchichte R. Maximilians bes 3weiten. 429

Z. R., feinen Ronigreichen und Erblanden, feina ohr. beharrliches Soflager haben wird, ju Baltung ber 1570 Ravierlichen R. Softansley, im Ravierlichen Dallaite, Lof ober Lerberge, ober, wenn es ber Dlat nicht gestattete, in ben gunachst telettes nen Zäusern, ordentliche und genuglame Jung mer, burch ben Rayferlichen Obrit , Sofmeis fer ober Marschall, ausgezeichnet, und bon bem Ramlevdiener, ber fein Auffeben auch auf ben Er3 , ober Dice , Rangler haben folle, jeber Beit fauber gehalten und bewahret merben. Ingleichen folle man auch ben Sefretarien und andern Kansleypersonen, nebst den Zofrathen und Doftmeis ftern, auf ben Reisen über Land, und auch in beharrlichen Boflagern, erbar gelegene Berbers ten, nabe ben dem Dicetangler geben, gu befto forderlicherer Erpedition ber Ranglevsachen. Muf ben Reisen bes Raviers follen fich Die See Fretarien, in jedem lager, bem Dicekangler ans geigen, und bie Rangleyschreiber fich ben ihnen, in ber Mabe, aufhalten, und Reiner, ohne ibr Bormiffen, aus ben Berbergen wegreifen, ober mrictbleiben, und mar bey ernftlicher Strafe und Verluft ihres Dienftes. Bey folchen porfallenben Reifen follen bann bie Setretarien, ber Tarator und Remiftrator von bem Dicetamler beschieden merben, was fur Sachen und Zandel fie mitnehmen follen, die fie alsbann wohl vers wahrt einpacken, und fonst nichts fremdes auf die verorbneten Wagen nehmen, legen und laden laffen follen. Bulett verordnet noch unfere Ordnung, baf ber Dicetangler, Die Setretas vien, ber Tarator, Registrator, bie Rangleys Sebreiber und ber Rangleydiener, ben ihrer Un: nehmung, auf biefelbe geloben und fchworen fol-Ien; ju bem Enbe auch bie pon einem jeden berfelben

3. Ehr.ben zu leistende Widesformel dieser Ordnung ans

1570 gehänget ift i).

Während seinem damaligen Aufenthalte zu Speyer hat unser Rayser verschiedene Urkunden aussertigen lassen, von denen mir folgende bekannt geworden sind. Dem R. Friedrich dem II. von Dännemark und seinen beiden Oheimen, den

6 Jul. Herzogen Johann und Adolf, ertheilte er, wegen ihres Zerzogthums Zolstein, ein Privilegium de non appellando bis auf 500. Rheinische Goldgüls

vom Rayser Friedrich dem III., im J. 1474., bem R. Christian dem I. von Dannemark, sür seine Zolskeinische Länder gegebene Privilegium de non evocando b); ingleichen verlieh er ihnen die

4 Nov. Unwartschaft auf die Grafschaften Oldens burg und Delmenhorst, falls der damalige Graf Unton von Oldenburg z. und seine Sohne, ohne männliche Leibes/Lehenserben über kurz oder

- ab Uffenbach de Consilio Caesar. imp. aulico, Mantissa, Sect. III. n. 2. p. 16. 32. Lunigs R. A., T. I. P. I. p. 319. 329. und J. J. Schmaussens Corp. Iur. publ. Acad., n. 44. p. m. 293. 310. edit. Lips. de a. 1745. 8.
- a) Lünigs R. A., T. X. Cont. II. 2. Sorts. n. 37. p. 46. 49. de Ludolf Corp. Iur. Cameral., in Append. s. T. II. n. XXII. p. 247. sq. et 250. 253. und Fabri Europ. Staats: Candley, P. LIII. c. 19. Beylagen Lit. A. p. 579. 586.
- b) Lünigs R. A., T. X. Conc. II. 2. Forts., n. 36. p. 43.-46., wo aber sowohl in der Aubrick, als auch auf der S. 45. a. das Diplom des A. Fries dricks des III. fälschlich in das J. 1464. gesetzt, da es eigentlich im J. 1474. gegeben worden; S. im VII. Bande des sugenannten Auszuges 1c., S. 26.

ober lang mit Tode abgehen würden '). Ferner 1570 bestätigte der Rayser die zwischen den Grafen 20 Jul. von Jenburg, bereits im J. 1517., errichtete Erbeinigung ), und der Abtey Münster im 12Aug. S. Gregorienthal alle ihre alte Privilegien und greiheiten e); an die Stadt Worms aber erlieff 16 c.m. er, in ihren damaligen bekannten Streitigkeiten wegen der Juden mit dem dasigen Bischofe, ein ernstliches Detret, sich aller Meuerungen, wähe rendem Rechtsstreite, zu enthalten f). Da auch die Churfürsten von Coln unterlassen hatten, bas ihnen aus der G. B. zustehende uneingeschränks te lus de non appellando zu gebrauchen, und darüber aus ihren landen an das Rothweilische Zofges richt häufige Appellationen, von Zeit zu Zeit, ergiengen; so bestätigte nicht nur ber Rayser bem'19 e.m. Churfürsten die ihm aus der G. 3. zustehende Greiheit gegen alle und jede Appellationen, vornemlich an gedachtes Zofgericht, sondern gab ihm auch das Privilegium, daß von seinen Obers und Unter & Gerichten an den Rayser und an dessen Zof soder Rammergericht nicht sollte appellirt werden konnen, wenn die Summe uns tet

- c) Christi. Gastelius de Statu publ. Europae; (No-rib., 1675. fol.) P. IV. c. 19. p. 687.-689. Lüs nigs R. A., T. X. Conein. II. 2. Forts., n. 34. p. 39. sq. und Du Mone, l. c., T. V. P. I. n. 90. p. 183. sq. Cf. die W. T. T. R. G., im VI. Bande, S. 399.-401.
- b) Lünigs R. A., T. XI. p. 608. 615. n. (3.) und Du Mont l. c., T. IV. P. L n. 118. p. 258-263.
- e) Lünigs R. A., T. XIX. p. 1116. fq. n. 36.
- f) Io. Frid. Schannati Hist. Episcopat. Wormat., T. II. n. 322. p. 427. sq. Cf. die VI. T. A. G., im IV. Bande, S. 446. und im VI. Bande, S. 67.

1570 ter 500. Rheinischen Goldgülden ware 9). Un 319119. den Magistrat zu Lütrich erließ der Rayser ein Restript, daß er sich fünftig nicht weigern sol le, einem jedesmaligen Bischof daselbst, so oft er es begehren murbe, die Stadtschlussel auszulie: fern b).

Die Gebrüder, Vetter und Grafen Ses bastian, Zeinrich und Zermann von Sayn stellten dem Rayser vor, daß ihre Voreltern von weiland Rayser Ludewig dem IV. die Freiheit erhalten hatten, Zellermunze auf ihrem Schlosse Sayn zu schlagen. Da sich nun in ihrer Grafe schaft etliche Bergwerke von allerlen Metallen hervorthaten; so wollten sie ben Rayser gebeten haben, er mochte ihnen die greiheit ertheilen, alle Erze und Metalle, die sich iho oder kunftig in iho ren Graf , und Zerrschaften, an Gold, Sils ber, Rupfer, Zinn, Bley, Eisen, Alaun und bergleichen finden möchten, zu erheben und zu bauen, und daß er ihnen auch ihr obgedachtes, vom R. Ludewig erhaltenes Münzprivilegium auf goldene und silberne Munzen erstrecken mochte. Der Rayser gewährte ihnen auch ihre Bitte, und

Spt. gab ihnen über beides ein Privilegium; doch unter der Bedingung, daß sie ihre kunftige goldene und silberne Münzen nach Vorschrift der R. Münzordnung vom J. 1559. ausmunzen, und bey jedesmaligen Lehensempfängmisen nament: lich auch ihre Bergwerke vom Kayser und dem .

a a Reiche zu Leben nehmen sollen i). Un eben dem Tage

g) Lünigs R. A., T. VII. 3. Forts. p. 100.-102. n. 53. und de Ludolf Corp. Iur. Cameral., in App. f. T. II. n. III. p. 18.-23.

<sup>6)</sup> Lunigs R. A., T. XVII. p. 542. sq. n. 71.

i) Birschens E, R. Ming: Archiv, T. II. n. 32. p. 66.-68.

Lage ertheilte ber Rayser ber R. Stadt Schwas 3. Che. bisch & Zalle ein Privilegium für den ihr zugehd: 1570 rigen Flecken Ilzhoven, worin er demselben drey Jahrmarkte jährlich verstattete!). Der R. Stadt Frankfurt aber verlieh er ein Privilegium, daß 5 Got. der zehnte Pfenning von den aus der Stadt wegziehenden Bürgern, ingleichen den Frems den, welche Erbschaften aus der Stadt abhole ten, als eine Machsteuer, bezahlet werden sollte; zugleich bestätigte, erklärte und erweiterte er 12 e.m. das der Stadt ehmals vom R. Sigmund, im J. 1416., gegebene Privilegium, baf kein greme der einiges liegende Gut in der Stadt und ihe rem Gebiete zu kaufen, oder zu besigen Macht haben solle, mofern er nicht ein eingesessener welts licher Bürger ware!). Die Abtey Zervorden erhielt vom Rayser ein Protecktorium und Cons 20 e.m. servatorium, worin er sie nicht nur in seinen besondern Schutz und Schiem nahm, sondern ihr auch, in seiner Abwesenheit, den Churfürsten bon Coln, den Bischof von Ofnabrück, die Zers 30ge zu Julich ze. und Braunschweig, und ben Grafen von der Lippe, Spiegelberg und Pyrs mont, ju Machschügern und Schirmern verorde nete m).

Der Rath und die Bürgerschaft zu Gos tha batten, feit ber Uebergabe ihrer Stadt, viele Porwurfe ausstehen mussen, als waren sie ihrem Lane

f) Lünigs R. A., T. XIII. p. 920. n. 21.
1) Idem ibidem, T. eod. n. 153. et 154. p. 670. - 674. und Privilegia et Palta des B. R. R. Stadt grante furt am Mayn 1c., p. 394.-396. et 400.-404. edit. noviss. Cf. ber V. Bano bee sogenannten Auss zuges 16., S. 230.

m) Lunigs R. A., T. XVIII. von Aebtistinnen,

p. 131.-133. n. 22. 27. R. S. 8. Th.

3. Ebr. Landesherrn ungetreu gewesen, hatten ihn vers 1570 rathen, und in die Hande seiner Zeinde geliefert, wie dann deswegen verschiedene Schmählieder und Pasquille gegen sie herauskamen, und ohne Scheu abgesungen murben, besonders aber murben sie damit auf den Frankfurter und Leipziger Messen aufgezogen. Sie beklagten sich zwar das rüber, schon im J. 1568., ben ihrem Landess herrn, dem H. Johann Wilhelm von Sachsen, und baten ihn, sie, wegen der ihnen zur Une gebühr aufgeburdeten Verratherey, entweder in einem offenen Ausschreiben zu entschuldigen, oder ihnen zu erlauben, sich selbst burch eine Schrift zu verantworten, und ben dem Rays ser um die Ausfertigung eines offenen Ausschreis bens anzusuchen, welche Bitte sie im Man des fols genden Jahrs wiederholten. Allein ber S. Jos hann Wilhelm und seine Rathe verwiesen die Gothaner jur Geduld, mit bem Benfugen, bak bergleichen Auflagen mit ber Zeit von selbst zu verschwinden pflegten. Darüber aber vergieng ben Bothanern die Geduld, und sie mandten sich bas her an den Churfürsten Augustus von Sachsen und ben ben ber Belagerung mitgewesenen Rayfers lichen Commissarius, Christofen von Carlos wir, auf beren Furbitte der Rayser, auf unserm gehen ließ, worin er alle fernere Verunglimpfuns

24Spt: Reichstage zu Speyer, ein Ponalmandat aus gehen ließ, worin er alle fernere Verunglimpfuns gen und Lästerungen gegen die Gothaner ben einer Strafe von 60. Mark lötigen Goldes, auf das schärsste verbot n).

Huch

n) Schadaeus L. C., P. II. L. VI. S. 52. fq. p. m. 193. 195. W. E. Tenzelii Supplem. rel. ad Cafp. Sagittarii Hist. Gothan., Supplem. II. Sect. III. S.
3. fq. p. 845. - 850. und Rudolphi Gotha diplomat., P. II. C. 9. S. 60. fq. p. 158. - 160.

Auch bie R. Stadt Schweinfurt bekam 1570 bon unserm Rayser ein Privilegium, daß von 21 Oct. ben Urtheilen ihrer Stadtgerichte nicht sollte appellirt werden können, wofern nicht die Klage und Zauptsache sich über 200. Gulden Abeis nisch in Münze beliefe °). Ferner bestätigte 24e.m, und erweiterte der Rayser, auf Bitte des B. Johanns von Straßburg, das seinem Zoche stifte ehmals von R. Carln dem IV. gegebene Privilegium, worin er die Unterthanen desselben von fremden Gerichten befreyet hat P). Un die Stadt Erfurt aber erließ der Rayser ein Res 7 Moy. stript, worin er ihr ernstlich befahl, daß sie ihren Rückstand an der auf dem R. Tage zu Augespurg, im J. 1566., bewilligten Türkenhülfe, ohne alle fernere Weigerung und Aufenthalt, an den Churfürsten von Maynz bezahlen solle, in= bem die Stadt demselben einig und allein zuges hörig, und sich, auf geschehenes Nachsuchen, nicht gefunden, daß sie als ein besonderer Stand des Reichs der R. Matrickel einverleibet ware, wos gegen aber bie Stadt Erfurt nachmals, im Jabr 1572., eine Vorstellung an den Kapser hat er: gehen sassen 9). Endlich hat auch Kapser Maris milian, auf dem damaligen Reichstage, den be: 7 Dec. ruhmten Gelehrten und Recktor an der gürstens schule zu Meissen, Georg Jahricius, in Adels stand erhoben, und zum gekrönten Poeten er flart "). Uebrigens will ich ben der Gelegenheit

9) J. S. von Salckenstein Sist. von Erfurth, L. IV. c. 8. S. 10.-13. p. 640.-645.

r) Leutingeri Comm. de Marchia Brandenburg. L. XVIII. S. 24. p. 626., in Eins Opp., T. 1. p. 626. edis. Kufter.

p) Lünigs R. A., T. XIV. p. 444.-449. n. 56.
p) Idem ibidem, T. VII. Cont. 1. 3. Sorts., p. 297.-301. n. 166.

I. Ebr. bischof von Maynz, dem Erz. H. Ferdinand, 1570 als Roniglichem Prokurator, angetrauet wurz de. Nach geschehener Trauung stattete der Französssische Gesandte dem Rayser, der Rayserin und der neu vermählten Ronigin seinen Glückwunsch ab, worauf man, nach abgesungenem Te Deum z. und Vesper, auf das Rathhaus gieng, wo das Brautmahl gehalten wurde. Ehe man sich aber an die Tasel seize, überreichte der Französische Gesandte verschiedene Geschenke an Rleinodien,

Trinkgeschirren u. s. w.

Un der Brauttafel sassen oben an der Rays. ser und die Rayserin, auf der rechten Seite 1) und 2) die Churfürsten von Maynz und Coln, 3) der Französische Gesandte, 4) der H. Jos ham Wilhelm von Sachsen, 5) und 6) die Bischöfe von Speyer und Straßburg, 7) det Pfalzgraf Johann Casimir, und 8) der landgraf Georg von Zessen Marburg; auf der linken Seite aber 1) der Erz= H. Gerdinand, 2) die neu vermählte Rönigin Elisabeth, 3) der Churfürst von der Pfalz, 4) dessen Gemahlin, 5) der Pfalzgraf Georg Zans von Veldenz, 6) die Ges mahlin des Pfalzgraf Johann Casimirs, 7) der H. Johann Albrecht von Mecklenburg, 8) vie Gemahlin des erstgenannten Pfalzgraf Georg Johanns, 9) der Marggraf Carl von Badens Durlach und 10) die Churpfälzische Prinzes sin Cumqund; endlich unten an der Tafel der junge Pfalzgraf Christof und der Zerzog von Auschott. Nach aufgehobener Tafel ward der ges wöhnliche Braut oder Jackel & Tanz gehalten, woben der H. Johann Wilhelm von Sachsen, ber Marggraf Carl von Baden & Durlach, der Pfalzgraf Johann Casimir und der landgraf Georg von Bessen Marburg mit Windlichs

tern vortanzten. Den ersten Tanz that der Erze Ebe. S. Gerdinand mit der jungen Rönigin und der 1570 Rayser mit der Churfürstin von der Pfalz, den zweiten der Rayser mit seiner Tochter, der Ros nigin, und den dritten mit eben derselben der Churfürst von der Pfalz, worauf die lustbarkeit mit Tanzen, ohne weitern Unterschied, fortgesetzt wurde; doch tanzten der französische Gesandte! und die geistlichen Zerren, nebst dem Teutsche meister, nicht mit, und die beiden jungen Erze herzoge kamen erst unter dem Tanzen bazu. Der Rayser hielt hierauf ein Schiessen am Rhein nach drey Scheiben, woben zwölf Zauptges winne aufgesetzt waren, worunter der beste ein turtisches Roß von 400. Rronen, und der ges ringste ein fettes Schwein von 20. Athlen, die übrige aber Silbergeschirre, etliche geringe Trinkgeschirre und Geldgewinne waren, und mußte ein jeder, der mitschoß, zwey Dukaten einsegen.

Endlich reisete die Ronigin Elisabeth von4 nov. Speyer ab, und es begleitete sie der Rayser, auf eine Strecke Weges, mit allen anwesenden Churfürsten und gürsten, als Maynz, Coln, bem Teutschmeister, dem Pfalzgrafen Georg Zans, den Zerzogen von Sachsen und Mecks lenburg, und dem Marggrafen Carl von Badens Durlach, bessen Reuter den Vorzug hatten. Bey der Rönigin saß in ihrem Wagen die Zerzos gin von Arenberg, und sie hatte in ihrem Gefolge sieben behangene Wagen, eine Gutsche und eine Sanfte. Der Rayser aber hatte dem Churfursten Jacob von Trier, dem B. Johans nes von Straßburg, dem Marggrafen Carl von Baden & Durlach, dem H. Philipp von Urs Schott, und den Grafen von Zohenlohe und Ee 4 . 301/

- Con. )

3. Chr. Zollern aufgetragen, baf sie, als seine Commissas 1570 rien, dem Ronig von Frankreich seine Gemahs lin übergeben sollten, welche baher bie Reise nach Frankreich mit ihr antraten. Der König von Frankreich reisete seiner neuen Gemahlin bis nach Mesieres in Champagne entgegen, und schickte zu ihrem Empfange seine beide Bruder, die Zerzoge von Anjou und Alençon, ingleichen ben H. Carln von Lothringen, die Herzoge von Guise, Aumale, Montmorency und andere Grossen seines Zofes, nach Sedan, von da sie die Ronigin und ihre Begleitung nach Mesieres abführten. Daselbst übergab ber Churfürst von Trier dem König seine Gemahlin, welcher sie auf das gartlichste empfieng, durch seinen Dicekangs ler dem Rayser und bessen anwesenden Commis farien banken ließ, und versprach, daß er feiner Ges mahlin jederzeit mit ehlicher liebe und Treue bes 26 Nov gegnen wollte. Um folgenden Tage wurden der Ronig und die Ronigin nochmals eingesegnet,

urlaubet, und nach Teutschland zurückgeschieft "). Nach ihrer Rücktunft nach Speyer trug vornemlich ber Marggraf Carl, mit einigen andern protestantischen Zürsten, barauf an, eine eigene Gesandts

und das Beyläger mit Königlicher Pracht vollzo:

gen, auch die folgende Tage hindurch allerhand lust

barkeiten angestellet, hierauf aber die Rayserlichen

Commissarien, mit ansehnlichen Geschenken, bes

u) Senkenberg. Sammlung ic. P. II. p. 36. - 40. 42. et 50. Schardius in Epit. ad a. 1570., in Eins Scriptor., T. IV. p. m. 141. 146. a. et b. et 147. a. Chytraeus I. c., L. XXII. p. m. 599. Lundorpius 1. c., T. II. L. X. p. m. 45. fq. Thuanus 1. c., T. II. L. XLVII. p. m. 637. fq. et 661. fq. Schadaeus 1. c., P. II. L. VI. S. 54. p. m. 195. fq. und Schoepflini Hist. Zaringo · Badensis, T. IV. L. VI. c. 2. S. 18. p. 56.-58.

Gefandtschaft an ben Ronig von Grantreich ju 3 Chr. schicken, Es hatte nemlich die Ronigin Johanna 1570

von Mavarra, ber Momiral und bie übrigen evanttelischen Religionsverwandten in grants reich ben Johann von Bangest, Beren von Armenlien, als ihren Gefandten auf ben Reiches tag nach Spever geschickt, welcher ben evanges lischen Churfürsten und gurften von bem lett geschlossenem Dacifikations & Boickte \*) Mache richt geben, fur bie, im vorbergebenbem Rriege, von bem Pfalgarafen Wolfmann geleiftete Zulfe, und für bie, von Zeidelberg aus, an den Romig überfchicfte gurbitte †) banfen, und enblich bitten follte, eine Gefandtschaft an ben Ronig von Prantreich abzuschicken, um ibn zu Resthaltung bes aufgerichteten Griedens zu ermahnen. Diefe Bitte fand auch Gebor und Berfall, und es schickten alfo bie Churfurften von ber Dfals, Sachsen und Brandenburg, ber Pfalgaraf Ris chard bon Simmern, ber Marggraf Georg Priedrich von Brandenburg , Unspach, bie Bergoge Julius von Braunschweit, Ludewitt von Würtenberg und Johann Albrecht von Mecklenburg, ber landgraf Wilhelm von Sels fen Caffel und ber Margaraf Carl von Badens Durlach eine temeinschaftliche Besandtschaft, in ihrem Damen, nach grantreich ab, welche ben Ronig ju Villers & Cotteres in Me be grance antraf, und jur Hudiens jugelaffen murbe. Die 24 Dec. Gefandten ftatteten guforberft bem Ronig ihren Gluckwunsch ju ber vollzogenen Vermablung mit ber Rayserlichen Pringeffin ab, und er: mabnten ibn bernach in einer weitlauftigen Rebe, bie

<sup>)</sup> S. in diefem VIII. Bande ber 17. E. Z. B., S.

<sup>1)</sup> G. in Eben demfelben, O. 173. f.

tigte bie Gesandten mit Geschenken ab b).

Sulest muß ich noch ben Gelegenheit bes Speverischen Reichstages anführen, daß auf demselben verschiedene aus den Niederlanden, wes gen der blutdürstigen Verfolgungen des Zerzogs von Alba, gestüchtete Zdelleute, worunter auch die Grafen von Ruilenburg und Berg waren, dem Rayser und der R. Versammlung eine Supsplick übergeben, und um deren Schuz und Jürssprache angesucht haben. She ich aber davon das weitere gedenke: so will ich erst den Fortgang der, im sechsten Bande dieses Werkes, abgebroches

(1567) nen Geschichte der Tiederländischen Unrusben w) einschalten. In den Tiederlanden bekamen die Sachen, nach der getrennten Verdinsdung des Adels, nach dem Flüchten so vieler Belen und Gemeinen, welches die Oberstatts balterin vergebens durch eine Verordnung zu hindern suchte, und nach der Gefangennehs mung und Bestrafung der Bilderstürmer und Uncatholischen, eine ganz andere Gestalt, und man sieng allenthalben an, sich zur Unterwürsigs keit zu bequemen. Die Oberstatthalterin und Herzogin Margareta von Parma glaubte also, das

m) S. im VI. Bande der 27. T. R. G., S. 456.

b) Schardii Epit. ad a. 1570., in Eius Scriptor., T. IV. p. m. 148. b. 149. a. et 150. a. - 152. b. Lundorp. l. c., T. II. L. X. p. m. 45. et 46. Thuanus l. c., T. II. L. XLVII. p. m. 639. et 662. sq. Schadaeus l. c., P. II. L. VI. S. 64. p. 199. und Schoepflin l. c., T. IV. L. VI. c. 2. S. 19. p. 58, sq.

daß sie nunmehro alle Schwierigkeiten übermunden 3. Chr. hatte, und daß sie, durch Erneuerung der scharfen 1570 Strafsbefehle, ben alten Gottesdienst bald wie der in den vorigen Glanz würde herstellen konnen. Indessen waren doch Andere der Meinung, daß man kunftig ben Weg ber Gelindigkeit mablen mußte, um die Miederlander zum völligen Ges borsam zu bringen, und daß eine groffere Schars fe die Linwohner zu einem neuen Aufstande veranlaffen murbe. Allein bagegen wandten 2me dere ein, daß das Volk sich nur aus gurcht und nicht aus Reue stille hielte, und daß daffelbe, fos bald man ihm nur ein wenig Rube gonnete, sich wies der aufzulehnen, und sein Vorhaben ins Werk zu richten suchen murbe; beswegen man mir ber Schärfe gegen dasselbe fortfahren mußte. Weben so dachte man auch in Spanien, wo ber Ronigs liche Staatsrath zwar die personliche Gea genwart des Königs in den Miederlanden, zu Stillung der dortigen Unruhen, schlechterdings für nothig achtete; aber in seinen Meinungen anfangs getheilt war: ob es zuträglicher ware, daß er unbewaffnet, oder mit einem Kriegsbeere nach den Miederlanden gienge? Der gürst von Boli, dem auch der nunmehrige Zerzog von Feria, der Rönigliche Beichtwater, Bernhard Frese neda, ein Francistanermonch, und der Staatse fetretar, Unton Perez beifielen, rieth zur Ges Lindigkeit gegen die ihoruhigen und gehorsamen Miederlander, weil die Unruhen von der Obers statthalterin nunmehro völlig gestillet waren. Hingegen der Berzog von Alba, dem die Meisten beistimmten, rieth zur Strenge und einer bewaffe neten Rache, als bem einigen Mittel, der bes leidigten Religion und Königlichen Gewalt Genugthung zu verschaffen. Der König selbst

### 446 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Dr. Spanischen Truppen, viele Zandwerter und 1570 Raufleute bereits bas Land verlaffen batten. und noch mehrere ein gleiches thun murben, menn sie murdlich famen. Die Binwohner fürchreten biefe Briegsvoller und faben fie als Wertzeute an, modurch fie jur Strafe gezogen merben follten, und auch ber 21del mare baruber miforgmigt, bie Solgen aber warben ein graus famer und landwieriger Rried fen; mithin fie ben Ronig bate, die friegerischen Rathschlage bev Seite zu feren, und friedfertig nach ben Miederlanden zu fommen. Andere fcbrieben nach Spanien, baf ber Bergog von Alba in ben Miederlanden gar nicht beliebt mare, und nichts ausrichten murde, wofern ber Konig nicht mittame, beffen Uebertunft allein mehr als 50000. Mann bewurfen murbe : bak ein jeder por bem Spanischen Kriensvolle erschräcke. 11. f. m. Bornemlich aber mar die Ueberbunft bes 3. pon Alba ber Oberstattbalterin aufferft 3116 wiber, in welchen Gefinnungen fie viele burch bie Borftellung beftarften , bag biefer folge Mann bie Rube, welche fie mit groffer Dube und Klugbeit wieber bergestellet batte, von neuem frobren, amb ibr ben baburch erworbenen Rubm rauben. und fich zueignen murbe. Gie hatte baber bem Zeren von Billy, ben fie mit bem obigen Schreis ben nach Spanien ichicfte, aufgetragen, biefe Bes Comerde bem Ronig in geheim ju eroffnen; als lein berfelbe andette besmegen feinen Entschluß micht, fonbern ließ ihr burch ben Rurften von Boli antworten, baf ber Z. von Alba nicht abe reschieft murbe, um ibr etwas von ibrem, burch Stillung ber Unruben, erworbenem, und ibe allein zugeborigen Rubme zu entziehen, fonbern ihr burch feinen Rath und Beiffand Die Arbeit

Haf erleichtern, und die Schuldigen, ohne baß der J. Chr. Haf auf sie siele, zur Strafe zu ziehen. Hiedurch 1570 aber gab der Ronig deutlich genug zu erkennen, daß er das vergangene nicht vergeben, sondern seine Rache verznügen wollte.

Der Berzog von Alba brach nun aus Spas mien auf, gieng zu Carthagena, mit brenffig Gass man leeren, unter Seegel, und landete nach acht Tagen 1567.) glucklich zu Genua. Bald nach seiner Ubreise starb (21 e.m. von den, im vorigen Jahr, nach Spanien geschicker a.). ten Miederlandischen Zerren \*), ber Margs graf von Bergen op Zoom im Gefängniß aus Gram, ober vielmehr durch Gift, und sein Ges fährte, der Zerr von Montigny, wurde das Jahr varauf, zu Medina vel Campo hingerichs tet, oder, wie andere sagen, blieb er noch bis' in den Weinmonat bes J. 1570. im Gefängniß, ba man Ihn auch mit Gift aus bem Wege raumte. Genua war ber Sammelplay der in Italien zu sammen gezogenen Spanischen Kriegsvolker, die zwar nur aus vier Regimentern Jufvolkes, gegen 9000. Mann stark, und zwolf Geschwas dern Reuter, welche etwas mehr als 1200. Ropfe ausmachten, bestunden, aber lauter alte und geübte Truppen waren, die der Z. von Alba in den Miederlanden durch neu geworbene Manns schaft zu vermehren gedachte. Nachdem ber Zers 30g diese Wölker gemustert hatte, und hierauf mit ihnen, durch das Genuesische und Piemont, in Savoyen angekommen war; so erhielt er, von ber Oberstatthalterin und Herzogin Margareta von parma, ein Schreiben, worin sie ihm meldete, daß die Sachen in den Miederlanden auf einem auten Lufe stunden, und sie es daher seiner Uebets legung

<sup>\*)</sup> S. im VI. Bande der 47. T. R. G., S. 4836485.

## 448 Achte Periode. Zweite Spocha.

9. Chr. legung anbeim ftellen wollte: ob es nicht rathfamer

1570 mare, einen Theil eines fo groffen Kriettsbeeres quence au senden, ale die Miederlandischen Dropingen, burch eine folche beschwerliche Krieas macht, jum Migvergnigen ju reigen. Allein ber Z. von Alba berief fich auf die Befehle bes Ronicts, feste feinen But, jeboch mit ber groffen Beschwerlichkeit, über Die Savovischen und Schweitzer Beburge fort, und langte mit bem vierzehnten Marsche in ber Grafschaft Buraund an, wo bie neulich angeworbenen vier Sabnen Reuter au ibm flieffen. Sierauf verfolgte er feinen Weg burch bas Zerzotthum Lothringen, und fam endlich in bem Bergogthume Luremburg an, wo er fein Rriegsheer mit ben neu geworbenen teutschen Regimentern, unter ben Grafen von Lodron, Oberftein und Schauenburg verfrarfte, und bierauf die Truppen in die Quartiere perlegte, um fich von bem bochit beschwerlichen Darfche wieder in etwas ju erholen; fur feine Derfon aber begab er fich auf einige Zage nach Diedenbos fen, wohin die Oberstattbalterin die Zerren von Barlamont und Mourtarmes schickte, um ibm

Es vertheilte hierauf ber herzog feine Kriegss wolker in die vornehmiten Brabantuschen und flandrischen Stadte, und er begad ich nach Druffel, wo er, in Begleitung ber ansehnlichsften Tiedertlandischen Zerren, und unter andern

au feiner Unfunft Glud ju munichen.

bet Grafen von Egmond und Soorne, seinen Einzug hielt. Der Oberstatthalterin legte er seine Bestallung vor, worin ihm, als Generalskapitain, der Oberbesehl über das Kriegsvolk ausgetragen war; insgeheim aber zeigte er ihr eine weitläustigere Amweisung, wodurch ihm die Gewalt gegeben wurde, nicht nur die Kriegssas

# Geschichte R. Marimilians bes 3weiten. 449

chen nach feinem Butbunfen ju berwalten, fonbern 3. Cbr. auch die Obrigteiten und Befehlehaber abzug 1570 feren, und ben legten Mufrube ju untersuchen und zu bestrafen. Bugleich gab er ihr zu erfennen, baß er noch viele besondere Befehle hatte, mos bon er ju gelegener Beit Eroffnung ibun murbe. Die Oberstattbalterin ward biedurch auf bas empfinde lidifte beleidiget, indem fie bleraus leicht abnehmen fonnte, bag ber Bergog auch bas Beft ber Ber gierung hinfuro baben murbe, ba ber Ronia ibm Die Watten in bie Sande gegeben, und ibm fo viele besondere Befehle anvertrauet batte. Beil Gie nun nicht willens war, ihm jum Deckmantel feiner auszuübenden Gewaltthatigkeiten zu bienen; fo beschwerte fie fich, in ihren Briefen an ben Ronin, über die groffe Gewalt, die er bem Zergog gegeben batte, und bat ernftlich um ibre Entlaffung von ber Statthalterschaft. Miederlander hatten bie Unfunft des Bergous bon Alba mit Zittern erwartet, und Groffe und Rleine fanden, nach feiner Unfunft, bald Urfache, bor ibm ju gittern. Dann Er mar bon Matur ernsthaft und eigensinnig, unfreundlich und frente, melche Gigenschaften ben ibm mit ber Beit in Wildbeit und Lochmuth, Tron und Graus famteit ausgeartet waren. Er batte ben Rubm eines ber groften Seldberren feiner Zeit erlanget; aber diefes und bas Bewuftfeyn feiner Derdiens fe machte ibn feols und eitel, eifersuchtig und neidisch gegen andere, bie auf einen gleichen Dorzug einen Anspruch batten, welches besonders bem Grafen von Egmond tobtlich gewesen senn In feiner Religion war er bis jum Abers glauben eifrig, welches ihn zu einem schroarmes rifchen und wittendem Baffe gegen alle biejenige anreite, welche bie Romische Rirche und ihr Obers. 17. 2. 3. 8. Th.

## 450 . Achte Periode. Bweite Epocha.

a obr. Oberhaupt fur Reger und Abtrunnice erflan 1570 batte, und worin er feinem Beren, bem Ronig Dbilipp, vollfommen abnlich war. Die 21chns lichteit biefer Gefinnungen war auch vielleicht ber vornehmfte Bewegungsgrund gewesen, warum ber Ronig, welcher bie Verlegung ber Bilder ber Zeiligen und feiner Religionsverordnungen nicht ungeftraft laffen, und die Regerey mit ber Murgel pertileen, unter biefem Bormande aber augleich bie greybeit ber Miederlander verniche ten wollte, ben 3. von Alba ju Ausführung bie fer groffen Abfichten ermablet batte, welche nicht ohne die aufferfte Bewaltthatigkeiten und vieles Blut bergieffen gescheben konnte, wozu ber Zerzon bas geschickteste Wertzeug war, weil berfelbe ein bartes, unerbittliches und unmitleidiges Ges muth hatte, und es ibm, ba er ben groften Theil feines lebens im Rriege jugebracht, jur Gewohns beit und gleichsam jur andern Matur geworben war, Verwustungen, Blut und Leichen gu feben.

Schloffe

Schloffe zu Gent abgeführet wurden, wo fie weit 3. Obr. in bas folgende Sabr binein blieben, ba wir bann 1570 bas meitere von ihren Schickfalen melben wollen. Muffer ihren Versonen batte man fich auch ihrer Das piere, bes Bebeimschreibers bes Grafens von Bamond, Robann Casembroods, Berrns von Batterzeel, und bes Untwerpischen Burgers meifters, Untons von Straglen, bemachtiget, auch noch viele andere vornehme Dersonen in Derhaft genommen. Allein ber Graf von Zoons fraten, ber ichon auf bem Wege nach Briffel mar, febrte, auf die erhaltene Machricht von der Gefangennehmung ber Grafen von Lamond and Zoorne, schleunig um, und entrient baburch bem ibm jugebachten gleichen Schickfale. 2018 ber bamals zu Rom fich aufhaltende Cardinal von Granvella von ber Gefangennebmung ber beis ben Grafen Dachricht befam, foll er gefragt has ben: "ob man auch ben Stillschweigenden, (fo nannte er ben Pringert von Oranien,) "bes Bommen batte?, und wie man ihm mit Mein geantwortet, foll er etwiebert haben: "bag man an "bem einzigen Stillschweigenden mehr, als an allen andern, gefangen haben murbe., Ules brigens verursachte die Gefangennehmung ber beiden vorbefagten Grafen und fo vieler anderer angesebener Leute, in ben gesamten Miederlans ben, ein gewaltiges Schrecken, und ba schon bie 2Intunft ber Spanischen Soldaten, wie bie Oberftatthalterin an ben Ronig fchrieb, unge: (8 e. m. fabr 100000. Menschen aus dem Lande ges trieben hatte: fo fluchteten fich nun 20000. ans bere, aus gurcht vor ben bevorftebenben Drange falen. Teurschland, grantreich und Engels land wurden mit den Miederlandischen Glüchts lingen angefüllet, welche mitnahmen was fie fonne

8f 2

tert

#### Achte Periode. Zweite Epocha. 413

3. Chr. ten, und ibre unbewenliche Guter gurucke lief \$570 fen, um wenigftens Leib und Leben ju retten.

Die Gefangennehmung ber Grafen von Enmond und Zoorne war ohne Vorwissen ber Oberstatthalterin geschehen, welches fie febr übel aufnahm, ob fich gleich ber Zerzon besmegen mit ben gebeimen Roniglichen Befehlen ben ihr entschuldigen ließ. Gie suchte also ben bem Ros nig um ihre Entlaffung aufe neue an, und ers bielt fie auch noch vor Ablauf bes Tabes, moben ber Bergog von Alba zu ihrem Machfolget ernannt wurde. Bor ihrer Abreife fchrieb fie noch ( 20. an ben Ronig, und empfahl ihm die Gelindiateit Dec und bie Binfchrantung ber Strafen auf fo went

ge, ale moglich mare; bon ben Miederlandischen Standen aber nahm fie schriftlichen Abschied, und bie Stande von Brabant machten ihr ein Ge Schenke bon 25000. Gulden, beren Berfpiel aber bie übrigen Provingen nicht folgten. Che Gie indeffen ibre Entlaffung erhalten, und, ju Ur fang bes folgenben Jahrs, aus ben Miederlanden ju ihrem Gemahl nach Italien abreifete, oronete fin fineber Bergog von Alba einen fogenannten Rath ber

Sept. Unruben, (Confeil des troubles,) ober ein Gerichs te ju Untersuchung ber Miederlandischen Uns ruben an, bor welches alles, was mit ben borigen ober gegenwartigen Bewegungen eine Berbinbung batte, gezogen und abgethan merben follte. Diefes Gericht murbe nachher, wegen feines unerhort frengen Berfahrens, ber Blutrath genannt, und bestund aus zwolf Mitgliedern, unter benen fich ber licentiat Johann von Vargas, ein Spanier, welchem in ber Folge ber 3. von Alba die meifte Gewalt überließ, ber Gentische Rathebert Jacob Seffel, und ber giftal von Burgund, Lie

Dewia del Rio, am meiften befannt und verhaße

aemache

gemacht haben. Der Zerzog von Alba felbit mar ? Ebe. bas Zaupt biefes Rathes, ber blos in beffen Das 1570 men die Urtheile fprach; es entsotten fich aber beme felben nach und nach bie meisten Mitglieder, alfo daff endlich alles nur auf dreven ober vieren berfels ben, ja faft auf bem einigen Darmas, berubete, bef fen Gutachten Die übrigen Mitalieber immer beiftim men mußten, weil er ben bem Bergog alles galt. Diefer Dargas wird felbft von Spanisch gefinns ten Schriftstellern als ein Ungeheuer ber Graufamteit befdrieben, und fallte überhaupt ein bartes Urtheil über die Miederlander, nach mel-

chem fie alle ben Balgen verbienten †).

Go bald biefer Rath ober Gericht feine Sigungen angefangen batte; fo wurde ein jeder, ber fich in die vorigen Unruben gemischt hatte, von bemfelben vorgeladen, und wer nicht erschien, wie bie meiften thaten, beffen Guter murben fur verwürtt erflart, fogleich für ben Ronig eingezos gen, und ber micht Erschienene aus bem lanbe verwiesen, bie man aber erwischte, wurden faft famtlich bingerichtet. Man fab baber fast taglich Menfchen benfen, fopfen, viertheilen, verbrennen, ober meniaftens auf bie Galeeren ichicken, weil faft Beine Schuld fo gering war, bie man nicht ber Todesstrafe würdig achtete. Dicht nur bie uns Barbolischen Rirchendiener, und Diejenigen, wels de bie Waffen wider ben Ronig ergriffen batten, murben für Derbrecher, die des Codes schuldig waren, gehalten, fonbern man rechnete auch unter Die eine Lebenestrafe verbienende Verbrechen,

<sup>+)</sup> Des Vargas befannter Maidfpruch mar : Haeretici fraxerunt templa, boni ubil faxerunt contra, ergo debent omnes patibulare; s. Everh. Reidani Annal. Belg.; (Lugd. Batav., 1633. fol.) L. L. P. 5.

#### 454 Achte Periobe. 3weite Epocha.

E. Chr. baf man Bittschriften wider bie Inquisition, 1570 bie Straf befehle und bie neuen Bischofe, ger macht und übergeben, bas Predigen gedulder, ben Rirchenplunderungen nicht widerstanden, untatholische Lebrer beberberget, Geusens lieder verfertiget und gesungen, calvinischen Begrabniffen beygewohnet, und gefagt hatte: ber wegen ber Unruben angeordnete Rath mußte Die Vorrechte und greiheiten ber Miederlande in Betrachtung gieben; ber neue Gottesdienft wurde auch in furgem in Spanien ausgebreitet werben; man muffe GOtt mehr geborchen, als ben Menschen, und mas bergleichen Husbrucke mehr waren. Man findet nicht, daß ber vormale verbundene Miederlandische 21del \*), gegen biefe Spanische Bewaltthatigfeiten, etwas jur Dertheidigung ber Greiheit bes Landes unters nommen habe, ale nur, bag etliche, nach ber Ges fangennehmung ber Grafen bon Egmond und Boorne, noch vor bem Bornung 1568., eine Schrift unterzeichnet, woburch fie fich verbindlich gemacht, Geld jur Vertheidigung ber guten Sache jufanmen ju bringen. Db aber folches geschehen, und wozu es angewandt worben, babon bat man feine Madyrichten. Singegen war ber Zerzott bon Alba, nachbem er Oberstatthalter geworben, nunmehro befto eifriger befliffen, bie ibm bon bemt Konig aufgetragene Befehle ju vollstrecken. Bermoge eines beffelben follte er in ben groffen Stadten Schloffer bauen laffen, um fie befto bef fer im Zaume ju balten, und bamit machte er ben Anfang ju Antwerpen, wo in wenig Bochen eine anfehnliche Seftung von vier Bollwerten, ju groß fem Schrecken ber Linwohner, aufgeführet murbe,

") C. im VI. Bande ber 17, T. R. B., C. 473. ff.

mitte, die vietzehn Tonnen Goldes kostetet, 3. Chr.
mit wobon die Stadt ein Drittel begassen musse. 1570
Machher sieng man an, dersleichen Zestungen auch an andern Orten anzulegen; aber die bald nachher ausgebrochenen Kriegsunruhen verhinderten den Zerzog, die meisten vollig auszubauen; und einige Stadte kaufen die Erdauung der Schlösser ab, wie z. E. die Stadt Amsterdam mit 200000. Gulden, woben sie sich zugleich die Freyleit von einer Spanischen Besatzung auss beduna.

Go verftrich bas Jahr 1567., und balb nach bem Unfange bes folgenben, ließ ber Bergog von (1968. Alba ben Pringen Wilhelm bon Oranien und 341) feinen Bruder, ben Grafen Ludewig von Tafe fau, ingleichen ben Zerrn von Brederode, und bie Grafen von Zoogstraaten, Bergen und Ruilenburg, offentlich vor Gerichte forbern. Der Dring warb ale bas Zaupt ber Aufrührer angeflagt, und ihm Schuld gegeben, bag er bie Regierung umzufturgen gefucht, bie Unterthas nen von der Liebe ju ihrem naturlichen Geren abnewandt, ben 21del aufgewiegelt, und 311 beffen aufrührischen Versammlungen feine Zaufer ju Breda und Bruffel bergegeben; ferner bag er bem Beren bon Brederode Gefchun ber fchafft, die Koniglichen Voller, welche in Sees land einrücken follen, baran verhindert, und in Antwerpen zugelaffen hätte, Soldaten zu wers ben, Geld zu beben, ja felbst untatholische Rirchen zu erbauen. Den andern wurden eben Dergleichen Miffethaten jur Laft gelegt, unb infonderheit, bag fie bem Prinzen von Oranien in allem angehangen batten; ber Berr von Bres-derode aber wurde besondere beschuldiger, daß er Kriegspolt geworben, bie Waffen wider ben 8f 4

9. Obr Ronitt ergriffen, Gelder eingehoben, und Geiffe \$570 liche und Weltliche geplundert und gebrande Schanet batte. Wegen aller biefer Derbrechen follten die Dorgeladenen, innerhalb feche Wochen, erscheinen, und sich vor bem 3. von 21ba vers antworten. Diefer ließ, nun, ungefahr um eben bie Beit, ben altesten brevgebmabrigen Sohn bes Prinzens von Oranien, Dhilipp Wilhelmen, Grafen bon Buren, bon ber Unis Derfitat Lowen, wo ibn fein Dater, im Bertrauen, baß er dafelbit, wegen feiner Unfchulb und ber Bor rechte biefer hoben Schule, ficher fenn murbe, ges gen bie Dorffellungen ber Universität, mit Go walt wettnehmen, und zu Schiffe nach Spanien abführen, mo er 28. Jahre gefangen gehalten wurde; ber Graf von Batlamont aber marb nachber ernannt, feine Guter, als fein Dormund, au verwalten.

Mittlerweil erfuhr ber nach Teutschland, in feine vaterliche Graffchaft Maffau, gegangene †) Dring bon Oranien, bag er offentlich por Gericht refordert worden fen; fand aber, wie leicht zu er achten, nicht für rathfam, ju erscheinen. Er eroffnete baber bie Urfachen, warum er es nicht thate, in einem Schreiben bem Koniglichen Oberanwalde, Johann du Bois, von welchem er bem 3. von Alba felbst eine Abschrift überschicks te, und jugleich über die gefängliche Wegfühe rung feines unschuldigen Sohnes flagte. ner bewies er bie Ungultigteit feiner Vorladung, und zeigte, baf er, als ein Ceutscher Reichestand umb Ritter bes golbenen Dlieffes, auf eine gang andere Urt vor Bericht gefordert merben mußte. Auf bie ibm zur Laft gelegte Duntten antwors tete

<sup>†)</sup> S. im VI. Bande ber 17. C. R. B., S. 508. f.

tete er bamals nichts; aber etwas hernach gab erg. The. eine weitläuftige Schutsschrift wegen seines voris 1570 gen Betragens heraus, worin er ben Cardinal von Granvella als die erste Ursache der Nieders landischen Unruhen abbildete, und zugleich anv führte, daß das Bundniß des Adels, ohne sein Vorwissen, geschlossen worden, und daß die Were bung ju Untwerpen ihm nicht Schuld gegeben werden konnte, ba er das geworbene Volk hatte zerstreuen helfen. Hiernachst berief er sich auf seine und seiner Vorfahren geleistete Dienste, die viel zu gering geschätzt wurden, und schloß ends lich mit dem Wunsche, baß der Zimmel dem Ronig die Unschuld seiner verfolgten Diener zeigen möchte, damit man endlich jabe, daß das Une recht, welches man litte, nicht ihm, sondern denen, die ihm bisher die Wahrheit verborgen hatten, zuges schrieben werden müßte. Und so antworteten her nach auf gleiche Art der Graf von Zoogstras ten und die andern auf die an sie ergangene Las dungen.

In den Miederlanden dauerten inzwischen bie Gefangennehmungen und Verfolgungen ims mer fort, und der Zerzog von Alba selbst hatte eis nen Anschlag gemacht, die Uncatholischen, in der Macht vor dem Aschermittwoche, an vier(4 Mrs len Orten zugleich zu überfallen, zu dessen Ausführ rung verschiedene Personen abgeschickt wurden; allein einige Schultheissen warneten die Leute, wos burch viele der Gefahr entgiengen. Indessen wurden boch viele gefangen genommen, und vers schiedene berselben, worunter so gar teute von Ansehen waren, heftig gemartert, um basjenige, was sie wußten, und nicht wußten, von ihnen here aus zu bringen. Da die Miederländischen Uns ruhen ihren Ursprung vornehmlich von der Relis 3f 5 gion

3. Chr. mion hatten; fo verlangte R. Philipp baraber bas 1570 Butachten ber Spanischen Inquisition. Dies (168br. fe erflatte alle Miederlander, mir wenitte auss genommen, beren Mamen man nach Spanien geschieft hatte, für Retter, Abtrunnige und Aufs schriften wider bie Inquisition übergeben bat ten, bes Derbrechens ber beleidigten Majeftat febuldit, welches unerhorte und feltfame Butachs fabe.m. ten ber Ronig bestätigte, und glio alle, obne et a.) Unsehen bes Beschlechts und Allters, ohne Bnabe ju ben in ben Rechten berordneten Strafen verure theilte. Mithin bielt fich nun ber 3. von Alba gu feinem graufamen Derfahren um fo mehr bes rechtiget. Es widerriethen awar einige, worung ter auch ber befannte Diglius von Burchem mar, biefe Scharfe, und fuchten ben Ronig jur Gelins Dieteit ju bewegen; aber man borte fie nicht, weil ber Darmas und anbere bem Ronig, aus ber Bins giehung ber Guter ber Schuldigen, gar gu groffe Schage, bie fie jahrlich auf acht Millios nen Dutaten rechneten, berfprachen, worin man fich boch nachher betrog, weil bie meiften biefer Buter mit vielen Schulden und Reiten bes Schweret waren. Uebrigens fam um biefe Reit auch ein Dlan sum Borichein, ber, wie man glaubte, bem Ronig übergeben war, in welchem gerathen wurde, bie Miederlande zu einem Konigreiche zu erbes Bugleich wurden bem Ronig die Mittel gu Erlangung einer umumfchrantten Berrichaft über biefes neue Ronigreich angewiefen, worumter bie vornehmften babin giengen, bag er Schloffer unb Beughäuser in ben Miederlanden bauen, frems des Krienswolf in bas land führen, und bie Dors recbte beffelben befchneiden mußte. Da nun bie

Miederlander faben, bag bie Abficht ber Spas

mer

nier ware, sie ganzlich zu unterdrücken; so ges 3. Chr. riethen sie in Verzweiflung, und ein Zaufen zu 1570 sammengelaufenes Volkes in Westflandern, wel chem man ben Mamen ber wilden Geusen gab, siel in die Klöster ein, plünderte dieselben, und mißhandelte die Geistlichen, wurde aber bald von den Kriegsvölkern des Z. von Alba zers ftreuet.

Prinz Wilhelm von Granien hatte, voe seiner Abreise aus den Miederlanden, sich verlaus ten lassen, daß er niemals etwas wider den Ros nig von Spanien unternehmen würde, wosern ihn berfelbe an seiner Ehre und in seinen Gütern nicht beleidigte \*). Aus demjenigen aber, was nunmehro in den Niederlanden vorgieng, und aus der an ihn ergangenen Ladung, konnte er leicht abnehmen, daß in kurzem ein nachtheiliges Urtheil gegen ihn ergehen wurde. Da er nun auch beständig von den geflüchteten Boelleuten und andern ersucht wurde, etwas zur Befreyung bes unterdrückten Vaterlandes zu unternehmen; so scheint ihn dieses zu dem Entschlusse gebracht zu haben, sich zu waffnen, und ein Kriegsheer in Teutschland zusammen zu bringen. Er begab sich daher an verschiedene teutsche Zofe, und bewog einige, ihm Geld vorzuschiessen, und andere, ihm eine freye Werbung zu verstatten. Sein altes ster Bruder, Graf Johann von Massau, stund ihm hierin eifrig ben, und verschaffte ihm Geld, durch Verpfändung aller seiner Zerrschaften; Er selbst verkaufte sein bestes Zausgeräthe, Silbergeschirr, Edelgesteine und andere Rosts barkeiten, die er mit sich aus den Miederlanden nach Teutschland gebracht hatte; und er erhielt aus

<sup>9)</sup> S. im VI. Bande der 17. T. R. G., S. 509.

9. Chr. aus den Miederlanden von den Uncarholischen 1570 und den Gestückteten einen Gelddeitrag, der aber weit geringer war, als er gehosst hatte. Hier auf siengen er und einige Miederlandische Welleute an Briegernösser zu werben, und der Pfalse

aber weit geringer mar, als er gehofft batte. Siere auf fiengen er und einige Miederlandische Bels leute an, Briegsvoller ju merben, und ber Diale graf Johann Cafimir, ber mit feinen nach grante reich geführten Truppen, nach bem zu Lonjumegit gefchloffenem Frieben, guruckgefommen mar t), lief unferm Pringen, ber bamale ju Duisburg fich aufhielt, burch zwey Miederlandische Bellens te, ben Beyftand feiner Kriensvoller anbieren, ben er aber, megen Geldmannels, ablebnen mußte; boch febeint nachber ein Theil biefes Dals tes ju Zeidelbern netten ben Z. von 211ba ans genommen worben zu fenn. Go balb inbeffen Dies fer bon biefen Buruftungen Dachricht befam, fo nahm er auch noch 2000. Wallonen, und eine aute Ungobl italianischer Reuter an, bie gleiche falls in grantreich gebienet batten, und nach nuns mehro wiederhergestellter Rube waren abgedante worben, mit welchem Bolfe er bann bie Mieders landischen Granzen besette.

Der Plan des Prinzens von Eranieri gieng nun dahin, den 3. von Alba an drey Orten zu gleich anzugreifen, und er felbst wollte mit dem Broß seines Kriegsbeeres in das Perz von Bras dant eindringen, in Hoffmung, das einige Landsschaften oder vornehme Städte zu ihm übertres ten wärden, weil er sich nicht um Stande besamt, eine zusammen gebrachte Kriegsmacht, ohne die Hulle der Viederländer, lange zu unterhalten. Der Hert von Coqueville, ein Wellmann aus der Vormandie, sollte mit sieden die achthumbert Mann, welche im Namen des Prinzens von Conde

<sup>†)</sup> S im VII. Bande ber 17. C. R. G., S. 374, f. und 448 ? 450.

und bes Momirals von Coligny in grantreich 3. Cbr. waren geworben worben, einen Binfall in Artois 1570 und Zennegau thun. Graf Ludewig von Male fau follte Priesland und Groningen angreifen. und ber Graf von Zooustraaten langst bem Rheine und ber Maas nach Gelbern gehen; ber Dring felbit aber wollte in Brabant einrucken, fos bald ber Zerzog feine Kriegemacht an biefen bren Orten vertheilt haben murbe. Allein biefer fo gut entworfene Anschlatt wurde, theils durch ben Manuel einer genugfamen Macht und Dorficht, theils burch bie Wachsamteit und Klutheit bes L. von Alba, vernichtet. Dann ber Coques ville, welcher bie geindseligkeiten in Artois ans gefangen batte, wurde auf bie Rlatten bes 3. bon 211ba, und auf Befehl bes R. von grantreich, auf Frangofischem Boben gefangen, und weil et Beine Bestallung vorzeigen fonnte, als ein Raus ber enthauptet. Un ber Mags gemann es querit bas Unfeben, als wenn bie Sachen beffer laufen wurden, indem ber Graf von Ruilenburg fich feines eigenen Schloffes Wittem, nicht weit von Dalkenburg, bemächtigte, und bie von dem 3. Bon 211ba barein gelegte Befagung vertrieb. Ins aleichen wurden bie Stadt Grave und bas Schloß Zeerenberg, burch einige Miederlandische Edel leute, weggenommen, von ba fie aber Sancho von 2 odoung bald wieder bertrieb. Mittlerweil batten auch einige Miederlandische glüchtlinge 2000. reutsche und niederlandische Soldaten zusame mengebracht, mit welchen fie, boch wider Willen Ses Dringens von Oranien, die Belagerung von Ruremonde unternahmen, ale ber befürchtete, bag Die Spanier, welche fich ber Maas naberten, fie überfallen und schlagen mochten; beswegen er sie auch warnere, worauf sie jeboch, zu ihrem eigenen Schar

## 462 Michte Periode. 3weite Epocha.

2 Che. Schaben, nicht achteten. Dann ber Graf Phis 2570 lipp von Werftein ructe mit einiger Mannschaft gu Roß und Kusse an, und nötsigte sie, sich nach (25Unr. Daalhem guruckguziehen, wo es zu einem schats 2-) sen Gesechte, zum Trachtheil ver Hüchrlinge, tam, welche geöstentheils erschlagen, und einige ist rer Anssührer wurden. Beich nach dieser Niederlage musse musse michen Welch nach dieser Niederlage musse man Grave und Vormeer wieder verlossen, und dieser ben Daalhem erlittene Verluss hatte die Wüssell wider den 3, von Alba ausgerichs tet werden konnte.

Singegen mar bie Unternehmung bes Graf Ludewigs von Maffau auf griesland und Gros mingen anfangs besto glucklichet. Gein Brus (6 Mpr. ber, ber Dring, batte ibm eine ju Dillenburg a. a.) unterzeichnete Bestallung gegeben, morin er unter anbern fagte, "baf Er allein bie Waffen wiber bie Spanier ertriffen batte, beren Graufame feir bie Miebetlande in bas aufferfte Verders "ben ju fturgen brobete, mogegen Er bann, mit "thun wollte , und baber feinem Bruder, bem "Grafen Ludewig, Dollmacht gegeben batte, "Rriegsleute jur Vertheidigung ber Greibeit bes Landes anzunehmen,. Beilaufig will ich ben biefer Belegenheit bemerten , baf man in biefer Bestallung bie erften Spuren finbe, baf ber Dring den Romisch & Catholischen Bottesbienst mag verlaffen haben, weil er in felbiger bie refors mirte Religion bas reine Wort und Dienft Gottes nennet, und unter anbern fagt, "baß Er non ben Einwohnern biefer lanber, fomobl , von wegen bes Evangelium, als ber Romis "feben Rirche, gu Ergreifung ber Waffen er-, fucht

"sucht worden, und er auch gesinnet ware, beider Iew.
"ley Glaubensgenossen ben ber Freiheit ihres 1570
"Gottesdienstes zu erhalten.". Es ist also zu vermuthen, daß der Prinz, erst nach seiner Instunft in Teutschland, sich näher in der evanges lischen Lehre habe unterrichten sassen, und bald darauf sich diffentlich zur reformirten Lehre beseugen, daß er, der seiner Abreise aus den Tiesderlanden, dazu noch wenig Neigung gehabt hätte. Vermuthlich mag sein ältester Bruder, der Graf Johannes, der ihm grosse Dienste seis sieder Nersanderung das niesste mit beygetragen haben. Doch wir mussen auf die Unternehmung seines

Bruders, des Graf Ludewigs, zuruck gehen. Dieser Graf kam mit wenigen Truppen nach Emden, und in Hoffnung, daß sie sich in Griesland und Gröningen bald vermehren wurs den, ruckte er in Westwoldingerland ein, und nahm das dem Grafen von Alremberg zugehörige Schloß Wedde weg, wodurch ihm der Weg in die Proving Gröningen eröffnet, und die Zufuhr aus Teutschland erleichtert wurde. Rurg darauf gieng er nach Appingadam, und schrieb von da an die Stande der Ommelanden, daß sie ihn mit Geld versehen sollten, um seinen Truppen, Die noch nicht gemustert waren, etwas auf ihren Sold zu bezahlen; worauf ihm auch die Ommes lander, mit Erlaubniß des Zeren von Grocks beck, der die Statthalterschaft von Gronins gen, als Verweser des Grafens von Aremberg verwaltete, etwas Geld, als eine Urt von Brande schanung überschickten. Graf Ludewig hatte damals ungefahr nur sechs bis sieben hundert Mann zu guffe ben sich, und 100. Reuter, bie ihm

## 464 Achte Periode. 3weite Epocha.

9. Che ibm farglich fein Bruder, Graf 21dolf von Male 4 570 fau, jugeführet hatte, und in feinen Sahnen fabre te er die Devise: Nunc, aut nunquam, momit er andeuten wollte, bag, wenn man die greibeit nicht ino erfochte, man selbitte auf ewitt perlobren balten mußte. Nachbem ber &. von Alba von bem Zutte bes Graf Ludewitts Mach richt erhalten batte, schickte er ben allererft aus Grantreich gurudgefommenen Grafen bon Arems berg, mit etwa 1000. spanischen und 400, reuts Schen Luftnechten, nebft einem Geschwader Reuter, ab, um ben Grafen angugreifen, und follte jenen ber Graf von Megen, Statthaltet von Geldern, mit 400, Reutern und 1500. Mann Rukpoltes verftarten. Aber noch por beffen Unfunft griff ber Graf Ludewig ben Gras fen von Aremberg ben bem Rlofter Wittewes rum an, jog fich jeboch balb jurud, weil ber 21ms griff ibm niebt gelingen wollte.

(13. berg, da es dann ben dem Kloster Zeiligerlee Jan 311 einem abermaligen Gefechte kam, in welchem die Spanier vollig geschlagen wurden, und der Graf von Aremberg selbst, nehst verschiebenen shoben Befehlsbabern, auf dem Plase blieb; aber auch der Graf Adolf von Klassau, den dem Ansgriffe auf vos Kloster Zeiligerlee, erschossen wurde. Graf Adolf war also der erste unter den vielen Klassausschen Zerren, welche ihr Blur für die Kliederlandischen Zerren, welche ihr Blur für die Kliederlandische Kreiheit so berghaft ver-

hierauf verfolgte ibn ber Graf bon Arens

ber obgedachte Graf von Merren, mit seinen Boltern, geworfen hatte, und fieng an, bieselbe ju belagern. Allein ob er gleich durch einen Zaufen Renter, unter dem Brafen Jobst von Schauen-

goffen haben. Ginige Tage hernach rudte ber Graf Ludewig vor Groningen, in welche Stadt fich

burg

burg, und durch eine grosse Anzahl Friesen und 3. Epr. Gröninger war verstärket worden, so war seine 1570 Macht doch viel zu schwach, diese wohlbefes stigte Stadt mit Gewalt zu erobern. dem hatte der 3. von Alba einige bewaffnete Schiffe nach der Ems und vor Delfzyl geschickt, um dem Grafen Ludewig die Zufuhr, die er zum Theil von dorther bekommen mußte, abzuschneis den, und jener hatte auch an diesen einen Befehl von dem Rayser ausgewurft, daß er die Waffen niederlegen, und Gröningen und die Ommelans de alsobald verlassen sollte"). Nun kehrte sich zwar der Graf Ludewig nicht an diesen Rays serlichen Befehl, er veranlaßte aber doch, daß ein groffer Theil seines Kriegsvolkes, aus Surcht vor der Ungnade des Raysers, sich vers lief, wodurch er so geschwächt wurde, daß er die Belagerung von Gröningen nur schläfrig fort: sexen fonnte.

Das Gerüchte von dem Siege ben Zeilisgerlee breitete sich bald durch die ganze Tiederslande aus, und erfüllte die Uncatholischen und alle, die dem Prinzen von Oranien heimlich ergeben waren, mit Freude und Zossmung. Destogrösser aber war der Verdruß des Z. von Albaüber die Tiederlage des Grasens von Arenisberg, und es beschleumigte ohne Zweisel seinen Entschluß, das Urtheil wider den Prinzen von Oranien und andere aussprechen zu lassen; zumal da er ihn auch im Verdachte haben mochte, daßer an dem, zwar sehlgeschlagenem, Anschlage, ihn, den Z. von Alba, währender Fastenzeit, in dem Rloster Groenendaal ben Brüssel auszuheben, mit einen Antheil gehabt hätte. Es wurde also

<sup>\*)</sup> S. im VII. Bande der 47. T. A. G., S. 502.

von dem, der Miederlandischen Unruhen bal ber, angeordnetem Rathe, im Mamen des Zers 30gs von Alba, das Urtheil wider den Prinzen von Oranien ausgesprochen, vermoge bessen dersek be des Lasters der beleidigten Majestät schuls dig erkannt, und insonderheit beschuldiget murde, "daß er, nach seiner Vorladung, und zu Vers "achtung berfelben, die Waffen gegen den Ros "nig ergriffen hatte, auch in dieser seiner Widers "spänstigkeit noch beharrte. Er ward baber auf "ewig aus den Staaten des Ronigs, ben Tos "desstrafe, verbannt, und alle seine Guter wurden, zum Vortheile des Konigs, für vers "würkt erklaret,,. Wider seinen Bruder, ben Grafen Ludewig von Massau, und die Grafen von Berg, Ruilenburg und Zoogstraaten, ja so gar gegen den Zerrn von Brederode, ob er (d.e.) gleich schon tobt mar †), ergieng an eben diesem Za-

ge ein ähnliches Urtheil. Etliche Tage nachher (1.et 2. wurden verschiedene gefangene Wdelleute und Iun. andere Personen, an der Zahl zwey und zwans zig, dem über sie gesprochenem Urtheile gemäß, enthauptet, welches gleichsam das Vorspiel war zu der Zinrichtung der Grafen von Lymond

und Zoorne.

Diese hatten bisher auf dem Schlosse zu (3.e.m. Gent gesessen, und wurden nunmehro, unter eiset a.)
ner Bedeckung von 3000. Spanischen Soldasten, nach Brüssel abgeführt, nachdem das gerichtsliche Verfahren gegen sie schon zum Schlusse gebracht war. Währender Zeit, da ihre Sache vor Gericht ausgemacht ward, hatten Sie und ihre Amsverwandten, ja selbst die Stände von Brabant, sich viele Mühre gegeben, daß in dem Processe wider sie die Vorrechte des Landes und des Rits

<sup>†)</sup> S. im VI. Bande der 47. T. R. G., S. 510.

terordens vom goldenen Oliesse beobachtet 3. Ehr. werden mochten. Allein alles war vergeblich; 1570 dann der Z. von Alba wollte die Sache vor dem oberwähnten Conseil des Troubles abgethan wissen, vor welchem sich die Beschuldigten schriftlich, und ohne Beistand der Rechtsgelehrten, verantwors ten mußten. Sie thaten es auch Beide, und besonders der Graf von Lamond, so offenbar und freumuthig, daß ein jeder umpartepischer Richter sie von den vornehmsten ihnen zur last gelegten Bers brechen freggesprochen haben wurde. Allein der blutdurstige Zerzog von Alba hatte einmal ihren Tod beschlossen, und das Todesurtheil unterzeichnet, welches ihnen nunmehro publicirt wurde. (4. e.m. saut desselben wurden die beiden Grafen von Enget a.) mond und von Zoorne des Verbrechens der beleidigten Majestät schuldig erkannt, weil sie bem Prinzen von Oranien angehangen, ben verbundenen Bdelleuten Vorschub gethan, und in Flandern und zu Dornick, in Anselhung der Uncatholischen, ihre Pflicht übel beobachtet batten; Sie sollten baber enthauptet, und ihre Ropfe solang, als es bem Berzog gefallen wurde, auf Pfähle gesteckt, ihre Güter aber, zum Vors theile des Konigs, eingezogen werden. Beide Grafen empfiengen ihr Todesurtheil mit manns licher Zerzhaftigkeit, und stunden es am folgen: (5. e.m. ben Tage, auf einem zu Bruffel, auf dem Mark= et a.) te, errichtetem Blutgerufte, ftandhaft aus, obgleich ber Graf von Egmond, noch bis zum letten Uu: genblicke, auf die Gnade des Konigs, jedoch vergeblich, gehofft hatte. Der Graf von Egs mond versicherte, daß er als ein guter catholis scher Christ sterbe, und kußte noch auf dem Schar vote bas ihm von dem Bischof von Apern barge= reichte silberne Crucifix, der Graf von Zoorne aber

3. Chr. aber hielt sich mit einigen Romischcatholischen 15.70 Seierlichkeiten nicht auf. Ihre Ropfe wurden, dem Urtheil zufolge, auf Pfähle gesteckt, aber nach zwen Stunden wieder herunter genommen, zu ihren leibern in Garge gelegt, und nach ihren Gus tern zum Begrabnif abgeführt. Der Unblick ibs rer aufgesteckten Zäupter rührte alle Unwesende so sehr, daß er sogar den Spanischen Soldaten felbst die Thranen auspreßte. Gang Bruffel; ja das ganze Land betrauerte den gewaltsamen Tod ber beiden Grafen, die Beide einen groß sen Kriegsruhm erworben hatten, jedoch der Graf von Lymond in einem höhern Grade, indem der ehmalige Sieg ben S. Quintin ihm gröstentheils, der ben Grevelingen aber gang allein zugehörte, welche Verdienste aber ihm ben Meid und die Bifersucht des &. von Alba sollen zugezogen haben. Da alle für ihn und den Gras fen von Zoorne, von ihren Verwandten und ans dern, gethane viele und groffe gurbitten ben bem Z. von Alba ohne Würkung geschehen maren; so vermehrte solches den Zaß der Miederlander gegen benselben, welchen er aber, da er sich burch biese Scharfe gefürchtet machen wollte, wenig achtete.

fen beschloß der Z. von Alba selbst nach Grönins gen zu gehen, um von da den Grafen Ludewig von Massau zu vertreiben. Er schiefte den Ges neral Vitelli mit einer guten Anzahl Spanischer und Teutscher Truppen voraus, zu welchen H. Erich von Braunschweig « Calenberg stossen solltes Beide aber hatten Besehl, keine Schlacht zu wagen, bevor er nicht im lager angekommen wäre, womit es sich jedoch bis in den Zeumonat verzoge Jul. Mittlerweil, und noch vor der Ankunst des Ze

von Alba, hatte ber Graf Ludewig die Belages I Cht. xung von Gröningen aufgehoben, und sich nach 1570 bem Dorfe Jemmingen an ber Ems jurudgezogen, wo er sich verschanzen und eine Verstärkung von seinem Bruder, dem Prinzen von Granien, er-Ullein der Zerzog folgte ihm eiligst warten wollte. nach, und griff ihn an, worüber es zu einem bluti: (21. gen Treffen kam, welches ber Graf Ludewig, ber Jul. etwa nur 7000. Mann stark war, wegen der Ues bermacht ber Spanier, und ber Kleinmuthige teit und Meuterey seiner Truppen, die vor Bejahlung ihres rucktandigen Goldes nicht fechten wollten, verlohr, und auf das Haupt geschlas men wurde, also daß der größte Theil des Jußs voltes auf dem Plage blieb, und alles sein Geschu-Be, Gepäcke und Vorrath den geinden zur Der Graf Ludewig entkam Beute murbe. fummerlich in einem fleinen Rahn über die Ems, ober schwamm, nach einem Schreiben bes 3. von Alba, über dieselbe, und sammlete hierauf ben elenden Rest seines Kriegsvolkes, mit welchem er nach Teutschland zu seinem Bruder, dem Prins zen, gieng, um ihn zu verstärken; eine grosse Umzahl Friesen und Gröninger aber, die unter ihm gebienet hatten, wurden nachher mit Bingies hung ihrer Güter, aus dem sande verbannet. Es hatte nemlich der Prinz von Granien inzwisschen ein ansehnliches Kriegsbeer, welches einige für 20000. Mann stark, und andere noch für stäre ker ausgeben, zusammengebracht, mit dem er im Trierischen stund, und in Brabant eindringen Er unterhielt auch ein geheimes Vers skåndniß in Zolland, und machte, im Sommer b. J., einen Anschlag, sich Altmaars und Zoorns zu bemächtigen, welche Städte ihm einige Weste Friesen und Mordhollander in die Hande liefern moll **Gg** 3

I Ehr. wollten, wenn er nach Zolland kommen warde. 1570 Allein die Unternehmung mißlung, und viele, Die daran Theil gehabt hatten, wurden aus bem lanbe verbannt. Man rührte zwar nachher, noch im Wintermonat d. J., die Trommel in Waters land und Westfriesland, und suchte Volk für ben Prinzen von Oranien zusammen zu bringen; allein der Graf von Bossu zerstreuete den ver sammelten kleinen Zaufen, und die ihm in die Sande fielen, murden gebenkt.

Ehe nun der Prinz von Oranien ins Feld (init. ruckte, machte er, in verschiedenen, theils weitlauf-Aug. tigen Sehriften, die Ursachen bekannt, welche ihn zu Ergreifung der Waffen bewogen hatten. Unter andern führte er in benselben an, "daß die "Spanier, von welchen die Miederlander schon "långst wegen der Retzerey ben dem König wa "ren verdächtig gemacht worden, die Inquisis "tion in den Miederlanden eingeführt hatten, in "ber Absicht, auf einem solchen Grunde das "Gebäude einer willkührlichen Regierung zu Der Adel habe sich mit einer Bitts "schrift dagegen gesetzt, und hierauf ware die "Bilderstürmerey erfolgt, die in Spanier auf "das ärgste angebracht, und daburch der König "bewogen worden, den Zerzog von Alba nach den "Miederlanden zu schicken, welcher Schuldige "und Unschuldige verfolgte, beraubte und "hinrichten liesse. Man hielte den Romig in "Spanien arglistiger Weise auf, damit er keine "Renntniß von dieser Grausamkeit bekommen "mochte, inzwischen der Z. von Alba die von dem "Rönig selbst beschworne Vorrechte mit guffen "trate, und die Unterthanen ben Spanischen "Gewaltthätigkeiten bloßstellte. "Prinz von Oranien, hatte dieses Unheil vorauss

"gefes

ngesehen, und daher schon lange zuvor, aberg. Ehr. "vergebens, den König gewarnet. Mithin 1570 "hatte Er endlich, aus Mitleiden gegen bas bes "drückte Volk, und aus wahrem Lifer für den "Dienst des Ronigs, auf Ansuchen sowohl der "Catholischen; als Uncatholischen, beschlossen, Die Waffen zu ergreifen, zu keinem andern En-"be, als zur Ehre GOttes, zum Dienste des "Rönigs, und zu Erhaltung der Vorrechte und freiheiten des Landes wider die Gewalt "ber Spanier. Um nun solchen Endzweck zu "erreichen, wolle Er Gut und Blut anwens "den, wozu Er schon, auf eigene Rosten, ein "ansehnliches Kriegsheer auf die Beine gebracht "hatte; Er wolle baher die Linwohner bitten, "ihn in seiner Unternehmung zu unterstützen, das mit der 3. von Alba bezwungen, die Vorreche "te wieder hergestellet, der wahre Gottesdienst "fren geübet werden, und die Lander, unter der "Regierung des Königs, im Grieden und Wohle "stande bluben möchten ". Man findet nicht, daß von Spanischer Seite auf diese Schriften des Prinzens von Oranien damals geantwortet worden; hingegen gieng das gewaltsame Verfahe ven des wegen der Miederlandischen Unruhen angeordneten Rathes seinen bisherigen Gang fort. Der Antwerpische Bürgermeister, Anton von Straalen, und des Grafens von Egmond gewefener Setretar, der Zerr von Batterzeel, mur: den zum Schwerdte verurtheilt, und das Zaus (m. des Grafen von Kuilenburg, wo das Bundniß des Adels zuerst war entworfen worden, bis auf den Grund niedergerissen, auch auf dem Plate, wo es gestanden hatte, eine steinerne Saule gesett, auf welcher die Zeit und die Ursachen, was tum es zerstöret worden, in viererley Spras Og 4 chen

I. Ehr chen zu lesen war, welche Säule aber, nach etz 2570 lichen Jahren, von der Bürgerschaft zu Brüssel

abgebrochen murbe.

Wegen Mangel des Geldes konnte der Prinz nicht so frühe ins Feld rücken, und seinen Zug nach der Maas antreten, als er sich vorges nommen hatte. Auf die ihm von einem Antwers pischen Raufmanne, Marr Peren, gegebene Versicherung aber, daß 30,000. Athle bereit sept. sters Rommersdorf im Trierischen auf, und bestund seine Armee, nach einigen Nachrichten, aus 6000. Mann zu Pferde und 14000. zu guß se, ben welcher verschiedene vornehme Teutsche, Französische und insonderheit Miederlandische Zerren waren. Die regenhafte Jahreszeit und die daburch grundlos gemachten Wege hielten ben Marsch des Prinzens gar sehr auf, und man be fürchtete, daß die Maas, über welche der Pting gehen mußte, zu hoch anwachsen mochte, wenn er lange unterwegs verzogern mußte. Endlich lang: te er im Zerzogthume Luxemburg an, und zog, einige Tage nach einander, bin und ber, woben das platte Land, und infonderheit die Rirs chen und Klöster, vieles von seinem Kriegsvols te litten, welchem er fast alles nachsehen mußte, um einen Aufstand zu verhüten, den es, wegen Mangel der Bezahlung, zu erregen drohete, und auch damit wurflich einmal den Unfang machte, welchen jedoch der Pring, durch seine Geschicks lichkeit, das Volk nach seinem Sinne zu lenken, und durch etwas Geld zu stillen wußte. Um nunbem Prinzen den Uebergang über die Maas zu verwehren, setzte sich der Zerzog von Alba, der nach dem Siege ben Jemmingen, durch Zolland, nach Bruffel zurückgegangen mar, wo er seinen als

testen

testen Sohn, Friedrich von Toledo, mit einer, 3. Che. aus Spanien überbrachten, Verstärkung von 1570. 2500. Mann zu Fusse vorfand, mit einer ungleich stärkern Macht, an dem linken Ufer der Maas ben Mastricht, und verschanzte sein Lager auf vas stårkste. Hier wollte er den Prinzen, der, sein ner Meinung nach, das Land zwischen dem Ahein und der Maas bald aufzehren würde, aufhale ten, und zur Abdankung seiner Wölker nothigen, weil es ihm nicht möglich schien, daß berselbe sobald wurde über den Fluß kommen können, da ihm der Durchzug durch Lüttich war abgeschlagen worden, und es ihm auch an aller Geräthschaft, Brü cken zu schlagen, fehlte. Allein der Prinz kam glück (7 Oct. lich, ben Stochem, zwischen Mastricht und Rüs a. e.) remonde, wo man durch den Fluß waden konnte, mit seiner ganzen Macht, im Ungesichte bes 3. von Alba, über die Maas, und wenn nicht die Macht und die Müdigkeit seine Truppen abgehalten hätte, den Zetzog sogleich iso anzugreisen, so wurde er ihn, nach aller Vermuthung, in der ersten Bestürzung über biesen unvermutheten Uebergang, haben schlagen können.

Um folgenden Tage suchte der Prinz den Zeri (8 e.m. 30g zu einer Schlacht zu bringen, der aber solche et a.) sorgfältig vermied, und in seinem Vorhaben bes harrete, den Prinzen ohne Schwerdtstreich, und blos durch Mangel des Geldes und der Lebense mittel, zum Weichen zu nöthigen. Er schnitt ihm daher von allen Seiten die Zufuhr ab, und zwang ihn, seinen Lagerplan mehr als zwanzigmal zu verändern, welches die Truppen sehr abmattete. Endlich brach der Prinz von Tienen, wo er sich zuletzt gelagert hatte, nach Judoigne auf, um sich daselbst mit einigen Kriegsvölkern, die ihm aus Frankreich zu Hulfe kamen, zu vereinigen; da es

3. Chr. bann, ben bem Uebergange über ben fleinen Rluß 1570 Gete, zwischen seinen und den ihm nachgeschickten Spanischen Völkern zu einem Gefechte kam, worin der Prinz 2000. Mann einbüßte, und der Graf von Zoogstraaten einen Schuß durch den seib bekam, woran er bald hernach starb. Nun vers einigte sich zwar hierauf der Prinz mit den Franzos sischen Völkern, wodurch sein erlittener Verlust wieder ersetzt, aber seiner andern Moth, nemlich dem Geld, und Proviant, Mangel, nicht abs geholfen wurde. Er hoffte auch vergebens, daß eine oder andere ansehnliche Stadt ihm die Thos re öffnen wurde, weil es sich keine, wegen der darin liegenden starken spanischen Besatzung, und im Angesichte des spanischen Zeeres, zu thun ge trauete. Hus den Miederlanden erfolgte kein Geld, und statt der versprochenen 300000. Athl. liefen nicht mehr als 10. bis 12000. Thaler ein. Weil nun auch noch die spate Jahreszeit und der herannahende Winter dazu famen, welchen er im (m. fregen Felbe nicht aushalten konnte; so beschloß er, durch Zennegau nach Frankreich zu gehen, und Nov. sich mit den Zugenotten unter dem Prinzen von

Conde zu vereinigen.

Der Z. von Alba verfolgte den Prinzen auf seinem Marsche bis nach Cambray, und beunrus (Mon. higte ihn ohn Unterlaß, worüber es ben Quesnoy a. c.) zu einem higigen Gefechte kam, worin die Spasnier, mit einem ansehnlichen Berluste, geschlagen sint. wurden. Endlich langte er in Frankreich an, und Dec. war schon bis nach Soissons vorgerückt, als der Z. e.) Zerr von Schomberg, welchen K. Carl der IX.

Zerr von Schomberg, welchen K. Carl der IX. von Frankreich abgeschickt hatte, um mit ihm in Unterhandlung zu treten, seine Truppen zu beres den wußte, daß sie sich weigerten, weiter zu zies hen. Sie gaben nemlich vor, daß sie nicht gegen den

den Rönig von Frankreich, sondern gegen den 3. Cbr. Zerzog von Alba geworben waren, und verlangten 1570 daher, daß er sie nach Teutschland zurückfühe ren, und bezahlen sollte, welches der Prinz thun mußte. Er führte also seine abgemattete Kriegss
völker, im strengsten Winter, durch Champagne und Lothringen, nach Straßburg, wo er sein Geschütze und Kriegsbedürfnisse verkaufte, ihr nen einen Theil ihres verdienten Goldes bezahlte, und sie darauf abdankte. Etwa zehen bis zwolf huns dert Reuter und 800. Jußknechte behielt er in seinem Dienste, mit benen er, im folgenden Jahr, zu dem Pfalzgrafen Wolfgang von Zweybrus cken stieß \*), welcher zum Beystande des Prins zens von Conde nach Frankreich zog. Der Prinz blieb etwa bis in die Mitte des J. 1569. in Frankreich, und wohnte daselbst einigen Unters nehmungen, zum Dienste der Zugenotten, ben, verließ aber, nach dem Absterben des Pfalzgras fen, Frankreich, und begab sich, in Begleitung nur von fünf Personen, mit grosser lebensgefahr, verkleidet, nach Teutschland wieder zurück. So unglücklich endigte sich die erste Unternehmung des Prinzens von Oranien, von welcher doch viele die Befreyung der Miederlande gehofft hatten.

Hingegen vergrösserte sich der Stolz des 3. von Alba mit seinem Glacke. Er hielt zu (22. Bruffel einen fegerlichen Linzug, der einem 2000. Triumse ähnlich war, und bald darauf beschents te P. Pius der V. ihn, als den Vertheidiger der catholischen Religion, mit einem, reich mit Gold und Ebelgesteinen besettem, geweyhetem Zute und Degen. Das Undenken seiner Thaten aber wollte er durch ein ewiges Denkmahl verewigen, zu

Dem

<sup>)</sup> S. in diesem VIII. Bande der 47. T. R. G., Ø. 12.

## 476 Achte Periode. 3meite Epocha.

A obr.bem Ende er aus bem ben Temmingen ere 1570 berten Geschinge eine metallene Bildfaule gieffen, und fie bernach, im 3. 1571., in bem Schloffe ju Untwerpen aufrichten ließ, welche ihn vorstellete, wie er auf grocy Menschenbilder mit bem guffe trat. Diefe bedeuteten, wie ber Erfinder biefes Dentmable, Arias Montas mus, felbit gefagt haben foll, und wie es auch ber Dring von Oranien ausgelegt bat, bie zween Miederlandische Stande, ben 20el und bas Dolt. In ber, in lateunischer Sprache verfage ten, pralbaften Muffchrift aber murbe bem Bets 300 ber Rubin benaclegt, baf er ben Aufftand des Dampfe, die Hufrührer wertrieben, die Belis gion erhalten, bie Berechtigfeit ausgeübet, und ben Brieden in ben Miederlanden befestiget habe. Allein Diefe Bildfaule erregte bev bem Miederlandischen 21del einen solchen Unwillen, bag bie meiften, die ihm aufferlich anzubangen fchies nen, ibm in ihrem Bergen immer abgeneigter mur ben. Gelbst die Spanier faben biefes Ehrenmabl mit Mikmunft an, und bem Ronig gefiel es auch nicht, auf beffen Befehl es, bon feinem Tachfolger in ber Statthalerschaft, bem Don Ludewig bon Requesens, im Unfange bes 1, 1574., nies berteriffen murbe.

Dachbem ber 3. von Alba den Grafen Lus dewoig von Traffau überwunden, und den Drins zen von Oranien, mit gleichem Glücke, genörsiget hatte, seine Atmee aus den Tiederlanden wieder abzustühren; so glaubte et, daß ihm nummehro niemand mehr den Gehorsam würde verweis geen können, und daß er nummehro frene Hantersuchungen wider diejenigen fortausesen, die in den bischerigen Unruben etwas verschule (1369) det hatten. Er ließ daher, au Aufang des J. 1569.

feine

seine Befehle ju Linführung der Inquisition, 3. we. und der Schlusse des Tridentinischen Concis 1570 liums, auch zu Linsegung der Bischöfe in dies jenigen Stadte, welche sie noch nicht hatten aufnehe men wollen, ergehen. Das Conseil des Troubles fuhr gleichfalls mit seinen Verurthenungen zum Schwerdte, Galgen, Scheiterhaufen und ans dern schrecklichen Strafen fort, und die Unters nehmungen des Prinzens von Oranien mußten den Vorwand zu einer neuen Art von Verbres chen hergeben; indem nemlich alle, die ihm einen guten Fortgang gewünscht, ober sich über sein Ungluck betrübet hatten, für strafbar erfannt erkannt wurden. Dieses veranlaßte ein neues und allgemeines flüchten der Linwohner, die sich in alle Kuropäische Länder, wo der verbesserte Gottesdienst gebuldet wurde, zerstreueten. Bes sonders sollen um diese Zeit viele Wollenweber aus Clandern weggezogen senn, welche diese in ihrem lande blühende Manufacktur und Zandlung nach Teutschland, und insonderheit auch nach Ens gelland übergebracht haben. Man kann die Uns zahl der Geflüchteten einiger massen aus der Uns zahl berjenigen ermessen, die von dem wegen der Miederlandischen Unruhen angeordnetem Ras the sind vor Gericht gefordert, und verbannet worden, als welche sich, im Wintermonat d. J., schon über 8000. belaufen hat; insgemein rechnet man die Anzahl der difimal ausgewanderten Persos nen wenigstens auf hunderttausend. Da auch der Zerzog wahrnahm, daß ihm die besondern Vorrechte der Städte im Wege stunden, indem man sich beständig darauf berief, um die Bingies hung aller Guter ber Landesverwiesenen abs zuwenden; so befahl er, daß eine jede ihre Vors rechte und Gewohnheiten zu Papiere bringen,

3. Chr. und ihm überliefern sollte, welches auch von einis

1570 gen Landschaften und Städten geschah.

Das vornehmste aber, welches den Zerzog von Alba im J. 1569. beschäftigte, mar sein Plan, ben gesamten Miederlanden eine neue und schwes re Steuer aufzubürden, da er bisher noch keine vom lande gefordert hatte. Sie bestund in dem hundertsten Pfenning, der einmal von dem ganzen Vermögen, bem zwanzigsten, ber von den unbeweglichen, und dem zehenten Pfens ning, der von den beweglichen Gütern, so oft fie verkauft wurden, bezahlt werden sollte. Er hatte beshalb seine Gebanken, sogleich nach seiner Uns kunft zu Diedenhofen, dem Grafen von Bars laimont und dem Zeren von Moirkarmes eroffs net, und nun berathschlagte er sich darüber weiter mit einigen Mitgliedern bes Staats , Geheis men s und ginang & Rathes, und vornehmlich mit bem Prasidenten des geheimen Raths, Dis glius von Zuichem. Diese stellten ihm hierauf. vor, daß der König im J. 1556. gleichfalls den hundertsten Pfenning gefordert hatte, ben aber die Stände nicht bewilliget, sondern zur Ursassche angesühret, daß die Linwohner nicht zu bes wegen senn wurden, ihr Vermögen zu offenbas ren; beswegen bann auch der Ronig den geforders ten hundertsten Pfenning mit einer bestimmten Summe hatte abkaufen laffen. Gie sesten noch hinzu, daß der Zerzog erst auf Mittel denken mußte, diese Schwierigkeiten zu heben, ebe er ben Entschluß faßte, den hundertsten Pfenning zu fordern. Als er nun sagte, daß er hiezu Rath wuße te; so stellte man ihm ferner in Unsehung bes 3chens ten Pfennings von den beweglichen Gütern vor, daß solcher fast unmöglich ware, und nicht anders als mit schweren Rosten zu heben senn, auch

auch Gelegenheit zu vielen Betrügereyen geben 3. Chr. Es wurde derselbe den Preif der Waas 1570 ren ungemein steigern, weil die Ausländer ihre Waaren um so viel höher halten wurden, als in den Miederlanden eine schwerere Abgabe auf ben Rauf geleget ware. Dielleicht wurden sich auch wohl die Bundsgenossen über eine solche neue Aufe lage beschweren, weil sie mit den gemachten Vers trägen stritte, zufolge welcher sie oder ihre Unters thanen, unter Bezahlung der gewöhnlichen Zölle und Abgaben, hier zu kande handeln fonnten.

Allein der Zerzog von Alba erwiederte hiers auf, daß der zehente Pfenning eine sehr billige Auflage ware, weil dadurch eine landschaft nicht mehr als die andere beschweret wurde, und weil sie die Stände auch von den beschwerlichen Versieges lungen und dem Verkaufe der Renten befrenete, zu deren Ablösung man sich, nach der Linfühe rung des zehenten Pfennings, ber Abgaben von Zäusern und Aeckern, und der Ropfsteuer bedienen konnte. Uebrigens war er ber Meinung, daß die Verkäufer alsobald einen Pfenning geben mußten, wenn sie neune behielten. Zugleich ents deckte er die geheimen Ursachen, warum er so sehr auf dieser Abgabe beharrete. Er sagte nemlich: "die "Gewalt des gursten litte, durch das bestans "dige gordern eines Geldbeytrages, ben man "öfters nicht anders, als gegen Bewilligung grosser "Privilegien, erhielte, allzusehr; mithin es vortheils "baft senn wurde, eine beständige Auflage eine "juführen, wodurch der König der Mühe übers "boben senn konnte, so oft Steuren zu fordern. "Zu Erbauung und Unterhaltung neuer fes "stungen ware Geld nothig, und der zehente "Pfenning wurde meistens ben Rauf " und " Bands

3. Che., Zandwerksleuten zur Last gereichen, him 1570, gegen aber ben Landmann, ben Adel und die " Beistlichkeit wenig drücken. Er ware gewile "let, die Abgaben von den Lebensmitteln abs "zuschaffen, wenn der zehente Pfenning bewilli get wurde. Dergleichen Auflagen hatte man in Spanien und auch in andern Ländern mit gutem Erfolge eingeführet, und einige Lander "pflegten solche Auflagen abzukaufen, und das versprochene Geld aus Abgaben von den Les bensmitteln, woran das Volk mehr gewöhnt "ware, aufzubringen, welches man auch einigen " Miederlandischen Provinzen verstatten könnnte. Enblich führte er noch an, daß der zehente Dfenning vieles einbringen mußte, weil er bavon, , blos allein aus seiner Stadt Alba, jahrlich 40. , bis 50000. Dukaten zoge.,,

Die Glieder der drey Rathsversamms lungen aber, welche den Zustand der Mieders lande besser, als der Zerzog, fannten, wandten dagegen ein, "baß man einen Unterschied zwischen Spanien und den Miederlanden machen mußte, , indem nemlich Spanien nicht so viele Handlung "und Handwerke, als gute und grosse Landes "regen besässe; dagegen die Miederlande klein "waren, und es darin insonderheit auf Gewerbe und Zandel ankame. Spanien hatte keine "Machbarn, als die See und bas Geburge; die "Tiederlande aber waren mit commercirenden Ländern umgeben, welche das Gewerbe bald an sich ziehen konnten, wenn es hier zu lande "zu sehr beschweret wurde. Des H. Philipps "von Burgund, welchem die Miederlande ihren Glor zu banken hatten, beständiges Augenmerk "ware gewesen, den Zandel mit massigen Aufs lagen zu beschweren, und die Lebensmittel in " einem

" einem niedrigen Preise zu erhalten, welches mang. Che. , aus den mit Engelland geschlossenen Zands 1570 "lungsverträgen, und aus den, fremden Raufs "leuten, verliehenen Freyheiten sehen konnte. "Was die neuen Sestungen betrafe, mußte man " bieselben, wenn man kein Geld hatte, nicht "bauen, sondern lieber für die gute Unterhals "tung der alten Granzfestungen sorgen; ben " bemjenigen aber, was der Zerzog von beständis "gen Auflagen gesagt batte, ware zu bemerken, "daß die Abgaben in den Miederlanden, von alten Zeiten ber, nach ben Umftanben, pflegten permindert, oder erhöhet zu werden. Es ware " zwar gut, daß man die Landleute ihrer Last "entledigen wollte, wofern sie nur nicht ganz "und gar auf die Raufleute und die Linwohner " ber Städte fiele. Endlich mußten sich die Ras "the sehr verwundern, daß der Zerzog aus der " einigen Stadt Alba so grosse Linkunfte hatte, " und sie konnten daher nicht umbin, ihm dazu Gluck " zu wunschen. "

Alle diese Grunde bewogen indessen den Zers 30g von Alba boch nicht, seine Meinung zu ans dern. Er berief vielmehr die Stande der alten oder geerbten Miederlande nach Bruffel zusams men, und forderte von ihnen, nach ihrer Erscheit (20 Mr; nung, den hundertsten, zwanzigsten und zehen? ten Pfenning. Diese beide legte Auflagen follten in die Stelle der ordentlichen und auffers ordentlichen jährlichen Steuren treten, woben er noch die fernere Erklärung that, daß die Gremden, welche ihre Waaren hier zu Markte brachten, bey bem ersten Verkaufe von bem 3es henten Pfenning frey senn sollten; mithin sie, nach seiner Meinung, durch die Abgaben, welche auf den folgenden Verkauf gelegt wurden, nicht 17. R. Z. 8. Th. 5 5

3. Ebr. abgeschreckt werben konnten, nach den Mieder/
1570 landen zu kommen und zu handeln. Allein als
die Stände sich über den Antrag des Zerzogs ber
rathschlagten; so fanden sie daben, besonders ben dem
zwanzigsten und zehenten Pfenning, die man
zusammen, der Kürze wegen, den zehenten Pfens
ning nannte, so große Schwierigkeiten, daß
sie bedenklich hielten, darein zu willigen. Hingegen sand die Bewilligung des einmal zu bes
zahlenden hundertsten Pfennings besto wenis
gere Bedenklichkeit, und die Provinz Zolland
(m. bewilligte benselben sehr bald unter gewissen
Linschränkungen; ja der Zolländische Adel
und die Stadt Dordrecht bewilligten auch, obgleich ungerne; den zwanzigsten und zehenten

Pfenning.

Ullein die andern fünf Städte in Zolland weigerten sich dessen eine geraume Zeit, und stellten dem Zerzog vor, "daß Zolland, welches niedrig "und an der See lage, nicht anders, als mit groß "sen Rosten gegen die Ueberschwemmungen "sicher gestellet werben konnte, welche Kosten "blos aus dem Bortheile, den die Schiffahrt und "Zandlung einbrachten, einkommen mußten, bes "wegen die Landesherren die Zandlung, seit lans "ger Zeit her, befördert, und mit Vorrechten " versehen hatten; allein die Linhebung bes zes "henten und zwanzigsten Pfennings würde den " Verfall der Zandlung und der Schiffahrt ver-Die Brabanter, Flanderer und ans "dere, welche die aus der Ostsee kommende und "andere Waaren in Zolland von den Linwohs nern, die sie, wenn sie aus der Gee ankamen, "aufkauften, zu kaufen pflegten, wurden gewiß, "nach fremden Vertern, oder zu gremden in Zolland gehen, so bald man ben ersten Vers "tauf,

"kauf, den die Einwohner thaten, mit dem 3e13. Chei "henten Pfenning beschwerte", woraus hernach 1570 "der Verfall des Zandels, der Mahrung und "ber Zandwerker nothwendig erfolgen müßte, "und alsbann der zehente Pfenning dem König "wenig einbringen wurde. Auch die Weberey "in Zolland mußte zu Grunde gehen, weil "Gremde die Zollandischen Zeuge nicht kaus "fen wurden, wenn bie Verkäufer dieselben ein "Zehntel höher, als juvor, im Preise hielten, "welches sie aber thun mußten, um die neue Abgabe nau bezahlen. Man konnte auch nicht einwenden, "daß die Raufleute um ein Zehntel weniger " gewinnen, und ihre Zeuge um den alten Preiß "geben mußten, weil die Raufleute sich bieber "mit dem Gewinne eines Zehntels begnüget hate , ten; ja es brachte auch nicht ein jeber handel Ges "winn, sondern der Raufmann mußte bieweilen mit Schaden verkaufen, um Geld ju bekoms "men, in welchem galle ihn der zehente Pfens "ning über die Maasse beschweren würde. "Zollandischen Raufleute müßten ihre Waas "ren über die See verschicken, und waren nicht " versichert: ob sie glücklich überkommen, und einen "Bortheil bringen wurden, oder nicht; beswegen es "unbillig schiene, ihnen den zehenten Pfenning "im lande abzufordern. Eben dieser zehente "Pfenning wurde auch die Armen gar sehr drus "cken, benen boch ber Zerzog eine Erleichtes "rung verschaffen wollte, weil sie nemlich die Efs und andere Waaren im Kleinen, und gemeis , niglich, nachdem sie mehr als einmal verkauft "worden, kaufen mußten. Auch der Zeeringss "und kleine Zischfang wurde in Verfall gerathen, "wenn davon der zehente Pfenning bejahlt wers " ben sollte. Der zwanzigste Pfenning aber von " beit

#### 484 Achte Veriode. 3weite Epocha.

3. Ehr. ben unbeweglichen Gutern mare vollenbs eine 1570 unerträgliche Laft, weil alebann, ba nunmehr ber bundertite Dfenning bewilliger worben, gein Zaus, welches nur einmal in biefem Jahr " vertauft murbe, welches boch oft aus Doth ge "fchabe, feche bundertste Dfenninge murbe bes " 3ahlen muffen, welches bie Einwohner unvers morend machen wurde, bie auf die Zaufer ges legten Abgaben ju entrichten., Der Schluß biefer Porfiellung gieng enblich babin, baf bie obs gebachten funf Stadte in Zolland, fatt bes 30% benten Pfennings, zwen Jahre nach Bezahlung bes gegenwartigen bundertsten Dfennings, ben-

felben noch einmal bezahlen wollten.

Der Bergog von Alba war febr unwillig aber bie Beigerung ber Stande, ben zwanzins ften und gebenten Dfenning zu bezahlen, und ließ fich verlauten, bag, weil bie Spanier biefe Muflas ge bezahlten, bie Miederlander folches um fo biel mehr thun mußten, ba fie burch bie Befege verurtheilt, burch bie Baffen bezwungen, und fonft ber foniglichen Begnabigung nicht fabig maren. Er ertheilte babet ben Stattbaltern ber befonbern Propingen, umb infonberheit bem Statthalter über Bolland, Sees land und Utrecht, bem Grafen von Boffu, Bes febl, allen Rleiß anzuwenben, Damit bie geforberte Auflage bewilliger murbe. Einigen lanbichaften drobete et, fich ber Macht bes Ronigs ju ber bienan, um fie jur Bewilligung ju nothigen, weil ber Ronig ben gebenten Dfenning burchaus bas ben wollte. Biemeilen ließ er fich baben bernehmen, baff einitte Drovingen, bie fich in ben vorigen Uns ruben ubel betragen batten, ihre Schuld mit bem Bebenten Dfemning buffen mußten, und andern brobete er mit Spanischen Befanungen. Provingen Bennegau, Planur und Arcois aber ließ

ließ er durch den Grafen von Barlaimont und Ehr. den Zeren von Moirkarmes vorstellen, daß es 1570 ihm nicht sowohl um den zehenten Pfenning, als vielmehr um die Erhaltung des koniglichen Uns sehens zu thun ware, wodurch sie sich am ersten zur Einwilligung bewegen liessen, deren Beispies le andere, mit mehrern oder wenigern Ginschrans kungen, folgten. Und den sich weigernden fünf Zollandischen Städten setzte der Graf von Bossus so stark zu, daß sie ihn endlich bewilligten; doch sperrte sich die Stadt Amsterdam am länge sten, und ließ in die, über die Bewilligung verfaßte, Urkunde einrucken, daß sie ihre Linwillis gung gegeben hatte, weil sie ware überstimmet worden. Nur allein die Provinz Urrecht beharres te in ihrer Weigerung, und erbot sich, statt ves hundertsten, zwanzigsten und zehenten Pfennings erst zwey und siebenzig, hernach hundert und endsich hundert und funfzig taus send Gulden zu bezahlen. Allein der Gerzog ward dadurch so aufgebracht, daß er eine Bessaung nach Utrecht schickte, um die Stände zur völligen Bewilligung zu nöthigen.

Es ist furz vorher gedacht worden, baf bie Stande, welche den zehenten Pfenning bewillis get, solches unter mehrern oder wenigern Eins schränkungen gethan haben; allein der 3. von Alba wollte nicht gestatten, daß einige Bedins gungen in die über die Bewilligung abgefaßte Urkunde eingerücket würden. Hingegen erlaubte er ihnen, daß sie die Schwierigkeiten, welche sich bey Linhebung des zehenten Pfennings aussern mochten, ihm in besondern Bittschriften vorstellen varften, woben er versprach, selbige wohl aufzu: nehmen, und in Betrachtung ju ziehen. Schwierigkeiten murben nun in bem Staats,

56 3

unb

I. Ihr und Jinanz Rathe, wo der Zerzog die Sache 1570 erwägen mußte, so groß gefunden, daß man die Einhebung des zehenten Pfennings für uns

Im.Oa. möglich ansah. Solches brachte auch endlich den Zerzog zu dem Entschlusse und der Erkläs rung, daß er sich statt dessen mit zwey Willios nen, die jährlich von den gesamten Miederlans dischen Ständen, während sieben Jahren, bezahlt werden sollten, begnügen wollte; doch sollte diesen noch der zweite hundertste Pfenning bengefüget werden, damit derselbe in einem unverhöffe ten Mothfalle gefordert werden konnte. Er merk te aber bald, daß dieser zweite hundertste Pfens ning den meisten nicht gefiele, und befürchtete auch, daß die von einigen bereits geschehene Bes willigung des zehenten Pfennings zurückges nommen werden mochte, wenn er einen neuen Porschlag thate. Deswegen anderte er nachber seine Meinung, und beschloß, den zehenten Pfenning für eine gewisse Summe und auf eine bes stimmte Zeit abkaufen zu lassen. Mithin forders te er von den Miederlanden überhaupt jährlich die vorbesagten zwey Millionen, und von Zols land besonders 271000. Gulden, auf eine Zeit von seche Jahren, ausser einem zweiten huns dertsten Pfenning, innerhalb dieser Zeit. die Stände von Zolland, welche voraus sahen, daß man die Absicht hatte, ihnen, nach Ablauf der seche Jahre, den zehenten Pfenning auf dem Halse zu lassen, und die auch nicht gesonnen waren, den zweiten hundertsten Pfenning zu bezahlen, schlugen dieses Amnuthen des Zers 30gs zuerst ab, und andere Provinzen willigten in die Abkaufung auf zwey Jahre. Weil aber ber Zerzog eine einmüthige Bewilligung munschte, die jedoch schwerlich zu erlangen war;

so mußte er die Sache des zehenten Pfennings I. Gu.
einige Monate ruhen lassen.

Ben bem, um diese Zeit, zwischen ber Ros nigin Elisabeth von Engelland und dem Zets 30g von Alba, über bas von jener in ihren Häfen angehaltene und dem Zerzog zugedacht gewesene Geld einiger Genuesischen Kaufleute, entstanbenem Streite will ich mich nicht aufhalten, son= bern bessen nur aus ber Ursache gebenken, baf bie Engellander, ben ber Gelegenheit, (und weil ber Berzog alle Engellandische Schiffer und Rauf leute, mit ihren Schiffen und Waaren, die sich zu Antwerpen und in andern Miederlandischen Seehafen und Orten befanden, mit Beschlage belegen, und die Linfuhr der engellandischen Wollenzeuge verbieten ließ,) ben Anfang gemacht haben, ihren Tuchhandel von Antwerpen nach Zamburg zu verlegen, und dahin, noch in diesem Jahr, auf achtzehn Schiffe abzuschis (1569) cken †). Hiernachst erlitten die Miederlander hieben auch noch einen andern empfindlichen Schaden, der auf zwey Millionen Gulden und wohl noch darüber geschäft wurde, daß nems lich die Engellander ihnen nicht nur einige Schifs te auf der offenen See wegnahmen, sondern auch ihre in den Engellandischen Seehafen bes troffene Schiffe und Waaren angehalten und verkauft wurden, von welchem baraus geldsetem Gelde die Konigin Elisabeth, nach dem, im J. 1574., getroffenem Vergleiche, ihren Kaufleus. ten den erlittenen Verlust ersetzte; da hingegen ber R. Philipp von Spanien, ober vielmehr der Z. von Alba, ven Miederlandischen Raufleus ten, aus den angehaltenen und verkauften Engele Sh 4 ... lane

<sup>2)</sup> S. Hub. Langueri Epistolas secretas, L. I. ep. 38. et 40. p. 83. et 86.

3. Chr. landischen Schiffen und Waaren, nichts vers \$570 gutete, sondern bas bafur eingenommene Gelb für

sich behielt.

Diese so schädliche Streitigkeiten mit Engelland, welche eben damals in der starksten Bewegung waren, als der Z. von Alba den zehens ten Pfenning forderte, machten sowohl, als das Gerüchte von dieser neuen Steuer das Volk allenthalben unruhig und die Regierung des Zers 30gs immer verhaßter. Die Klagen barüber wurden allgemein, und blieben ihm selbst nicht verborgen, indem er einige Leute hielt, die dafür täglich sieben Stüber verdienten, und beswegen von dem gemeinen Manne Siebenstüberleute ge nannt wurden, welche ihm beständig von bemieni: gen, was unter bem Bolke gesprochen ward, Bes Je meht er nun die richt abstatten mußten. Gunst des Voltes, welches er unterdruckte, vers lohr, desto mehr gewann sie der Prinz von Oranien, der es von der Unterdrückung zu bes fregen suchte. Er war nun wieder, obgedachter massen, aus Frankreich nach Teutschland zurücks gekommen, und erhielt, von Zeit zu Zeit, ingeheim Nachriehten von dem Zustande der Sachen in denen Miederlanden. Der damalige Rathspens sionarius zu Leiden, Paul Buis, der mit ans bern Zollandischen Deputirten auf dem Lands rage zu Bruffel gewesen war, blieb daselbst, als bie andern Abgeordneten abreiseten, unter dem Bors wande, daß er noch etwas in Brabant zu verriche ten hatte, anfangs noch zurücke; reisete aber nach= her, Tag und Macht, zu dem Prinzen nach Dils lenburg, ben bem er sich seboch nur 24. Stunden aufhielt, und sich mit ihm über die Miederlandis schen Angelegenheiten besprach. Er unterhielt hernach, von der Zeit an, mit Vorwissen der berren Zerren von Zwieten und von Kalslagen, ein I. Che. beständiges geheimes Verständniß mit dem Prin- 1570 zen; und man kam zu dem Ende bisweilen heims lich zu Alfen, einem Zause des Zerrn von Kalslas

gen, zusammen.

Mun hatte ber Admiral von Coligny bem Prinzen von Oranien, ben seinem Aufenthalte in Frankreich, gerathen, das Glück der Waffen, welches ihm zu Lande zuwider gewesen war, auf ber See zu versuchen, und einigen geflüchtes ten Edelleuten und Raufleuten, auch andern, Bestallungen zu geben, um mit Schiffen, bie einige auf ihre eigene Rechnung ausrusteten, auf die Freybeuterey gegen die Spanier zu fahren. Er ernannte also Adrian von Betgen, Zerrn von Dolhain, zu seinem Unteradmiral über einige Schiffe, und bessen Bruder, Ludewig von Bergen, nebst vielen andern, deren Ungahl im: mer zunahm, zu Zauptleuten. Sie hatten von ihm den Befehl, den Städten, Plagen oder Linwohnern des Romisch & Teutschen Reis ches und der Konigreiche Engelland, Frankreich, Dannemart, Schweden, ingleichen allen ans dern, die dem Worte GOttes und ihm zuges than waren, keinen Schaden zuzufügen. Man nannte diese Greybeuter die Meet oder Wassers Geusen, und sie machten sehr bald groffe Beus ten; allein sie beobachteten besto schlechter die Vorschrift ihrer Bestallungen und die Befehle bes Prinzens. Jusgemein hielten sie sich in ben Engellandischen Seehafen auf, wo sie wegen der oberwähnten Zandel zwischen der Konigin und bem Z. von Alba geduldet wurden, oder zu Rochelle in Grankreich, wo die Zugenotten vie Oberhand hatten, oder auf der Elbe und ber Ems. Einige magten es sogar, in bas Dlie \$6 5 eingu:

# 492 Unte Periobe. 3weite Epotha.

3. Gbr. de feboneten, und mo fie fonnten Beute machten, 1570 ohne fich um die Rechtmaffigfeit berfelben zu befammern. Durch biefe Musschweifungen murbe ber

Dring bewogen, ben Zerrn von Dolhain, feinen Unter 20miral, ber auch ohnehin teine Reche nung von ber gemachten Beute ablegte, querft eine Beitlang gefangen zu fegen, und ihn nachber feis nes Umtes ju entfergen, auch alle feine vorige Bestallungen wieder guruck ju nehmen; mogegen er bem D. Johann Bafius auftrug, neue Bes Stallungen jur Sec, in feinem Mamen, ju geben. Uebrigens finbet man, baf ben ber borbin gebachten Sammlung ber Gelder in Bolland ic. eine ansehnliche Summe versprochen worden, boch unter ber Bedingung, bag man nicht vers bunden fenn follte, felbige eber ju bezahlen, als bis ber Pring ein gablreiches Kriegsbeer aufams

men gebracht batte.

Babrend biefer Zeit mar ber Bergott bon Alba bamit beschäftiget, bie Bewilligung bes Bebenten Dfennings ben ben Miederlandischen Standen auszumurfen. Es batten nemlich bie Stande von Bolland enblich beschloffen, fatt des zehenten Pfennings jahrlich 271000. Gulden auf jeche Jahre zu bezahlen, wie fie bann ben gangen Commer binburch beschäftiget maren. Die Mittel ju Aufbringung biefes Geldes aus findig ju machen, und ju bem Enbe bie Erlaube niß erhalten hatten, im Mamen bes Romige eine Menge neuer Auflagen einzuführen. Weil aber bie andern Provinzen ben zehenten Pfenning noch nicht bewilliget batten; fo blieb biefe Steuersache auch in Zolland lieuen. Bornems lich aber aufferten fich in bem Stifte Utrecht, megen bes zehenten Pfennings, gewaltige Schwierigkeiten. Die bafige Geifflichkeit ftell-

# Geschichte R. Maximilians bes 3meiten. 493

te nemlich bem 3. von Alba vor, baf es ihr, nach 3 Gbr. ber pabstlichen Bulle: in Coena Domini etc. 1570 micht frey ftunde, eine folche Steuer, obne pabite liche Erlaubnif, ju bezahlen, und mon batte besmegen fogar Diese Bulle, mit Bewilliauna bes Gebeimen Raths, furglich drucken laffen. Diefes aber nahm ber &. von Alba febr umanadia auf, und baft barauf fam eine Derordnung bers aus, Die man fur ein Wert bes von Darmas hielt, ber fich bagu ber Bulfe bes beruhmten Arias Montanus bedienet hatte, wodurch ein Auffelber über bie Buchdruckereven bestellet, und verbos ten murbe, etwas obne besondere Erlaubnik beraus ju geben. Ingwischen murbe bie aute Stadt Utrecht von ber, in biefelbe gelegten, Spas michen Besatung febr geplagt, als welche wos chentlich, von ben Linwohnern, 2400. Gul ben erprefite.

Rerner murben bie Utrechtischen Lande ftande vor ben Rath ber Unruhen, unter bem Bormande, geforbert, bag fie, bey Gelegenheit ber Predigten und Bilderfturmerey, eine gu groffe Machficht und Belindigteit gegen bie Uncarbolischen bewiesen batten. Das gerichtlie che Derfahren gegen fie bauerte lant, und mar febr bart; fie ftunden es aber mit einer unubers mindlichen Geduld und unbewetten Muthe aus, weil fie mohl mußten, bag man nur bie 216: ficht batte, fie, burch allerlen Mittel, gu Bewile Ligung ber geforderten, und von ihnen verweis werten Steuer ju zwingen. Db fie fich nan gleich auf bas grundlichfte rechtfertigten, und anfahrben, baf fie nur megen Gelbfachen gufammen gu tommen pflegten, und bag bie Stillung ber Uns ruben, ihrer Meinung nach, nicht ihnen, fonbern bem Ronig und bem Romglichen Statts bals

A. Che. wenice festen in biefelbe ein Vertrauen. Dann \$ 570 pon biefer allgemeinen Begnadigung waren alle Drediger, Lehrer, Melteften und Diakonen per Uncatholischen, und die sie beberberget bat ten; ingleichen alle, welche bas Compromis une terichrieben, und Die Bittschrift ber Oberftatthals terin übergeben, wider ben Ronig bie Waffen ergriffen, baju Geld gesammelt ober bergegeben, und Gewalt an geiftlichen Gutern und Derfos nen verübet; ferner Die Obrigteiten und Beams ten, welche ben Hufrührern nicht widerstanden, ober mohl gar an bem Aufruhre Theil genome men batten, und noch verschiedene Undere austtes schlossen, mofern sie nicht binnen seche Monas ten, welche Zeit nachgebends verlängert wurde, perfonlich ober burch Bevollmächtigte vor bem Bergog erscheinen wurben. Ja ber Verfolgungs geift mar bamale noch fo ftart, bag, menige Do: chen borber, vier abgefallene Priefter, Die lans ge im Zage gefangen gefeffen batten, bingerichtet murben. 21s aber balb balb barauf bie Braut bes R. Philipps, Die Rayferliche Pringeffin Anna von Defferreich, nach ben Mieberlanden fam f), um bon ba weiter nach Spanien abjuge ben; fo murben, ihr ju Ghren, einige, bie bes Glaubens wegen ju Zerzogenbusch gefangen faffen, in greibeit gefest. Die Ronigliche Braut, welcher, auf ihrer Durchreife, Die Ties derlandische Stande ihre Aufwartung mach ten, und fie anfehnlich befchenften, gieng bernach ju Dliffingen unter Geegel nach Spanien, und ber Dring von Oranien batte feinem Befehlshaber gur See, bem Johann Bafus, bie ernftlichften Befehle gegeben, baf feine Schiffe ber flotte.

morauf

<sup>(+)</sup> S. in biefem VIII. Bande ber 17. C. R. G., S.

worauf die Königliche Braut sich befand, nichts I. Ehr. in Weg legen, oder ihr das geringste Ungemach 1570 zufügen sollten; mithin sie auch glücklich, nach einer

achttägigen Fahrt, in Spanien anlangte.

Diese Vermählung der Rayserlichen Prinzessin mit dem R. Philipp von Spanien war indessen den Sachen des Prinzens von Oras nien und der Miederlander in Teutschland sehr nachtheilig. Es suchten nemlich um diese Zeit verschiedene aus den Miederlanden geflüchtete Edelleute, worunter die Grafen von Ruilens burg und von Berg die vornehmsten waren, auf dem damaligen Reichstage ju Speyer, um ben Schutz des Kansers und des Reichs an, und übergaben zu bem Ende eine Supplikation, welcher sie eine weitlaufrige Apologie benfügten, worin sie ihr Betragen rechtfertigten, und zu: gleich den wahren Ursprung und die Ursachen der in den Miederlanden entstandenen Unruben erjählten, welche beide Stucke damals zusami men gedruckt wurden \*). Die Protestantis Schen

) Ich besitze diese iso bochst seltene Piece in meiner Bibliotheck, und fie hat den Titel: Libellus supplex IMPERATORIAE . MAIESTATI, caeterisque Sacri Imperii Electoribus, Principilus atque Ordinibus, nomine Belgarum ex inferiori Germania, Evangelicae Religionis causa per Albani Ducis tyrannidem eicelorum, in Comitiis Spirensibus exhibitus. Anno MDLXX., in Octav, obne 21n= zeige des Druckortes. Auf dem Titelblate aber stehet in einem Schilde ber zweykopfige Kapsers liche und Reichs = Moler mit einer barüber liegenden Krone, und die ganze Schrift ist 71 Bogen stark, und enthalt 56. Blatter, die nur auf einer Seite paginirt find. Zuerst stehet die eigentliche Supplis kation, oder, wie sie hier genannt wird, Praefazio, welche von Blat 2. a. - Blat 12. a. gehet.

17. R. B. 8. Th. 3i

3. Ebr. schen Churfürsten, gürsten und Stände baten 1570 auch den Rayser, sich der bedrängten Mieders lander, als Mitglieder des 3. R., anzuneh. men, und ben dem König von Spamen eine Vorstellung und Zürsprache zu thun, um die Aufhebung der Glaubensverfolgungen zu be würken. Allein die, auf dem Reichstage anweisenden, Bevollmächtigten des Zerzogs von Alba stellten dagegen vor, daß es dem König von Spanien frenstunde, seine widerspänstige und aufrührische Unterthanen zu bestrafen, und sie wußten es auch daburch dassin zu bringen, daß tein Entschluß gefaßt wurde. Bermuthlich hielt auch ben Rayser, der im verwichenen Jahr seinen Brus der vergebens nach Spanien geschieft hatte, um ben Prinzen von Oranien mit bem Ronig aus: zusöhnen, die neue Zeirath mit seiner Prinzessin ab, ben dem R. Philipp ein Gesuch, welches bemselben, wie er wohl wußte, nicht anders, als sehr unangenehm senn fonnte, anbringen zu lassen, und erkaltete seinen Bifer, eine ungewisse Persöhnung befordern zu helfen.

> Mittlerweil da der Prinz von Oranien, ju Speyer, einen Vergleich, zwischen dem Rönig Philipp und den Miederlanden, zu suchen schien, mach:

Auf Blat 12. b. aber, stehet solgender neuer Tis
tel: Apologeticon, et vera Rerum in Belgico-Germania nuper gestarum narratio, ex qua dilucidè
perspicitur, quibus omnis tumultuum et calamitatum origo et causa serri accepta debeat. Et simul
Calumniae, quibus Ecclesias Belgicas gravant adversarii perspicue diluuntur. Psal. XLIII. Iudica
me Deus, et discepta litem meam, à gente non mansueta, à viro doloso et improbo eripe me: Quiatu
Deus fortitudinis meae. Hierauf ninumt auf dem
Blatte 13. a. die Narratio bistorica ihren Anfang,
und gehet bis zu Ende, oder bis zum Blatte 56. b.

machte er einen Anschlag nach dem andern auf 3. Chr. verschiedene Zollandische und andere Städte, 1570 um sich ihrer zu bemächtigen, die ihm jedoch ins: gesamt fehlschlugen. Von Vlissingen und Ente huisen suchte er sich, zu gleicher Zeit, durch Schifs fe, die auf der Ems, unter dem Zauptmann Poppo Uttens, und zu Bremen, unter dem von Sonoi ausgerustet wurden, Meister zu machen. Allein der Rath zu Emden ließ das Geschütz von des Prinzens Schiffen wegnehmen, wos rüber die zu dem Zuge nach Plissingen bestimte Zeit verstrich; und die Unternehmung auf Enkhuisen hatte keinen Fortgang, weil Sonoi die Nachricht bekam, daß die Enkhusser weder von (m. der einen, noch von der andern Parten eine Bes Maio h.a.) sazung einnehmen wollten. Man stellte nun zwar nachher geheime Unterhandlungen an, um Enkhussen, Zoorn und Medenblik auf die Seite des Prinzens zu ziehen, wozu sich ein te formitter Prediger, Richard Klaassohn von Enkhuisen, und der nachherige Bürgermeister zu Edam, Johann Klaassohn Sloot, gebraus chen lieffen, Die auch verschiedenen vornehmen Burg gern und selbst einigen Rathsgliedern ju Ente buisen von den Absichten des Prinzens Nach: richt gaben; allein es mahrte noch über ein Jahr, ehe sich die Städte in Mordholland für den Prinzen erklärten. Gleiche vergebliche Bemus bungen wandte der Prinz von Granien an, um Dordrecht, Briel, Delft und Rotterdam zu Ergreifung seiner Partey zu bewegen. Der beis den erstigenanten Städte suchte er sich, durch Hüsse des Johann Gysbrechtssohn Rönigs Ju bemächtigen, welcher mit seinem zu Dordrecht wohnendem Vater und Oheim ein geheimes Derständniß unterhielt; allein ihr Briefwechsel 3i 2 murbe

3. Chr. wurde entbeckt, Ronit ergriffen, und zu Bruffel 1570 verbrannt. Endlich hatte der Prinz auch einen Uns schlag auf Deventer gemacht, wo et einige Burs ger insgeheim auf seine Seite gezogen hatte, welche ihm die Stadt übergeben sollten, sobald er vor Dieselbe rucken wurde. Er mußte aber ben Zug uns terlassen, weil anfangs ein tiefer Schnee, und her nach die angelaufene Wasser den Weg unbrauchbar machten. Und da hernach der Zefehlshaber zu Deventer den übrigens sehr geheim gehaltenen Uns schlag in Erfahrung brachte; so ließ er einige verdächtige Linwohner gefangen seken, und zu Tode martern, ohne jedoch hinter das Geheinnuß des Unschlages recht zu kommen.

Inzwischen war die flotte des Prinzens im mer zahlreicher geworden, und erhielt grosse Beuten auf der See, welches den Prinzen bewog, eine neue Einrichtung wegen des Seefrieges ju machen. Er ernannte nemlich Bilainen von Siennes, Zerrn von Lumbres, statt des abgesetzen Berrn von Dolhain, jum Obristen und Generalcapis tain oder Momiral der flotte, und wies ihn in seis ner Bestallung an, niemanden, als dem Zerzog von Alba und seinen Anbangern, Schaden zu thun. Auf jedem Schiffe sollte kunftig ein Prediger uns terhalten, und ein Drittel von der gemachten Beus te ihm, oder seinem Bevollmächtigten, dem Jos hann Basius, das andere Drittel den Zaupts keuten, welche die Schiffe dafür ausrusten muß. ten, und das dritte dem Schiffsvolke zugetheilet werden, der Momiral aber sollte ein Zehentel von dem Ganzen bekommen. Diese Freybeuter mach ten hierauf beträchtliche Beuten, woben die Rauf. leute am meisten litten; allein ber, zu Unfang Des (1 Nov. Wintermonats, aus Nordwesten entstandene gewale a. c.) tige Sturm sette die Miederlande in ein noch

groffes

groffetes Unglück und Elend, woben vornehmlich I. Chr. Brabant, Flandern, Zolland, Seeland und 1570 Utrecht, am meisten aber Friesland, und Osts friesland ungemein vieles litten. Die Schiffe von der flotte des Prinzen, die auf der Ems und dort herum lagen, wurden von diesem heftigen Sturme auch ubel zugerichtet, und dadurch verschiedene Unters nehmungen, wozu sie bestimmt waren, vernichtet. Dazu kam noch, daß der Graf von Ostfriesland einige Schiffe des Prinzen, unter dem Vorwans de, anhalten ließ, daß der Z. von Alba ben dem Rayser und dem Reiche über ihn Klage geführet hatte, daß er den Freybeutern des Prinzen einen Aufenthalt gabe †). Es schickte aber der Prinz. ober der von Sonoi den Dietrich Roornhert nach Emden, um die Losgebung der Schiffe du bewürken, worauf über selbige keine so scharfe Wache mehr gehalten wurde. Endlich will ich noch zum Beschlusse bieser bisher erzählten Miederländis schen Begebenheiten anführen, daß gegen Ende des (m. Dec. Jahrs ein allgemeines Gerüchte von der Zus 1570.) rucktunft des Cardinals von Granvella in den Miederlanden herumgieng, also bak auch beswes gen Viglius von Zuichem nach Spanien schrieb, und meldete, daß es durch verschiedene Briefe bestäs tiget wurde. Allein dasselbe verschwand in kurzer Zeit, und vielleicht war es auch blos beswegen ausges streuet worden, um zu sehen, ob dem Volke eine solche Veränderung gefallen würde '). Die Sols gen

1) S. in diesem VIII. Bande der 27. T. R. G., S. 366.

ptor., T.IV. p.m. 63. a. & b. 64. a. & b. 65. b. 70. b. — 72. a. 75. a. — 89. b. passim, 93. 94. a. — 95. b. 98. a. 100. a. & b. 108. b. 111. b. & 112. a. 115. a. — 116. b. passim, 124. a. & b. 146. a. & b.

3. The gen dieser Miederlandischen Unruhen, und in 1570 wie weit der Rayser und das Reich sich wieder dars

> & b. & 148. b. Surius 1. c. ad aa. ee. p. m. 726-732. 734-738. 748-757. passim, 760-764. 767. 776. fq. Chytraeus I. c., L. XXI. p. 568. fq. & L. XXII. p. 577. sq. & 594. Thuanus l. c., T.II. L. XLI. p. m. 433 - 445. L. XLIII, p. 505. & 507 - 523. passim. L. XLVI. p. 618-620. & L. XLVII. p. 634. sq. Lundorpius 1. c., T. I. L. VII. p. m. 793-799. L. VIII. p. 870. fq. 879-881. 882-890. L. IX. p. 1055. sq. & T. II. p. 1 - 4. & L. X. p. 45. Schadaeus I. c., P. II. L. III. \$5. 2. 9. 13-17. 23. sq. 34. 36. & 38. p. m. 71. 75. 76. fq. 82. fq. & 87.99. L. IV. SS. 10. fq. 13. 18. 22. 24 - 27. 35. 39. fq. 43. fq. 47. fq. 53. 56. fq. 65. 67. fq. 72. fq. & 82. fq. p. 106. 107. 108. 109. 110. 113. fq. 114 - 116. 117. 118-121. 124. 125. 129. 130. fq. 133. & 136. fq. L. V. SS-2. 6. & 15. p. 145. fq. 147. & 153. & L. VI. SS. 55. & 64. p. 196. & 199. Fam. Strada de Bello Belgico, Dec. I. L. VI. & VII. p. m. 191-243. passim. Nic. Burgundi Hist. Belg., L. III. p. m. 27.3 - 287. & 492 - 497. Bentivoglio Hist. de la Guerre de Flandre, L. III. p. m. 141-254. Fr. Haraei Annal. Ducum Brabant. etc., T. III. p. m. 176 - 113. Zuichem Epp. polit. & histor. ad Io. Hopperum, ep. 4. sq. 22-25. 27. 29. sq. 38. 41. 45. sq. 48. 50. fq. 55. 57. fq. 60. fq. 64. 67-69. 72. fq. 75. 79. 81. sq. 87. 89. sq. 92. 95. 103. 105. 108. 111. sq. 118 - 120. 122. 135. & 189. Einsdem Comm. de decimo Denario, c. 5. 6. & 11., in. Analect. Belg., T. I. P. I. p. 287 - 295. Hub. Langueri Epp. secretior., ep. 31. 33. sq. 35. sq. 38. sq. & 41. p. 65. 71. 74. 76. sq. 83. sq. & 85. Vita Viglii a Zuichem p. 190. item n. 71. 79. & 110. p. 33. 37. & 52. Eman. van Meteren Mies derland. hift. L. III. p. m. 55-69. Everardi Reidani Annal. Belg., L. I. p. m. 5-8. Hug. Grotis Annal. & Hist. de reb. Belg., L. l. & II. p. m. 23 - 34. lo. Meursi Guilielmus Auriacus, L. III -٧.

danin gemischet haben, werben wir schon, an geleger 3. Chr. nen Orien, nachzuholen wissen.

Währendem Speyerischen Reichstage, m. Sept. hielten die Landspergischen Zundstände 1) aber: mals einen Bundstag zu Landsperg, und man findet, daß der landgraf Wilhelm von Zessens Cassel sich verlaucen lassen: er halce diesen Zund nicht sür unbillig, und wäre selbst nicht unges neigt, sid) darein zu begeben i). Ingleichen wurde, währendem Reichstage, zu Leipzig der bekannte 13Spt. Abschied swischen den Grafen von Mansfeld und ihren Gläubigern, unter Vermittlung des Churfurst Augusts von Sachsen, des Marggraf Joachim Friedrichs von Brandenburg, 2104 munifirators des Erzstiftes Magdeburg, des H. Johann Wilhelms von Sachsen, und bes Domkapitels ju Zalberskadt, ben damaliger Ses disvakanz, als Lehensherren der Grafen von Mansfeld, geschlossen, wodurch der größte Theil der Grafschaft unter die noch iso fortdauernde Sequestration gerieth. Zur Erläuterung dies ser Sache muß ich nun anführen, daß des im J. 1475. verstorbenen Stammvaters der neuern Grafen von Mansfeld, Gunthers des III., beide Söhne, Graf Albrecht der V. und Graf

V. p. m. 85-181. Pontani Hilt. Geldr., L. XIV. p-m. 895-909.; ingleichen die im IV. Bande der 27. T. A. G., S. 281. s., in der Note t), ange: führte Apologie des Prinzens von Oranien, Cf. (Wagenaars) allgem. Gesch. der verein. Miederlande, T. III. L. XXIII. S. 2-23. P. 108 - 147. und Zöhlers Münzbelustig., P. IV. n. 20. p. 153 - 160. & P. VIII. n. 30. p. 233-240.

) S. in diesem VIII. Bande der 47. T. R. G., S.

Don Stetten, l. c., P. l. c. 9. S. 15. p. 593. und die Senckenberg. Sammlung z., P. 11. p. 102. sq. 3. Chr. gen biefer Miederlandischen Unruhen, und in 1570 wie weit der Rayser und das Reich sich wieder

> & b. & 148. b. Surius 1. c. ad aa. ee. p. m. 726-731. 734-738. 748-757. paffim, 760-764. 767. 776. fq. Chytraeus I. c., L. XXI. p. 568. fq. & L. XXII. p. 577. fq. & 594. Thuanus I. c., T.II. L. XLI. p. m. 433 - 445. L. XLIII, p. 505. & 507 - 523. passim. L. XLVI. p. 618-620. & L. XLVII. p. 634. fq. Lundorpius 1. c., T. I. L. VII. p. m. 793 - 799. L. VIII. p. 870. fq. 879-881. 882-890. L. IX. p. 1055. fq. & T. II. p. 1 . 4. & L. X. p. 45. Schadaeus I. c., P. II. L. III. SS. 2. 9. 13-17. 23. fq. 34. 36. & 18. D. m. 71. 75. 76. fq. 82. fq. & 87-9c. L. IV. St. 10. fg. 13. 18. 22. 24 - 27. 35. 39. fg. 43. fg. 47. fq. 53. 56. fq. 65. 67. fq. 72. fq. & 82. fq. p. 106. 107. 108. 109. 110. 113. fq. 114 - 116. 117. 118-111. 124. 125. 129. 130. fq. 133. & 136. fq. L. V. SS- 2. 6. & 15. p. 145. fq. 147. & 153. & L. VI. SS. 55. & 64. p. 196. & 199. Fam. Strada de Bello Belgico, Dec. I. L. VI. & VII. p. m. 191 - 243. paffrm. Nic. Burgundi Hift. Belg., L. III. p. m. 273-287. & 492-497. Benrivoglio Hist. de la Guerre de Flandre, L. III. p. m. 141 - 254. Fr. Haraei Annal. Ducum Brabant. etc., T. III. p. m. 176 - 113. Zuichem Epp. polit. & histor. ad Io. Hopperum, ep. 4. fq. 22-25. 27. 29. fq. 38. 41. 45. fq. 48. 50. fq. 55. 57. fq. 60. fq. 64. 67-69. 72. fq. 75. 79. 81. fq. 87. 89. fq. 91. 95. 103. 105. 108. 111. fq. 118 - 120. 122. 135. & 189. Einsdem Comm. de decimo Denario, c. 5. 6. & 11., in Analect. Belg., T. I. P. I. p. 287 - 295. Hub. Langueri Epp. secretior., ep. 31. 33. sq. 35. fq. 38. fq. & 41. p. 65. 71. 74. 76. fq. 83. fq. & 85. Vita Viglii a Zuichem p. 190. item n. 71. 79. & 110. p. 33. 37. & 52. Eman. van Meteren Dies berland. hift, L. III. p. m. 55-69. Everardi Resdani Annal. Belg., L. I. p. m. 5-8. Hug. Greeni Annal. & Hift. de reb. Belg., L. l. & II. p. m. 23 - 34. lo. Meurfu Guilielmus Auriacus. L. III -٧.

darein gemischet haben, werden wir schon, an geleges I. Ehr. nen Orten, nachzuholen wissen. 1570

Währendem Speyerischen Reichstage, m. Septe hielten die Landspergischen Bundstånde ") abermals einen Bundstag zu Landsperg, und man findet, daß der landgraf Wilhelm von Zessens Cassel sich verlauten lassen: er halte diesen Bund nicht für unbillig, und ware selbst nicht unges neigt, sich darein zu begeben 3). Ingleichen wurde, währendem Reichstage, zu Leipzig der bekannte 13Gpt. Abschied zwischen den Grafen von Mansfeld und ihren Gläubigern, unter Vermittlung des Churfurst Augusts von Sachsen, des Marggraf Joachim Friedrichs von Brandenburg, 2104 munstrators des Erzstiftes Magdeburg, des H. Johann Wilhelms von Sachsen, und bes Domkapitels zu Zalberstadt, ben damaliger Ses disvakanz, als Lehensherren der Grafen von Mansfeld, geschlossen, wodurch ber größte Theil der Grafschaft unter die noch iso fortbauernde Sequestration gerieth. Zur Erläuterung dies fer Sache muß ich nun anführen, daß bes in J. 1475. verstorbenen Stammvaters der neuern! Grafen von Mansfeld, Gunthers bes III., beide Söhne, Graf Albrecht der V. und Graf **Etn** 

V. p. m. 85-181. Pontani Hist. Geldr., L. XIV. p- m. 895-909.; ingleichen die im IV. Bande der 27. C. R. G., S. 281. f., in der Note t), anges sührte Apologie des Prinzens von Oranien. Cf. (Wagenaars) allgem. Gesch. der verein. Niederlande, T. III. L. XXIII. S. 2-23. p. 108-147. und Adhlers Münzbelustig., P. IV. n. 20. p. 153-160. & P. VIII. n. 30. p. 233-240.

- y) S. in diesem VIII. Bande der 27. T. A. G., S.
- die Senckenberg. Sammkung 10., P. II. p. 102. sq.

3. Chr. Ernst der I., sich in die Vorder, und Zintere 1570 Ortische Linien vertheilet haben. Des Legtern beide Sohne, Gebhard der VII. und Albrecht der VII. theilten sich wiederum in die Mittel : Org rische und Zinter Drische Zweige, von denen jener mit Graf Zeinrich dem II. im J. 1602. und dieser mit dem Grafen Christian Friedrich zu Zedersleben im J. 1666, verdorreten. Graf Albrecht der V., Stifter der Vorder Ortis schen Linie hatte zwar drey Sohne, von denen aber Günther der IV. und Zover der VI. unbeerbt starben, der dritte aber, nemlich Graf Ernst der U., eine besto zahlreichere Machkommenschaft bin terließ, indem er mit seinen beiden Gemahlinnen zwey und zwanzig Rinder erzeugte, unter denen eilf Sohne waren. Bon diesen waren drey in geistlichen Stand getreten, und zwey in der Kindheit gestorben, die übrigen Sechse aber stiftes ten sechs neue Linien, nemlich Philipp der II. ju Bornstedt, Johann Georg der 1. zu Eißleben, Peter Ernst der I. zu Friedeburg, Johann Als brecht zu Arnstein, Johann Zoper der II. zu Artern und Johann Ernst der I. zu Zeldruns gen. Der alteste von biesen sechs Brudern, Graf Philipp der II. zu Bornstedt war bereits im J. 1546. gestorben, und hatte zwey Sohne hinterlassen, nemlich ben Grafen Zugo, ber bem Vater im J. 1558. im Tode folgte, und Brus no den II., ben Stifter ber nunmehro noch allein übrigen Gürstlichen Linie des uralten Mansfels dischen Zauses.

Diese lettbenannte sechs Grafen zu Mansfeld von der Vorder/Ortischen Linie, Johann Georg, Peter Ernst, Johann Allsbrecht, Johann Zoyer, Johann Ernst, und ihr Vetter Bruno, besassen nun drey Fünftel von

ber Brafichafe; ba bingegen bie Grafen von ber 3. Che. Mictel , und Zinter , Ortischen Linie nur zwey 1579 Punftel inne hatten. Jene waren, burch groffe in Rriegelauften und auf bie Bergwerte verwandte Ros ften, burch verschiedene unter fich gehabte Uneinigfeie ten und andere mibrige Schicffale, in eine schwere und richtig eingestandene Schuldenlast von zwey Millionen, vier Tonnen Goldes und 65695. Meismichen Gulden, 6. Grofchen und 5 Dfens mingen ") gerathen, und bergeftalt barin verjunfen, baß jie teine zulängliche Mittel fanben, bie bas bon fich jahrlich auf 123285. Gulden belaufenbe Zinsen, zu funf vom bundert, abzutragen, oder fich fonft aus ihren Schulden zu retten. Dann wes der die jahrlichen Munungen aus der Grafe Schaft und den Lebenquitern, die Gle von Churs Sachsen, bem Braftitte Mandeburg, bem S. Johann Wilhelm von Sachsen und dem Bochs frifte Salberftadt, batten, noch ber Vertauf berfelben reichten ju Begablung ber Glaubiger noch lange nicht zu. Es waren baber bie Grafen, fcon vor einigen Jahren, vor eine Ravferliche Commission, welche bem Churfursten Joachim bem II. von Brandenburg, bem Erg. Sige mund ju Magdeburg, bem S. Johann Gries brich bem Mittlern ju Sachsen, und bem & Zeinrich dem jungern zu Braunschweig & Lus neburn, Wolfenbuttel aufgetragen mar, pors beschieden worden, um Vorschläge ju thun, wie fie ihre Glaubiger befriedigen fonnten und wolls Diefen fchlugen nun bie Grafen vor, bag fie 100000. Gulden jur Abführung ber Binfen Ri s

Diese Summe giebt Abbler, I. in sq. Nora a) cit., an; allein aus Insammenrechnung ber nachher in ben schne Zlassen ber Glabbiger specificiren Schulbr posten tommen nur 2,0669 is. Gulben heraus.

### 106 Achte Periode. Zweite Epocha.

Bebebon ber Zauptsumme, bis man bas Birai 5.70 wert gefreyet hatte, aufbringen wollten, Die Glaubiger aber mit ihren Sorderungen ber Laupelummen fid) noch fieben Tabre lang des dulben follten; allein diese wollten bamit nicht Bufrieden fenn. Deswegen erboten fich bie Gras fen, bag jie jabrlich 80000, Gulden von ben Munungen der Bergwerke und Hemter, ju Bezahlung ber Bauptsummen ihrer Glaubiner. veriichern wollten. Weil aber, ben ber angeitellten Untersuchung, sich wenige unverpfandete und unveräusserte Muzungen faiben, wovon bie gebachten 80000. Gulden als ein Ueberfchuf fate ten erhoben werben fonnen, und auch bie Glaubis der, welche, mit Bewilligung ber Lebensbers ren, in ben Befitz ber Hemter gefommen, fich an bern demeinen Creditoren und Burgen, bie nur bloffe Zandschriften batten, nicht verttleichen. laffen wollten; fo ward auch biefer Dorfcblag verworfen. Es verfielen alfo bie Grafen auf eine Cellion ihrer Gitet, und übergaben bie barüber ausgestellte und besiegelte Cestionsscheine bem Churfürsten von Sachsen, bem Mominifrarer au Mandeburg und dem Domtapitel ju Bale berftadt. Da aber biefe Ceffion mit etlichen Bors behalten und Muszugen verklaufulire mar; fo mure be fie von ben Glaubigern und Burgen alsbafb angefochten, und blieb hernach auf fich felbit er fiten, wie bann auch bie Brafen folde bintersos gen, und nunmehro auf eine Sequestration, ober. mie fie es nannten, vertraute Seimftellung an srugen.

often ben bamaligen Grafen von Mansfeld, Gunster ben bamaligen Grafen von Mansfeld, Gunster, Ernst, (bem Vater und respective Große vatet ber vorbenannten Grasen von Mansfeld

bon ber Vorder Ortischen Linie, ) Bover, Tiebr. Gebbard und Albrecht errichtetem und bes 1579 fchwornem (Erbvertrage †) jumiber, ben ein jeber von ihren Sobnen und Machtommen, fobalb er gu 16. Jahren gefommen, beschworen mußte. Dann bermoge beffelben follte teiner bon ihnen und ihren Rachkommen feinen Untbeil am Schloffe und Thal Mansfeld und ihren Bubehörungen, maleichen an ben Stadten Lifleben und Becke fedt, wie auch an ben Bergwerken, vergeben, verkaufen, verlegent, oder in andere Bege, wie folches Damen baben moge, abbanden bringen. Conbern, wenn einer von ihnen in Berfall geriethe, baß er feinen Untheil nicht erhalten fonnte, fo follte er benfelben feinen übrigen Brudern ober Detrern. Grafen ju Mansfeld, für 12000. Gulden, uns geachtet folder mehr wehrt ware, jur Derpfane dung anbieten. Und wofern auch etwa ein Graf au Mansfeld aus Moth gedrungen wurde, etliche feiner Guter, auffer ber Ctabt Eifleben, Mans feld und Zeckstedt, samt bagu geborigen Bergwere ten und Murumaen, zu verkaufen; fo follte er foldes ben nachfrefippten Erben, und wenn er mir benfelben, wegen bes Raufgelbes, nicht einig wers ben fonnte, ben anbern Grafen, bie in ber fole genden Sippzahl am nachsten sind, anbieten. Ralls aber auch Diese es nicht behalten wollten; fo follte erft bernad, ein folches Gut an einen anbern Grafen ober Bbelmann verfauft werben tonnen, boch bag bie Lebenschaft ben ber Zerrschaft Mansfeld bliebe. Allein man nahm auf biefen beschwornen Erbvertrag bamals feine Rucke ficht, fonbern weil die borbenannten Lebensbers

<sup>1)</sup> Er ftehet in Lanige R. M., T. XI. n. 85. p. 120. 125. und ben bem Du Mont, T. IV. P. I. n. 144. P. 324 - 327.

### 508 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Chr. ren ber fo fehr verschuldeten Grafen von 1570 Mansfeld ber beständigen Klagen und bes viele faltigen Unlaufens ber Glaubitter endlich übers drukit murben, und auch die Mansfeldischen Lebensfructe, moven die Glaubiger und Burgen nich bezahlt zu machen hoffen fonnten, mittlerweil, auf vielfaltige Urt, verpfandet, verfteuret und veraussert worden, also bag man in die lange wes nige unverpfandete und unveraufferte Tius gungen befinden mogen; fo lieffen endlich diefelben, bon 21mts and Obrigteits wegen, eine Ins quifition in ber Grafichaft Mansfeld anstellen, und Erkundigung einziehen, mas für unverpfans Dete Turunten noch vorhanden maren, welche ben Glaubigern jum Betten erubriget, und bies felben bavon, fo weit fie gureichten, bezahlet mer ben mochten.

> Ben viefer angestellten Untersuchung befand man nun, bag ber grofte Theil ber Blaubiger und Burgen, besonders die provelche nur personliche Obligationen und Sandfchriften batten, entweber gar micht, ober boch febr langfant wurden bezahlt werben fonnen. Weil man aber auch baben mahr mahm, bag, je långer man biefem Wefen alfo nach fabe, befto mehr bie Glaubiger und Burgen bif falle vernachtheilet werben, und enblich, au ihrer Befriedigung, gar teine, ober body Schlechte Soffnung übrig bleiben mochte; fo festen ber Churfurit von Sachsen, ber 20ministrator bes Erzftifres Magdeburg, ber & Johann Wils beim von Sachten und ben bamaliger Sedisvas tang bas Domtapitel ju Balberftadt, als Les hensberren, eine Tagefahrt, mifthen ben borbes nannten Grafen von Mansfeld von ber Dors Der Drifchen Linie und ihren Blaubigern, nach Leipzig an, auf welcher bann beide Theile aenug.

genugsam gehöret, und endlich zwischen ihnen, durch I.Chr. Vermittlung der erstbefagten Lebensherren, fol. 1579 gendes verhandelt, verglichen und verabschies Gleich anfangs setze man funf Class det worden. sen von Gläubigern in diesem Abschiede feste: 1) diejenigen, welche Verschreibungen auf die Städte Lifleben, Zeckstedt, Mansfeld, Arg tern, Gerbstedt und Laimbach hatten, wovon die Summe sich auf 108789. Gulden, ausser den rückständigen Zinsen, bis auf Michaelis 1569. belief. 2) Gaben sich einige Creditoren an, wels che auf die gräflichen Aemter, Vorwerke und Buter Geld geliehen hatten, und mit und ohne Consens der Lehensherren versichert waren, des ren etliche solche Uemter ze. innehatten, andere aber ohne Besitz die Vergünstigung und Verg pfändung der Lehensherren darauf erlanget, und noch andere wiederkäufliche ober unnamhafte privilegirte Summen, mit und ohne Gunst, dars auf verschreiben lassen, deren Forderungen sich, auf 650654. Gulden beliefen; hiernachst auch et liche, als die Zändler, auf das Bergwerk vers sichert waren, die solches in ihren Handen hatten, etliche andere Gläubiger und Bürgen aber eine Concession, allein zum Unterpfande und Schade losversicherung, ausgebracht hatten, beren gors derungen sich ebenfalls auf 549541. Gulden ets streckten, die allein ben den Zandlern stunden. Die 3)te Classe der Gläubiger bestund aus solchen, die ihr Capital auf verbürgte Versicherung hergeliehen, und ausser den Retardatzinsen, bis Mis chaelis 1569., 257832. Gulden ausmachten. 4) Waren auch Gläubiger da, welche ihre Zaupts summen wiederkäuflich und auf blosse Zands schriften und Siegel der Grafen, ohne einige Berpfandung oder Burgschaft, hergegeben hatten,

3. Chr. die ungefähr 100000. Gulden, ohne die rücks 1570 ständigen Zinsen bis UTichaelis 1569. betrugen. Und endlich 5) fanden sich auch noch Creditoren an, welche den Grafen nicht insgemein, sondern diesem oder jenem Grafen besonders Geld vorgestrecket hatten, welches sich ungefähr auf 300000. Guls

den belief.

Wegen der Gläubiger in der ersten Classe wurde nun verabschiedet, daß benselben von den Steuren der gedachten Städte und der Zerts schaft Unterthanen, auf gebührliche Abtheilung und proportionirlich, die mahnhaftigen Summen abbezahlet, von den unmahnhaftigen aber die verschriebenen Zinsen gereicht, und solche Steus ren, zu ihrer selbst Erledigung, gebraucht werden Die versessene Recardatzinsen sollten bis auf etliche wenige, besonders verzeichnete, ganzlich wegfallen, und weil es unmöglich ware, Capis tal und Zinsen sogleich zu bezahlen; so sollten die Currentzinsen, nemlich gunf vom Zundert, ben einem jeden, bis ju Abbezahlung seines Capitals, eingestellet, aber hernach auch bezahlet, und mit Ablegung einiger Zauptsummen, auch der ersten Zinsrechnung auf die Leipziger Meus Jahrs Messe 1571, der Unfang gemacht were ben. Damit auch diffalls keine Unrichtigkeit oder Ungleichheit vorfallen möchte; so sollten die Lehensherren gewisse verbürgte und beeidigte Personen, auf Kosten ber gemeinen Zerrschaft, verordnen, welche die den Grafen zugehörige Steins ren \*), in eines jeden Hemtern, einheben, und den Seques

Darüber hatten die Grafen von Mansfeld mit dem Churfürsten von Sachsen den 1. September 1570 zu Dresden einen Vergleich getroffen, und hernach darüber den 6. 70v. a. e. einen Aevers ausgestellt. Beide

Sequestratoren zu Bisleben überliefern, welchez. Che. bann bavon an die Creditoren, nach ihrer Classis 1570 fikation, die Capitalien nach und nach abbezahlen, und darüber, so oft es verlangt würde, den Lehense herren gebührende Rechnung ablegen sollten, auf welche Urt es auch zu Oldisleben, als dem vom H. Johann Wilhelm zu Sachsen abhangendem Lehen, gehalten werden sollte. Uebrigens sollten diese Steuereinnehmer ben Grafen gar nicht, sondern allein den Ober 1 Lehensherren vers pflichtet senn, und kein Bürger ober Winnelys mer der Städte, ben ernstlicher Strafe, keinem Grafen etwas von der Steuer geben oder folgen lassen. Zu richtiger und beständiger Vollziehung aber dieses und ber folgenden Artickel sollten die Oberlehensherren besondere Sequestratoren oder Oberaufseher verordnen, und ihnen ihre bes sondere Instrucktionen geben. Wenn nun dieses alles so ins Werk gerichtet worden; so sollten die Städte, und ihre Linwohner und Unterthanen, ihrer Schulden halber, hinfuro weiter nicht mit irgends einem Arreste, Repressalien und Aushals tung ihrer Guter, Personen ober beren Diener beschweret, sondern vor Gewalt gegen jeders mann geschüget werden.

Ben den verschiedenen Arten der Gläubis ger in der zweiten Classe mußten nothwendig auch verschiedene Dispositionen gemacht werden. Diesenigen nemlich, welche die Aemter, Vors werke und Güter, durch rechtliche Zülfe und Im#

> Beide stehen in Lunigs R. A., T. XXIII. p. 1873-1875. n. 1. sq. und in der Chur Sachs. gründl. Beantwortung des Unumstößl. Pormunoschafts Rechtes der verwittw. Fürstin von Mannsfeldt ic. in den Beylagen, n. 208. & 253. p. 136. fq. & 182. fq.

3. Chr. Jimmission, in Besitz bekommen, sollten bey deins 1570 selben, ohne alle weitere Untersuchung, gelassen werden, indem die gerichtliche Taxation jolcherges stalt pflege angestellet au werden, daß über selbige nichts übrig bleibe, was andern Gläubigern zu Gute kommen könnte. Hingegen die andern Besiger ber Memter und Gutet, welche auf sele bige ihr Geld mit Consens der Lehensherren go liehen, sollren zwar bessen wieder habhaft werden. Weil aber andere Gläubiger und Bürgen sich beschweret hatten, daß etliche solche Besiger cis nen ganz übermässigen Gewinst, zu ihrem Bortheile, daben gemacht, und neben der Verzinsung grosse Unterhaltung, Gnadengeld und Bestale lung erlanget haben sollen; so sollte ein jeder solcher Umtsbesiger oder Inhaber anderer Guter seine Pfandsumme, nebst fünf Gulden Zins auf jes des Zundert jährlich, auf vorgängige rechtmässige Liquidation, an dem verpfändetem Amte, Vors werke oder Gute, vor andern, die nicht altere oder bessere Berpfandungen haben, befommen. nachst wollten die Ober / Lebensberren, ein jeder in seinem Leben, alle und jede, durch Zulfe oder Immission, noch nicht gewürdigte Aemter, Porwerke und Güter, in einen landüblichen und gleichmässigen Unschlag, burch unverdächtige Coms missarien, bringen lassen. Wurde nun, nach sol cher Taxation, der Besiger des Unites oder Gus tes, basselbe wiederkäuflich an sich bringen, und die Uebermaaß seines Pfandschillings herausgeben, oder andere auf ihn folgende Creditoren, so weit sich die Uebermaaß erstrecket, in den Besig mit einnehmen wollen; so solle ihm das eine oder das andere frey stehen. Hätte er aber dessen ein Bedenken, so sollte den Gläubigern, die nach dem Besiger die Erstigkeit erlangt haben, gestats

tet fenn, Diefem bas feinige beraus ju geben. 3. Chr. Ralle fie aber bagu unvermogend maren; fo follte 1570 ein jeder Lebensberr, in feinem Lebenftucke, bem Besiger einen Schoffer guordnen, welchen er auch ben Berluft feiner an bem verpfanbeten Grade habenben Berechtigfeit zu leiben, ichulbig fenn folle, ber nebft ibm bie Bintunfte einnehmen. perrechnen, und mas über die jabrliche Sinfen bes Besitzers übrig bliebe, bem Lebensberren ober bem bazu Derordnetem zuffellen folle, mel cher es bann, ju Begablung ber Glaubiger, nach Ertenntmis der Sequestratoren, und nach ei nes jeden erlangten Erftigteit , ju vertheilen miffen murbe.

Wenn auch etwa baraber Jerungen entfter ben follten, baf einer ein 2mt ober But obne Gunft inne : , ber andere aber fich mit Gunft berfeben batte; ingleichen ba etma mebrern Glaus bigern ein Stuck Gutes unterschiedlich verpfans bet, ober ein ober mehr Stucke, nach erlangter eines ober bes anbern Bunft, in fraudem Creditorum verauffert maren; ober auch megen bes Cons fenfes ber Lebensberren und ber Erftinteit bal ber; fo follten folche Streitigteiten, burch bie berproneten Oberauffeber ober Sequestratoren, autlich verbort, abuebandelt, und menn es no thig, an ben Lebensberen berichtet merben. Mars be aber bie Gute ben ben Partenen nicht ftatt fine ben; fo follten jene fie fummarisch in Rechten verfahren laffen, und bernach bie 2ceten, menn bie Sachen propter continentiam cauffae etc. une theilbar, ben Lebensberren insgefamt, ober Demjenigen besonders, bem es Obrigteite balber gebührte, einschielen, welcher bernach summariam cauffar cognitionem bor die Sand nehmen folle. Muf gleiche Art follte es auch gehalten werben, 17. X. A. 8. Th. menn

## 114 Achte Periode. Biveite Epocha.

3. Dr. wenn bie bypothetarischen Glaubiger miber bie 1570 2mtsbefiner, megen empfangener übermafficen Muruna ibres Unterpfandes, au Ermindes rung des Zauptgutes, und ad Extenuationem Sortis . ober auch bak fie unbilliges Gnaden sund Mucher Beld auf Die Grafen und ibre 21ems ter geschlagen, und de mala Caussa Debitorum, sich betlagen murben. Diefe Creditores hypothecaris batten übrigens den mehrern Theil ihrer Binfen, Schaden, Untoften, Zehrung, Botenlohn, Leutertoften, Die fie nicht alfogleich unverurfacht, neben ben Sauptsummen, gablen mußen, fals len laffen; Die Sauptfummen aber follten einem feben, nach Gelegenheit feiner erlangten Erfrigs Beit, und vorgangiger genugfamen Liquidation, pro rata und proportioniclich, von der Uebermaf fe bezablet, oder bis zu beren Abführung versins fet merben. Die Bandeler, als Innhaber ber ben Grafen zuständigen drey gunftel Bergwers be, maren gwar zu biefer Sandlung nicht beschies ben morben, und murben billig bev ihren Cons trackten und Confensen gelaffen; wie man bann auch bifmal zu einiger Gewißbeit nicht tommen fonnen, wie viel bas Bergwert über ben Berlag und ihre Ablauf, auch andere Gebuhren, an Rents gulden und fonft jahrlich tragen mochte. Allein ber Churfurit von Sachsen murbe burch bie Oberauffeber und Sequestratoren bie Berords nung thun, bag alle Hebermaaffe am Bergwers te, welche, nach ber Grafen Bericht, fich unge fabr auf 40000, Gulden belaufen folle, fleiffig Busammen gehalten und ju Befriedigung ber Glaubiger angewandt merben follte. Und bie ets ma awischen ben Sandlern und Glaubigern ober Diefen legtern felbst fich ereignenbe Jerungen wollte ber Churfurst entweber burch gutliche Zands Zandlung, ober, int beren Entftebung, burch 3. Cbr. Schleunige rechtliche Weisung abthun.

Begen ber Glaubiger ber britten Rlaffe, nemlich berjenigen bie ihre Capitalien auf Burge Schaften gelieben, murbe von ben Grafen porge ichlagen, baf ihnen bon bem Ueberfchuffe ber Bergwerksnugungen jabrlich 25000, Gulden bezahlet, und ben Retardat und Current 3ins fen eine gewiffe Maag gegeben werben follte. Allein ber meifte Theil diefer Glaubiger wollte lieber ben feinen Burgen bleiben, und weil man auch noch nicht zu einer richtigen Bewißheit megen ber Uebermaaffe von ben Bergwerten fommen fonnen; fo murbe beliebt, baf folcher Ueberfchuf aus ben Bergwerten und Memtern fleiffig gufams men gehalten, und blos ju Bezahlung folder Blaubiger, nach eines jeben Recht, gebraucht, auch barüber alle Sahr richtige Rechnung, mogu bie Grafen und Creditoren jemanden berordnen fonnten, gehalten werben follte. Doch murbe bieben ben Glaubigern alles Schanden und Schmas ben ber Burgen, ben ernftlicher Strafe, verbos ten; ben Burgen aber, ben Grafen felbit und allen Intereffenten follte frey fteben, wider bie wucherlichen Glaubiger alle in Rechten juges laffene Mittel ju gebrauchen, worüber bann gang fummarisch verfahren, ertannt und erequiet werben, auch mas wider folde Wucherer erhals ten wurde, ben Rlagern 311 gute tommen folltes wie bann auch ber boben Obrigteit vorbehalten bliebe, wider folche Wucherer bie in ber Polis cey sund Reichs Dromung gefehte Strafen gu perbangen.

Ben ber vierten Rlaffe ber Creditoren, bie nemlich ihre Capitalien, ohne Berpfanbung und Burgichaft, auf bloffe Sandfebriften ber Grafen

## 516 Achte Periode. 3meite Epocha.

3. Ebr. ober ihrer Dorfabren, theils wiedertauflich, 1570 theils mabnbaftig ju forbern batten, bielten bie Brafen um Macblaffung ber Retardatzinsen an, und feblutten jugleich vor, baß ihnen jabrlich 5000. Gulden von den Bergwerkenungungen, bis die Bergwerte loslauflich murben, mel ches, nach ihrer Ungeige auf Oftern 1572. ges scheben mochte, ju Derzinfung ihrer Zauptfums men gegeben merben mochten, worauf fie nach Bezahlung ber auf bie Bergwerte verwiefes nen Glaubiger, auf felbige angewiesen werden Bonnten. Beil man aber megen ber Bergwerts murungen noch in Ungewißbeit stund, und es unmortich mar, Zinsen zu geben; fo murde bies fer Dorfcblatt ber Grafen verworfen, und es bev der Derordnung der Ober Lebensberren gelaffen. Enblich in Unfebung ber Glaubitter ber fünften Rlaffe, ober ber privat Schulden ber Grafen baten Diefe ebenfalls um Macblaffung ber ruckständigen und laufenden Zinsen, moges gen Sie den Vorschlag thaten, daß jenen Credis toren jahrlich auf ihre Forderungen 10000. Guls den von bem Ueberschusse aus den Bergwerten abbezahlet merben mochten. Allein ba biefes auf meiterer Erkundigung und Gewißbeit ber Bin-Einfte und bes Ueberschusses von ben Berus werten beruhete; fo murbe es auch bis babin ein= gestellt. Doch murben biefen Ereditoren alle unb jebe Retardatzinsen, Schaden, Bebrung, Bos tenlobn und Leuterfolten, welche fie, ohne ibre Berurfachung, alfogleich neben ber Sauptfumme batten bezahlen muffen, abgebandelt. baupt aber murbe noch, in 2insehung aller Glaus biger, bevorwortet, daß bie ben ihnen geschebes ne Liquidationen, auf eines jeden bloffes Untres ben, gwar verzeichnet, folche aber nicht anbers,

ale auf funftige flare Bescheinigung und glanbes Chr. wurdige Belegung mit gebubrenben Quittun, 1570 gen, Originalien und Urtunden, auch eines jes den Rechten ohne Schaden, angenommen morben feven.

Damit nun alles borffebenbe befto gemiffer und fefter gehalten werden mochte, fo bewilligten bie Grafen ausbrudlich, baf fie nunmehro, von bem Datum biefes Abschiedes an, bie Abnus gung aller ihrer Memter, Gradte, glecken, Dorfer, Vorwerte, Bolger, Steuren, Berge werke, und mas bagu allenthalben gehorig, nichts bavon ausgeschlossen, in die Zande ihrer obgebache ten Lebensberren fellen, und fich beren Ders waltung, Regierung, Jurisdicktion, Zwang, Bothmaffigteit, und alles anbern, fo bem ans bangig, ohne bie Wohnungen, bie fie ibo, (in Mansfeld, Bifleben, Griedeburg, Arnftein, Leimbach, Artern und Bornftedt,) inne batten, und worein andere nicht immittirt maren, auch ben nachften an ben Saufern gelegenen Garten, bis ju endlicher Befriedigung ihrer Creditoren, ganglich auffern und enthalten follten und wollten, woruber bann auch die Grafen einen befonbern Revers †) ausstellten, und fich megen ber Leib? gedinge ihrer Gemablimen befonbers erflarten. Weil inbessen bie wilde gischerey und Jago, bermoge ber Erbvertrage, ben fammtlichen Grafen von Mansfeld insgemein zufteben folle, fo ließ man gefcheben, baf fie fich berfelben , in fos fern fie nicht in ben Hemtern als eine Erbnus gung angeschlagen, und andern eingethan wors ben, gebrauchen mochten; boch, baf fie unter biefem Scheine bie anbern angewiefenen leute nicht beschwerten, noch jemanben in feinem Rechte fibre Rt 3

### 118 Achte Periode. 3weite Epocha.

3. Cbr. ten, ober biefem Abschiede guwider banbelten. 1570 Db nun alfo gleich bie Lebensberren, auf vielfab tiges und fleiffiges Unhalten ber Mansfelbischen Glaubiger und Burgen, Die Grafen 'mit Ernft babin angehalten, fich aller Mugungen ber gans gen Grafichaft ju entschlatten, folches auch ju einiger Erleichterung ber boben Beschwerden erft erwähnter Glaubiger und Burgen angefeben mar; fo jogen boch baben bie Lebensberren in Brwagung, baf ber gebachten Brafen, mit ibe ren jungen Zerrlin und graulin, eine ziemliche Angabl fen, ferner bie Grafen ben Lebensberren und ihren Dorfahren viele stattliche Dienste geleiftet, und fogar die Leibgedinge ihrer Ges mablinnen ben Glaubigern ju Gute geben lafe fen. Desmegen und ba es megen bes erblichert Bertommens ber Grafen, ihrer Gemablinnen und ber auten Ungabl ibrer jungen Zerrlin und gräulin nicht billig, und ben Lebensberren felbft nicht rubmlich fenn murbe, bag bie gebache ten Grafen, ibre Gemablinnen und Rinder in unerträglichen Armuth und Elende leben follten, auch ohnehin, biefe Derordnung ober Abschied einzugeben , und bemfelben zu geleben, ben Gras fen fchwer und fast unmöglich fenn murbe; fo bielten bie Lebensberren, aus ben angeführten Urfachen und Umftanben, nicht für ungiemlich, ben Grafen, ihren Gemablinnen und Rindern, von Umte und Obrigfeit wegen , giemliche Illimens ten ju verordnen. Auf was für eine Urt folches, men Sabre bernach, in bem Erfurtischen 21bs Schiede gescheben fen, merben mir ju feiner Beit pernebmen.

Indessen follten, vermöge des isigen Leipzis ger Abschiedes, alle Unterthanen der Grafichafe Manofeld, ben ihren Pflichten, verbunsben

#### Gefchichte R. Marimilians bes Biveiten. 319

ben fenn, fich an ber ganglichen Erfullung biefer 9 Be. Derordnung, burch ber Grafen Bebot und Bers 1370 bot, niches irren ju laffen, wie bann bie Grafen fie ihrer Pflicht beshalb entlieffen, und auch biefe Derordnung, befferer Machriche halber, birch Mandate ober fonft, in ber Berrichaft Mans-felb, offentlich publicire merben follte. Dagegen aber wollten auch bie Ober . Lebensberren for berfamit, auf gemeiner Serrichaft leibliche Line toffen, bie bertrauten Sequeffratoren, mit befonbern Inftrucktionen und Befehlen , nach Magigab biefes Abicbiedes, beftellen, und fie einer bem andern, innerhalb feche MBochen, name baft machen, beren ein jeder, in feiner Gerren richte und Unterthanen aber an Diefelben und bie Ober & Lebensberren verwiesen merben follten. Uebrigene murbe ben biefer gangen Sanblung anogenommen das Interesse des Kaysers und bes & Raysers, als bes & K. an den gehabenden & Anlagen, als welde sedesses von den Unterthanen, de es vos Alltere ju geben pflegten, genommen und an gebari-ge Orte entrichtet werben follten, ingleichen auch eimes jeben Beren Ritterdienfte. Ingleichen be hielren fich bie Lebenoberren vor, bie ifige Dere ordnung, nach Belegenbeit und Beftalt ber Gathen und Umflande, ju moderiren, ju erflaren, au vermehren, ober auch gang, ober jum Theil gu Derandern. Diemachst und wenn sich awischen ben Brafen und ihren Glaubigern, ober umter Die fent felbft, famt ober fonbers, Jerungen über Die Drioritat ober fonft jurigen, mollten bie fe: Beerg berren folde, quir bie obbeiebriebene Birt unb Beife, entweber gufammen, ober abgefondert, Magen, burch ihre verorbnete Sequeffratoren

Jan .

### 520 .. Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Chr. und Oberauffeber jur Gute, ober, wenn felbige 1570 nicht ftattfanbe, ohne Beitlauftigfeit, ju Recht fummarisch erortern, und falls es nothig, felbit barin Ertenneniß ergeben laffen. Enblich, menn alle Glaubiger geburlich bezahlt maren, follten ben Grafen ihre Memter, Guter, Bergwerte und anderes wieber eingeraumet werben, und Diefe gange Zandlung ihnen an ihren graflichen Ehren, und fonft teinen Machtheil gebahren. Mun batte gwar biefe Sequestration ber Graf-Schaft Mansfeld Die Absicht gehabt, Blaubiger, innerhalb einiger Jahre, nach und nach ju befriedigen, bamit bernach bie Grafen 3u ihren sequestrirten Landen wieder unweigerlich welanmen tonnten. Es bat aber felbige, fo viel ben chursachsischen Intheil betrift, (benn in Unfebung bes unter magbeburgifcber ober churbrandenburgischer Landeshobeit stebenben Untheils, ift Die Sequestration im 7. 1716 aufgehoben worden,) bis iho noch nicht ihre Endschaft erreicht, und find fogar, nachdem bie Mittel ; und Zinter , Ortischen Grafen von Mansfeld ausgestorben, und ihre unsequestrirt gewesene zwey gunftel an bie Dorder Drtis Schen Brafen gefallen, felbige mit in die Seques stration gezogen worben; mithin wir von biefer Sequestrationssache und ben bamit vorgeganges nen Deranderungen, auch noch in ber Rolge bies meilen einiges merben gebenfen muffen 4).

#### Bulest

a) Lanigs N. A., T. XI. n. 88. p. 133-141. DOS Sed Europ. Serold, T. I. p. 615, Iq. und X-6be ters Wingsfeltfin, P. XIX. n. 4. p. 25-31. Cf. Caff. Thineelli Des S. N. M. Brants: Acta vorm XVIII. Seculo, T. II. c. 10: p. 319. Iqq., paffin.

feines Bruders, bes S. Magnus in Liefland

<sup>26.</sup> und 345. und im VII. Bande, S. 134: 226. und 345. und im VII. Bande, S. 358: 361.

3. Chr. fel Wefel und in ber lanbfchaft Wyck festgefest bae 1570 be, ift bereite vorgefommen \*). Ueber benfelben batten nun bieber bornemlich fein Bruber, ber Ronig von Dannemart, und ber Rayfer eine Oberherrschaft behauptet; allein er lief fich nuns mehro, burch feinen Bofprediger, Chriftof Schropfer, überreben, nach Moftau ju geben, und bajelbft bem Czaar, Joan Bafilowitich bem II., au buldigen, ber ihn hierauf jum Ros nig von Liefland offentlich ausrufen lief , mos burch bann bas lieflandische Bigenthum, mels ches bisher die wichtigfte Zindernif des Mors dischen friedens gewesen war, allen, bie es in

Anspruch nahmen, entzogen murbe. Der Ros nig von Dannemart war alfo um fo leichter gu bes wegen , fich in neue griedens . Unterhandluns I Int. gen einzulaffen, bie im Beumonat ju Stettin ihren Anfang nahmen, und auf welche ber Rayfer ben S. Johann Griedrich von Dommern, ben Gra

fen Joachim von Schlick, Chriftofen von Cars lowing und Cafparn von Minchwing, ber Churs fürft Zuguft von Sachsen aber ben Grafen Lus Dewig von Berftein ju Meugarten, und Erich

Wollmarn von Berlepfch fchiefte.

Unfangs ichienen bie griedensumterhands Jungen abermale fruchtlos ju werben , meil fie, burch einen Bant bes R. Sigmund Augusts von Polen, ber von feinem Schwager, bem R. Jos hannes von Schweden, Reval und Wyck vers langte, unterbrochen wurden. Allein die vers mittelnden Gesandten siegten endlich über ben Gigenfinn ber friegfuhrenben Dachte , burch bie Ertlarung, bag ihre Berren benjenigen mit ben Baffen unterftugen murben, welcher am geneige telten

( ) O. im IV. Bande ber 17. E. Z. G., C. 426. ff. 

## Gefchichte R. Maximilians bes 3weiten. 523

teften jum Grieden mare. Darüber gaben bann 1570 iene nach, und ber Briede fam glucflich ju ftanbe, 12 Dec. que melchem, fo weit es ben Rayfer und bas Reich betrift, megen Liefland und Lubect, folgenbes au bemerten ift. Der Ravier follte, als mabren Oberherr von Liefland, bie Unfprüche aller Briettenden Ronitte auf Diefes Land untersuchen. und Macht haben, baffelbe wieder einzulofen. und Die Schurggerechtigkeit barüber ben Danie Schen Romigen zu verleihen. Die Schwedis Chen Besigungen in Liefland follten bem Rave fer fogleich eingeraumet, und bierauf von bemfele ben bas Stift Reval und Defel, nebft Dadis, Sonnenburg und Zabsel, dem Schutze bes Ronias von Dannemart unterworfen werben. ber bagegen ben Cagaren und feinen Bruder. Manus, babin bewegen follte, bie unternomme ne Belagerung von Reval fo lange aufzubeben. bis ber Ravier und bie Churfurften, auf einen gemiffen bestimmten Eag, mit Rath und Bulfe ber Romine von Dannemart, Schweden und Dolen, fich unter einander über eine ansehnliche Befandtichaft an ben Czaaren vergleichen mars ben, entweber einen grieden mit ihm gu fcblieffen. ober mit einbelliger Macht ihn zu betrieden. Inbeffen follte bie Rrone Schweden bie Grabt Res mal und bas Schlof Wittenstein folange noch im Befine behalten , bis fie fich mit bem Ravfer iber ibre auf Liefland verwandte Kriegskoften pers erlichen baben murbe.

Bwischen Schweden und ber A. Stadt Libeck aber wurde der Friede auf solgende Ber Dingungen geschlossen, baß die Ariegsbosten gegen einander kompensirt werden, und bie Lübecker binstire ihre Privilegien und Freiheiten im Könisteite Schweden, nach Innhalt der Form,

# 124 Machte Periode. 3weite Epocha.

3. Obr bie von ben Commiffarien ober Mediatoren ben 1570 biefem Grieden unterschrieben , und von bem Ronig und Reicherathe in Schweden beftas tittet morben, ohne alle Sinberung und Gintrag genieffen follten. Wegen ber alten gorderungen ber Ctabt Lubeck, Die bon Schuldverschreis bungen ber Ronige Guftave, Eriche und Tos banns von Schweden, und wegen meggenomme ner Lubectischer Schiffe und Waaren berrubts ten, verfprach ber Ronig von Schweden, an bie Stadt 75000. Rthle, innerhalb fieben Jahren, gu bezahlen, bamit auf Johannis Baptifta 2574. mit 10000. Athlen ben Anfang zu ma chen, mit einer gleichen Summe, bis zu ganglie cher Abtragung ber Schulb, von Jahr zu Jahr, fortgufahren, und im legten ober fiebenten Jahr re 15000. Reble ju entrichten; Die Bandschrife ten und Derschreibungen aber ber vorgebachten Schwedischen Ronige follten bie Lubecker fos gleich nach Ratifitation biefes griedens heraus geben. Singleichen follten ben Lubeckern bie gweg in Dommern mit Arreft belegte Schiffe, nebit bem Geschürge, verabfolget werben, und ihnen bie Bintreibung ihrer Schulden von ben Unterthas nen in Schweden, fo wie diefen ein gleiches gu Lubeck verftattet fenn. Gerner bie freye Schiffabrt und Bandlung ber Lubecker auf Marva mit den Buffen follte, bis zu weiterer Derordnung bes Rayfers und bes Reichs, von Schweden nicht verhindert werben; jeboch, baf bie Lis becker sich enthielten, Proviant, Gewehr und Ammunition ben Ruffen zuzuführen. menn funftig neue Streitigteiten zwischen Schwe ben und Lubeck entfteben murben; fo follten viet Schiedeleute von jedem Theile erwählet werden. um die ftreitigen Sachen entweder in ber Gibee in vertratten, ober ber Billigteit nach ju ente 3. Chr. Cheiden. Endlich murbe noch megen bes Streis 1579 tes mifchen Dannemart und Schweden, über Die Rubrung ber drey Rronen in ibren Reichs mappen, auf die Untersuchung und Entscheis bung des Raylers, ber Churfurften von Sache fen und Brandenburg, bes Pfalgraf Georg Johanns von Veldenz und des S. Julius zu Braunschweig & Luneburg & Wolfenburtel. non beiben Theilen, compromittirt ().

Menige Tage nach bem ju Stettin gefchlof: fenem Grieden reifete ber Rayfer von Spever, 16 Dec. mo er fich bisher feche Monate aufgehalten batte. ab b), und gieng nach Prag jurud. Dafelbft fellre Er nun, balb nach Untrit bes neuen Tabes, 7. obr. ben beiden evangelischen Standen von Zerren 1571 und ber Ritterschaft in Unter & Defferreich Die 143an. ibnen fcon bor gwen Sahren verfprochene formliche und ichriftliche Meturation wegen ihrer Relis

mons,

c) Schardii Epitome ad a. 1570., in Eins Scriptor. T. IV. p. m. 136. a. et 149. a. - 150. a. Chyl traeus l. c. , L. XXII. p. m. 596. fq. Lundorp l. c., T. II. L. X. p. m. 32 - 36. Thuanus 1. c. , T. IL. L. XLVII. p. m. 639 - 641. Schadaeus 1. c., P. IL. L. VI. S. 14. et 66. fq. p. m. 181. et 200-202. Pomani Hift. rer. Dan., in vita Friderici II. Regis, in de Weftpbalen Scriptor., T. II. p. 1217. fg. Lubem. Solbergs Dan. R. Sift. , P. II. p. m. 509-511. Bebbardi Dan. Sift., in ber Milgern. Weltbiff., T. XXXIII. cap. 1. Sect. 7. S. 107. p. 208 - 210. Lunigs R. A., P. fpec. Cont. II. 2. Sortf., f. T. X. n. 131. p. 323-336. et T. XIII. p. 1360-1366, n. 24. Balt. Ruffowens Chron. ber Proving Lufflandt; (Bart, 1584. 4.) P. II. p. 70 - 75. paffim. Cf. Johann Artenbolys Berfuch einer pragmat. Bift. von Bertragen und Tra-Etaten eines fregen Staats mit anbern Dachten;

(Caffel, 1753. 8.) p. 16 - 20.

3. Che. mionsfreiheit aus .). Die eigentliche Urfache, mas 1571 rum es fich mit ber 2lusftellung biefer formlichen Affekuration fo lange verzögert habe, ba both ber Ravier ben beiden vorermahnten Standen, bereits den 18. August 1568., ben Gebrauch ber 21. C., in ihren Schloffern, Zaufern und Gutern auf bem Lande, bewilliget hatte, ift biefe, weil folche Bewilligung auf eine Ders gleichung einer Agende, Die borhergehen follen, gerichtet gemefen. Diefes murbe nun Catholis icher Seits alfo erflaret , baf bie Stande mit Binführung ihres evangelischen Gottesdiens fes auf ihren Schloffern und Gutern fo lange warten mußten, bis es mit ber Dergleichung über Die Arende feine Richtigfeit batte. als baber die evangelischen Stande fich verlauten lieffen, baf fie, vermoge ber Rayferlichen Cons ceffion, entschlossen maren, evangelische Dres Diger, auch noch vor ber geschehenen Vergleis chung, angunehmen; fo fanden fie hierin alsbalb groffen Widerfpruch, und faben fich genothiget, ben Rayfer, in einer bemuthigen Bittschrift bom 11. September 1568., um folche Erlaubnig angufleben. Es murbe auch hierauf uber ben Ges brauch ber Ravserlichen Bewilligung, bis bie 2lgende verglichen mare, eine besondere Unters bandlung angestellt, und ben Standen, auf ibr emfiges Unhalten und Bitten, ber evangelische Gottesdienst auf ihren Schloffern, Saufern und Gutern, unter gemiffen Bedingungen, vom Rayfer zugestanden. Diefes war also bie erfte Derhinderung, wodurch die Affeturation aufe mehalten murbe.

Die

e) G. im VII. Bande ber 17. T. R. G., G. 5041 534.

Die meiste Verzögerung aber machte wohl I. Chr. bie Vergleichung ber Agende an sich selbst. Dann 1571 da berjenige Entwurf einer Rirchen 2lgende, welchen Chytraus aufgesett hatte, zwar bem Rays fer war übergeben, und von ihm gnadig angenommen worden; so wies es sich boch hernach aus, daß bes sonders wegen der Kirchenceremonien einige Veranderungen geschehen, und deren mehrere, als Chytraus in seinem Entwurfe gesetst hatte, eingerücket werden muffen \*). Dieses alles ers forderte nothwendig eine ziemliche Zeit, bis die Ugende eine solche Gestalt bekam, daß sie dem Rayser gefiele. Inzwischen war man doch end= lich, zu Anfang des J. 1570., mit der Vergleis chung zu Stande gekommen, worauf dann bas Concept der so lange und sehnlichst gewünschten Rayserlichen Assekuration nicht nur würklich abgefaßt, sondern auch ins reine geschrieben, und ju Prag ben 30. May 1570. †) datiet wurde, daß baran weiter nichts, als die eigenhandige Uns terschrift des Raysers und das angehängte Rays serliche Insiegel mangelte. Weil aber ber Rays ser daraber auf den Reichstag nach Speyer gieng, und baselbst einige Monate verweilte \*\*); so unterblieb die formliche Ausfertigung bis nach feiner Rückkunft vom Reichstage, ba bann eine neue Abschrift des Originals gemacht wurde, in welcher man aber kein Wort anderte, sondern nur bas Datum, obbemerkter maffen, auf ben 14. Tens

<sup>\*)</sup> S. im VII. Bande der 27. T. R. G., S. 521; 529.

Hunter diesem Datum führt daher Schadaeus, 1. c., P. II. L. VI. S. 31. p. 186. iq., die Rayserliche Mekuration an.

<sup>\*\*)</sup> S. in diesem VIII. Bande der M. T. R. G., S: 175. und 529.

3. Chr. Jenner 1571. setzte, worauf dasselbe, mit des Kay, 1571 sers eigenhändiger Unterschrift und seinem anhangendem Junssegel, den beiden evangelisschen Ständen von Zerren und der Ritterschaft in Unterösterreich zugestellet wurde, wogegen sie aber dem Rayser wiederum 900000. Rheinische

Gulden erlegen mußten.

Vermöge dieser Assekuration verstattete ber Rayser, in seinem, seiner Erben und Mache kommen Mamen, ben erstbesagten beiden Stans den samt und sonders, auch ihren Erben und Machkommen, samt ihren Pfarren, Kirchen und Schulen, auch allen ihren Unterthanen und Zugehörigen, die freze Uebung der Lehre der 21. C. und aller, in der von den Standen berfers figten und ihm überreichten Agende, enthaltenen Gebräuche und Ceremonien. Diese versichers te Er ihnen auch, aus Rayserlicher und Lans desfürstlicher Macht und Gewalt, für sich und alle seine Erbensund Machkommen derges stalt, daß sie sich deswegen, weder ben Ihm, noch feinen Erben und Rachkommen, ober ihren nach: gesetten Obrigfeiten, irgende einiger Ungnade, Gefahr ober anderer Widerwartigkeit zu bes fürchten haben, sondern gegen Männiglich, geistlichen und weltlichen Standes, vergewissert fenn und bleiben sollten. Es sollte auch Dawider, iso und kunftig, weder aus Rayserlicher, noch Landesfürstlicher Macht, Dispensation, Ins dult ober Absolution, irgends etwas gehandelt und verstattet werden, und zwar alles bis zu eis ner allgemeinen driftlichen Reformation und gotsseligen Vergleichung der Religion in Teute scher Mation. Dagegen aber mußten sich auch obgedachte beide Miederösterreichische Stande, vermittelst eines ausgestellten Reverses, Dete

verpflichten, bey der A. C. und überreichten Agens J. Che. de beståndig zu bleiben, und dawider sich keiner 1571 andern Lehre, Gottesdienstes oder Ceremos nien anzumassen, sondern vielmehr denselben mit ernstlicher Strafe zu begegnen; ingleichen ber cas tholischen Religion Zugethanen, in zeitlichen und geistlichen Sachen, gar nicht zuwider zu senn, oder etwas gegen sie, wegen Unterschieds des Glaubens vorzunehmen, und besonders an ihren Rirchenübungen ihnen keinen Trog, Gewalt noch Frevel zu beweisen, noch an ihren zeitlichen Winkunften etwas ausser Recht zu entziehen, sons bern es mit ihnen, als ihren Mitgliebern, treulich meinen, und dergleichen auch von ihnen, in gleichen Fällen, allenthalben gewärtig fenn.

Hiedurch war nun den evangelischen Ges sterreichern, was die Hauptsache ihrer Gewis sensfreiheit betraf, endlich geholfen. Ja es gieng die Rayserliche Gnade noch weiter, indem den Stånden ingeheim erlaubt wurde, einen eige nen Superintendenten ju halten, und ein besons beres Consistorium anzurichten, das jedoch kein Consistorium, sondern eine Religions & Depus ration, und die Mitglieder derselben Religions, Deputirten genannt werden sollten, welche Vers gunstigung für die Kirchen in Vesterreich ges wiß was grosses war. Dann da vorher ausbruck. lich von den Ständen war verlangt worden, daß sie die geistliche Gerichtsbarkeit der catholis schen Bischöfe über sich erkennen, und ihre Pres diger von denselben ordiniren lassen sollten †); so war solche Schwierigkeit, durch die vorgedachte Bewilligung, auf einmal gehoben, und war nun ber

<sup>†)</sup> S. im VII. Bande ber \$7. T. X. G., S. 528. f. 17. 2. 3. 8. Th. 11

3. Ebr. der Stände vornehmste Sorge noch, daß ihre 1571 Kirchen mit einem frommen, gelehrten und flugen Superintendenten versehen werden mochten. Da nun der Rayser sich merken ließ, daß er gerne se hen wurde, wenn man den damaligen berühinten Superintendenten zu Braunschweig, den D. Martin Chemnitz, berufte; so thaten ihm bie Miederösterreichischen Stände, im folgenden Jahr, nochmals einen Antrag, und schickten ben Pokationsbrief, burch einen eigenen Boten, an ben Chytraus, damit sich Chemniz, durch dessen Borstellungen, besto eher zu Annehmung bieses Berufs mochte bewegen lassen. In dem Vokas tionsschreiben aber ersuchten die Stande den Chemnin, daß er, ihrer angehenden schwachen Kirche zum Besten, sich zu ihnen begeben, und ihr Superintendent werden mochte, wie es auch der Rayser bewilliget hatte. Es rebete ihm auch Chytraus, in einem weitlauftigen Schreiben, fehr nachdrücklich zu, den Gesterreichern in ihrer Bitte zu willfahren; allein die Braunschweigen wollten ben Chemnin nicht fahren lassen, und dieser trug Bedenken, sie zu verlassen, da sie ihn erst kurzlich, ben Gelegenheit eines Berufs nach Preussen, sich durch neue Wohlthaten verbunden hatten.

Dem ungeachtet gaben die Stände boch noch nicht alle Hoffnung auf, den Chemnin, wenigstens auf eine Zeitlang, zu ihrem Superintendenten zu erhalten, und es war ihnen ein Superintendent auch um so nöthiger, weil sie, in dessen Ermanglung, ihre zu Predigern anzunehmende Candidaten, mit schweren Rosten, nach weit entlegenen Orten, als Berlin, Rostock, Tübingenze, schießen mußten, um von einem evangelischen Ministerium eras minist und ordinirt zu werden. Hiernächst weil die, zu Bermeidung solcher Weitläuftigkeiten und

Un

Unkosten, von ihnen bisweilen angenommene, und 3. Chr. schon anderwärts im Umte gestandene Prediger ges 1571 meiniglich unruhige Köpfe waren, und allerhand Streitigkeicen anfiengen, auch ihre Geiftliche über haupt, da sie keinen Inspecktor hatten, meinten, daß ein jeder in seiner Rirche Superintendent sen, und niemanden von seinem Thun und lassen Red und Untwort geben durfe. Weil nun die Stande fol ches Elend beständig vor Alugen sahen, und solches gerne heben wollten, auch deswegen auf die 21ms richtung eines Consistoriums ohne Unterlaß bes dacht waren; so baten sie abermale den Chemnin, in einem an ihn, den 5. Junius 1572., erlassenem Schreiben, mit fehr beweglichen Grunden, daß er, wo nicht lange und für beständig, boch wenigstens auf ein oder zwey Jahre, ihrer Kirchen zum Besten, ju ihnen kommen, und das Umt eines Sus perintendentens verwalten mochte. Bald darauf schrieb auch einer von den Religionsdeputirten an ihn: "Er mochte boch kommen, und sich ihrer "Rirchen erbarmen, indem es sonst bald um sie wur-" be gethan senn, weil bald einer von Wittenberg, "ein anderer aus Schwaben, Bayern, Pfalz, "Würtenberg, Meissen und Schlesien zc. ge-"laufen kame, bavon ein jeder Zahn im Rorbe " senn wollte, und Jankeregen anrichtete." schlug zwar Chemniz diesen neuen Beruf nicht sogleich aus, sondern sette einige Artickel auf, die er nach Oesterreich schickte, bamit sich die Stande darüber erst erklaren mochten, ebe er sich weiter herausliesse, und Chytraus hatte auch gute Zoffs nung, daß er das Umt eines Superintendenten auf ein oder bas andere Jahr annehmen wurde. Ja Chytraus selbst, den die Stande, unter groffen Berheistungen, gebeten hatten, ben neuen Sus perintendenten und noch andere neue Prediger mach

3. Chr. nach Oesterreich zu begleiten, war nicht abges 1571 neigt, solches zu thun, wenn sie ihm und seinem Gesolge ein sicheres Geleit vom Rayser aus würken würden. Allein es ersolgte nachher weder bas eine, noch das andere, theils weil vielleicht die von dem Chemnitz nach Oesterreich geschickten Artickel den Predigern nicht mochten angestans den haben, theils weil um diese Zeit Chytraus den Oesterreichischen Predigern einen scharfen Brief, wegen Veränderung der von ihm ausgesess ten Rirchen Algende, wovon ich nun auch noch einiges gedenken muß, zugeschicht hatte, der sie ohne Zweisel wird erzürnt und bewogen haben, von dieser Vokation nunmehro stille zu schweigen.

Dem Chytraus war nemlich, nach seiner Unkunft in Vesterreich, von den Ständen die Verfertigung der Rirchen & Agende aufgetra gen worden, wozu nicht geringe Klugheit und Geschicklichkeit nothig war, weil dieses Formus lar hernach der Rayserlichen Censix unterwors fen werben sollte. Besonders hatte baben Chys traus in Prwägung zu ziehen, daß er zwar der evangelischen Wahrheit beständig das Wort rede, jedoch aber auch nicht durch eine allzu groffe Schärfe das Beste der Rirche hindere. Dann, ba ber Rayser ausbrucklich verlangte, daß man in ber Agende alle, nur immer mögliche, Ceremos nien aus dem Pabstthume beibehalten sollte; so konnte es Chytraus, wenn er deren gar zu wes nige einruckte, ben dem Rayser leicht verderben. Hingegen mußte er auch von Seiten der evanges lischen Prediger einen Widerstand besorgen, wofern er ein und andere Gebrauche, die aus bem Pabstthume noch zu dulden waren, einrücken wollte, weil unter jenen nicht wenige unverstäns dige Liferer waren, welche insonderheit vor dem Megs

Meßgewande und den Lichtern auf dem 211/3 Chr. tare den grösten Abscheu hatten. Doch diesem 1571 allen ungeachtet verfertigte Chytraus die Agende mit solcher Vorsicht, daß man weder von Seiten des Raysers, noch der Evangelischen, mit Grund der Wahrheit, etwas auf dieselbe brins gen konnte, und sie ist wurklich eine der besten Kirchenordnungen, die jemals in der evangelis schen Rirche ist publicirt worden \*). Mun mußte zwar Chytraus, auf Verlangen der Deputirten ber Stände, benen er seinen ersten Aufsatz zur Censur übergeben hatte, aus bemfelben sogleich ben ersten Theil, welcher eine Erklärung der vors nehmsten Zauptstücke der christlichen Lehre enthielt, weglassen. Und seine wohlgemeinte Arbeit fand überhaupt ben den Predigern in Mieders Desterreich in allen Stucken nicht ben Beifall, den sie doch wohl verdient hatte. Woran aber die Zauptursache mag gewesen senn, daß die Zerren und Ritterschaft die Rirchenagende, ohne Zus ziehung der übrigen Prediger, oder ihre Genehe migung zu verlangen, hatten verfertigen lassen; deswegen sie auch hernach damit so übel zufrieden gewesen. Indessen wurde endlich Chytraus seinen Verdruß doch wohl verschmerzt haben, wenn es blos bey den Veranderungen geblieben ware, die während seiner Ausarbeitung dieser oft bes sagten Kirchens Agenda vorgenommen worden. Allein, nachdem er wieder nach Rostock zurück ges 11.3 gante

Thytraus gab dieselbe im J. 1578. zu Rostock her; aus, worauf sie zu Selmstedt im J. 1587. wieder aufgeleget worden, unter dem Titel: Der fürnehm: sten Sauptstück christlicher Lehre nürzliche und Kurze Erklährung. Sampt einer Christlichen Kirschen: Agenda Davidis Chytraei; s. Raupachs Evangel. Desterreich, P. I. S. 32. p. 116-118.

I. Ebr gangen war, gieng es mit derselben noch verkehrter, 1571 indem sich neue Censoren über seine Arbeit machten, unter denen besonders der ihm vormals zu einem Mitgehälfen zugegebene Christof Reuter †) genannt wird, welche, nach ihrem Gutdünken, des Chyträus Worte entweder zerstümmelten, oder erwas mehr hinzusesten, wie gleich umständlicher soll

gemeldet werben.

Mun hatte der Rapser ben Mieder & Oestets reichischen Ständen, unter dem 7. September 1570., ein offenes Patent wegen einer anzulegen. den Buchdruckerey ertheilt, die sie auch unverzügs lich zu Stein in Mieder Desterreich anrichteten, und welche, als die Widriggesinnten dagegen Bes wegungen machten, vom Rayler in Schutz genommen wurde. Sobald also Chytraus hievon Machricht erhalten hatte; so vermuchete er nicht ohne Grund, daß man sich dieses herrlichen Mits tels, die evangelische Lehre in Oesterreich, durch nöthige Bücher zu erhalten und fortzuflans zen, bedienen, und nunmehro die von ihm, auf 23es fehl der Stande, verfertigte Schriften ") pus bliciren wurde. Er schrieb deswegen an seinen erstbesagten vorigen Mitgehülfen, den Reuter, und wünschte, daß er seine Schriften, ehe sie gebruckt wurden, erst noch einmal möchte überseihen, and hin und wieder besser einrichten können; wie er sich dann erbot, auf Erfordern, nochmals eine Reise nach Gesterreich zu thun. Kaum aber hatte er seinen Brief abgehen lassen, als ihm schon ein gedrucktes Eremplar der Algende augeschickt wurde ff). Chytraus wurde nun bald gewahr, fein

†) S. im VII. Bande ber 27. T. R. G., S. 523.

. \*) G. in eben demfelben, G. 522. f.

COMPA

wie die von den zweyen Ständen der Berren und

sein Aufsatz nicht nur hier und da verstümmelt, 3. Chr. sondern auch ein mehreres hinzugesetzet worden. 1571 Ben der Zerstummelung bedauerte er insonderheit, daß man daben so unverständig verfahren, und nicht einmal einen bequemen Zusammenhang ber Worte und Materien gemacht, auch viele wich? tige Sachen ausgelassen hatte. Ben ben einges flickten Zusätzen aber, die theils den Exorcismus, theils eine grosse Menge der Collecten, und eine sehr weitlauftige Ordnung, wie es mit der Taufe der Erwachsenen, und mit der Confirmation gehalten werden sollte, betrafen, wünschte er insonders heit ben dem Prorcismus, daß berselbe, nach dem Beispiel der Pfälzischen Rirche, lieber überall mochte weggelassen, als auf solche Weise und an solchem Orte eingeschoben worden senn. Bon dem übrigen aber schrieb Chytraus an den Leyser: "Er habe es oft mit Schmerzen beweinet, daß eine so "ungeschiefte und abgeschmackte Sammlung "von Kirchengebräuchen herausgegeben worden, nund Er wundere sich gar sehr, daß der Rayser den Berren und der Ritterschaft über diese Agende "eine Ussekuration ertheilet habe." Dieses vers ursachte nun, daß Chytraus mit seinem Briefs wechsel nach Oesterreich eine Zeitlang innehielte, und nur zu Anfang des J. 1572., durch jemand andern, an einen gewissen Prediger in Westerreich schreiben, und sein Mißfallen über dieses Berfahren, jedoch mit vieler Sanftmuth, bezeugen ließ.

11 4 Weil

Aitterschaft im Erze Zerzogthum Gesterreich unter der Ens gebraucht wird. 1. Cor. XIV., s. l., aber vermuthlich zu Stein gedruckt, 1571. fol. Aus dieser grössern Agenda sind noch in diesem Jahr zwey besondere Auszüge gemacht, und durch den Druck bekannt gemacht worden, wovon man das weit tere nachsehen kann beym Raupach, l. c., P. II. S. 32. P. 200-202. 3. Chr. Weil nun aber die Gesterreicher hierunter 1571 nicht unrecht wollten gehandelt haben; so schickten sie den vom Chytraus gemachten Aufsatz ber Rirs chens Agende auf gewisse Universitäten, und hols ten darüber die Censuren der Theologen ein, wels che sie dann, mit ihren eigenen Censuren, bem Chytraus zusandten, damit er sehen konnte, daß sie rechtmässige Ursachen zu der vorgenommenen Veranderung gehabt hatten. Allein Chytraus blieb ihnen die Antwort nicht schuldig, sondern schiefte im August 1572. einen weitläuftigen Brief an die Rirchendiener in Gesterreich, den er auch drucken ließ, worin er ihre Censuren Punkt für Punkt durchgieng, und sie gründlich und derbe beantwortete. Daraus sahen nun zwar die Des sterreicher, daß sie sich mit der Ausgabe ihrer Algende übereilet hatten; aber Chytraus vers darb es darüber mit den dortigen Predigern so sehr, daß sie ihm auf seine Briefe nicht mehr ants worten wollten. Es fanden sich zwar unter dens felben einige, die es in dieser Sache mit ihm hielten, und sich solchen unnothigen Jankeregen widersege ten, unter denen ein gewisser Johann Friedrich Colestin sogar eine weitlauftige Schunscheift für des Chytraus Kirchen 21gende verfertigte, sie demselben zur Censur zuschickte, und mit Geneben haltung ber Stande herausgeben wollte. Illein weder Chytraus, noch andere Theologen, mit benen er darüber conferirte, fanden rathsam, selbige drucken zu lassen, weil es nur bey den Catholis schen zu allerhand Lästerungen, und ben den Bvangelischen zu neuen Weiterungen Unlaß geben konnte. Indessen dauerte dieser Lermen noch bis in das J. 1574., gegen dessen Ende selbi-ger meistens nachließ. Man findet zwar nicht deutlich, auf was für eine Urt biese Streitigkeiten bei beigeleget worden; doch scheint es, baß ber Rayser 3. Cht. sich barein gelegt habe, wie wir hernach bemerken 1571 wollen. Allein bem allen ungeachtet haben sich bie Oesterreichischen Prediger, in den folgenden Zeis ten, weder an die Rirchen 2lgende, wie sie von dem Chytraus aufgesett, noch wie sie nachher verändert worden, gebunden, sondern ein jeder hat in seiner Gemeinde, nach seinem Gefallen, die Rirchenceremonien eingerichtet, welches aber den evangelischen Rirchen in Westerreich sehr zum Schaden und Machtheile gereichte.

Raum war inzwischen bie mehrgebachte Des sterreichische Kirchen Agende, im J. 1571., im Drucke erschienen, und publicitt worden, als man von Seiten der Catholischen beschäftiget war, selbige zu prufen, und bas, mas etwa barin irris ges senn möchte, aufzusuchen. Man holte von gelehrten Theologen unter ihnen Informationen ein, in der Absicht, diefelben dem Rayser zu übers geben, und dadurch zu bewürken, daß den beis den Ständen der Gebrauch dieses Buches mochte verboten werden. Insonderheit überschickte H. Albrecht von Bayern, im Wintermonat 1571., die Agende an die Theologen auf seiner Universität zu Ingolstadt, mit Befehl, dieselbe zu untersuchen und ihre Censur ihm mit dem ehes sten zu übersenden. Sie trugen auch sogleich ihrem-Collegen, dem Zieronymus Torrensis auf, eine summarische Widerlegung derselben zu verferti gen, welche alsobald, nebst einem Schreiben ber Sakultat, an den Zerzog übermacht wurde. Mach= her gab man auch noch dem D. Rudolf Clenck auf, die Agende noch genauer durchzusehen, und alle darin gefundene Irrthümer zu widerlegen, 11 5 mels

I. Chr. welches auch berselbe in kurzem befolgte \*). Der 1571 Erfolg aber hat gezeigt, daß alle diese Bemühuns gen der Catholischen vergeblich gewesen, indem man nicht sindet, daß der Reyser darauf geachs tet, sondern es vielmehr bey seinem einmal gegebes nem Rayserlichen Worte gelassen, und seine evangelische Unterthanen in Oesterreich, ben ber ihnen verstatteten freyen Religionsübung, ges gen alle Verfolgungen und Vorstellungen der catholischen Geistlichkeit, geschüget habe, weil er den Grundsay hatte, daß man einen Lingriff in die Rechte GOttes thun würde, wenn man über die Gewissensberrschen, oder in Religionssachen das weltliche Schwerdt gebrauchen wollte.

Hatte die Gesterreichische Agende unter den Catholischen einige Bewegungen veranlasset; so waren dieselben unter den Bvangelischen selbst gewiß auch nicht geringe. Sobald sie nemlich im 3. 1571. herausgekommen war, schickte ein gewisser evangelischer Freyherr in Oesterreich Exemplar davon an die theologische gakultät zu Wittenberg, und verlangte barüber ihr Guts achten. Sie stellte auch darüber ihr Bedenken aus, worin sie sich aber nicht sonderlich auf Spes cialpunkten der Agende einließ, sondern sich das mit entschuldigte, daß sie das sogenannte Doctrinale †), worauf man sich in der Vorrede beziehe, nicht gesehen hatte. Hingegen liessen sich die Wits tenberger, in ihrem Bedenken, besto weitlauftis ger darüber heraus, daß die reine Lehre auf ihrer Universität annoch getrieben wurde, und waren auf die Verkasser der Agende fast übel zu spres chen,

t) S. im VII. Bande der 17. C. R. G., S. 523.

<sup>\*)</sup> S.Val. Rotmari & Io. Engerdi almae Ingolstad. Academiae T. I. (Ingolstadii, 1581. 4.) P. VII. p. 156. b. sq.

chen, daß sie den Consens ihrer Rirchen mit der I. Ehr. itzigen Kirche zu Wittenberg nicht mit aus. 1571 drücklichen Worten bezeuget hätten. Nun wird man zwar auf bieses Wittenbergische theologis sche Gutachten eben nicht viel geachtet haben, weil es nicht von den Religionsdeputirten, im Tamen der beiden Stände, sondern nur von eis nem aus dem Zetrenstande insbesondere eingehostet worden. Ullein es blieb nicht blos den Ben Beurtheilungen der auswärtigen Gottesges lehrten, sondern es fanden sich in Oesterreich selbst Männer unter den evangelischen Predis gern, welche, obbesagter massen, über die Agende einen gewaltigen Zank ansiengen, und sich nicht scheueten, vorzugeben, daß dieselbe Dinge enthielte, die gottlos, und der heiligen Schrift zuwider waren, auch sogar besondere Schriften gegen diesel be verfertigten, daß man sich baber genöthiget sab, dieselbe in einer besondern Apologie zu widerles gen. Es veranlaßten auch die Religions Des putirten, bald nach Publikation der Agende, eine Zusammenkunft der Zerren und Landleus te, unter welchen die gedachten unruhigen Predis ger stunden, um sich mit ihnen über ben Gebrauch der Agende zu vergleichen, damit die Unruhe nicht noch grösser werden möchte, und man holte auch, ungefähr im J. 1573., die Meinung einis ger auswärtigen evangelischen Gottesgelehrs ten, als z. E. ver Pfalz & Simmernschen und Ros stockischen, über die mehrerwähnte Agende ein, veren Antworten auch einliefen. Da sich aber die zänkischen Prediger noch nicht zur Ruhe geben wollten; so kam endlich die Sache sogar vor den Rayser, welcher, zu Zebung solcher ärgerlichen Zwistigkeiten, zuerst ein besonderes Dekret an die Religions, Deputirten ergehen ließ, und nachdem Die

I. Chr. dieselben hierauf den 9. April 1574. ihren Bes
1571 richt erstattet, eine Resolution darauf ertheilte,
vermuthlich des Inhalts, daß die unruhigen Pres
diger, mit Nachdruck, dum Frieden und dur Eins

tracht angewiesen worden.

Zum Beschluß dieser Westerreichischen Res ligions : Angelegenheiten will ich noch einiger da bin einschlagenden, und die Universität Wien bes treffenden Umstånde gedenken. Auf derselben waren in allen Jakultäten, ausser ber Theologischen, verschiedene Professoren, die sich öffentlich zur evangelischen Religion befannten, welcher Uns terschied der Religionen nothwendig einige Zwis stigkeiten bisweilen veranlassen mußte, woben bann die catholische Partey, als die stärkere, der an dern auf alle mögliche Urt vorzudringen suchte. Davon zeigte sich im J. 1571. ein merkliches Prempel. Es sollte nemlich ein neuer Rector Magnificus der Universität erwählet werden, und weil die Ordnung damals die Philosophische gas kultat traf, in dieser aber die meisten Professos ren der evangelischen Religion zugethan waren; so besorgte die theologische Sakultät nicht ohne Ursache, daß ein Lutheraner jum Recktor moch te erwählet werden. Besonders war den Theolos gen bange, daß die Wahl auf den Cornelius Grienwaldt fallen mochte, der sich ben den Cas tholischen vadurch sehr verhaßt gemacht hatte, daß er, im J. 1569., als damaliger Recktor der Universität, nicht anders, als mit den hartesten Bedrohungen, hatte gezwungen werden konnen, gewöhnlichen Procession am Frohnleichs namsfeste mit benzuwohnen, wegen welcher Wie derspänstigkeit er hernach für untüchtig erkläret wurde, hinfuro das Dekanat in der philosophis schen gakultät jemals wieder zu befleiden. Ja wie Die vantelischen Professoren zum Prokurator der 1571 Oesterreichischen Mation auf der Universität war erwählet worden; so ruhete die catholische Partey nicht eher, als bis sie die Wahl wieder umgestossen und einen andern ernannt hatten.

Allein ben der ifo bevorstehenden Recktos ratswahl traueten sie ihren eigenen Kraften allein nicht soviel zu, dieses verhindern zu konnen; des wegen sie dem Rayser in einem Memorial vorstellten: "Da einige Johre her bisweilen Recktoren "waren ermählet worden, die ben Statuten der "Universität zuwider, den öffentlichen Pros "cessionen, besonders am Fronleichnamstage, "nicht beigewohnet, so mochte der Rayser befehlen, , daß Niemand ben Sommer über das Recktorat " verwalten sollte, es sen bann, bag er sich dieser "Ordnung gemäß verhielte,. Durch Diese Worstellung wurften sie auch ben dem Rayser so viel aus, daß er aus Prag ein Schreiben an ben 11Apr. damaligen Superintendenten der Universität und Miederösterreichischen Regimentsrath, D. Siegmunden von Wedt, ergeben ließ, dahin zu sehen, daß die Erwählung eines kunftigen Recktors der Universität den Statuten gemäß geschehe, und eine solche Person zum Recktoras te befordert werde, welche sich in allen Dingen, besonders aber in den Actibus publicis den bemeldten Statuten und bem bey der Universität und bes sen Recktorate alt hergekommenem Gebraus che gemäß verhalte, und sich bessen nicht weigere. Damit auch der Sinn dieses Rayserlichen Schreibens ja recht gefaßt werden mochte; so er: ließ der Rayserliche Setretar Unverzagt noch d. e. einen besondern Zandbrief an den vorbesagten Sus perintendenten von Wedt, worinnen er ihm melbete,

J. Chr. dete, daß der Rayser eine catholische Person 1571 zum Recktorat wollte befördert haben, die sich nicht, wie disher östers geschehen, weigerte, den össentlichen Actibus, als den den Processionen in den hohen Sesten, besonders an dem Gottess dienste des Fronleichnamstages, ingleichen dem Gottesdienste den dem Domstifte senerlich beys zuwohnen, und sie zu besuchen. Indessen scheie net es doch, daß dieses Dekret wegen der Wahl einer Catholischen Person zum Recktorate nur allein vom J. 1571. zu verstehen gewesen, weil hernach doch wiederum evangelische Recktoren

ben der Universität vorkommen.

Im folgenden J. 1572. murbe wiederum ein Befehl vom Rayser ausgewürker, wodurch den evangelischen Meuerungen gewehret, und die alten Gebräuche aufrecht erhalten werden sollten. Es betraf solcher die, ben Begrabung der Leichen, in der catholischen Kirche eingeführte Ceremonien, welche von den evangelischen Pros fessoren und Bürgern zu Wien für aberglaus bisch angesehen wurden; deswegen sie sich die Freiheit nahmen, ihre Verstorbene ohne alles Ges prange zu Grabe zu bringen, und als man es ihnen zu Wien, auf den dasigen Kirchhöfen, nicht gestatten wollte, so fuhren sie mit ihren Leichen jum Thor hinaus, und beerdigten fie auf ben Gottesäckern der Rirchen auf dem Lande, die den evangelischen Standen zugehörten. Weil aber baburch den catholischen Geistlichen vieles von ihren Accidenzien entgieng; so wandten diese fich an ben Rayser, und brachten ibm die Sache so nachdrücklich vor, daß deswegen, den ir. Mers 1572., ein eigenes Dekret folgenden Innhalts an die Universität ergieng. "Es hatten eine Zeit= "ber nicht allein etliche Bürger zu Wien, son-"bern

"bern auch einige Mitglieder ber Universität, J. Chr. "eigenen Gefallens, und ohne Vorwissen und 1571 "Zugeben des Raysers, dem alten Gebrauche zus wider, sich herausgenommen, die Leichen ihrer " Verwandten, auf eine neue und bey der Stadt "ungewöhnliche Weise, newlich mit Aus "schliessung der Priesterschaft, Schulen, , Windlichter, Gelaut, Rreug und dergleichen "ausserlichen geistlichen Ceremonien zu Grabe "ju tragen; ingleichen diese Leichen nicht bier "in der Stadt, sondern aufferhalb derselben in "Bauerdorfern, gleichsam ber Stadt, ben Rirs "chen und ihrer Voreltern geistlichen Begräbs "nissen zur Verachtung und Schmach, bes "graben zu lassen. Weil aber solches an sich " selbst ärgerlich, und weder ben Universitätse "verwandten, noch den Bürgern, wider Wils "len des Raysers, bergleichen zu thun gebühre; " so trage ber Rayser barüber ein billiges Miffals "len, und befehle daher, daß der Recktor, Sus " perintendent und die ganze Universität solches, "bey allen ihren zugethanen Gliedern, ganzlich "abschaffen, und es hinfuro Reinem mehr ges "fatten sollten. Diejenigen aber, welche sich ders "gleichen ferner unterstehen, und es sich nicht " verbieten laffen wurden, sollten sogleich dem "Rayser namhaft gemacht werben,. Dekret wurde hierauf den Dechanten einer jeden Sakultat zugestellet, mit Befehl, demselben auf das genaueste nachzuleben. Indessen wurde es doch, im Vertrauen auf die Gnade des Rays sers, nicht allemal auf das genaueste befolget; bann etwa dren Jahre hernach begleiteten der das malige Recktor der Universität, D. Johann Aicholz, nebst andern evangelischen Professos ren und Universitätsverwandten, die Leiche eines

I. Chr. eines verstorbenen Lutherischen Studentens, 1571 an hellem Tage, ohne Gesang und Rlang, durch die Strassen, zu Grabe. Es wiedersuhr ihnen auch deswegen weiter nichts, als daß der Erz. H. Catl, der damals in Abwesenheit seines Brusders, des Raysers, Statthalter in Gesterreich war, dem Recktor und seinen Mitbegleitern die Uebertretung des Rayserlichen Besehls, mit angedroheter Strasse, verweisen ließ, und zugleich das vorige Verdot, durch ein abermaliges Dekret erneuerte f).

Der Kayser hielt sich bamals bis in ben Sommer hinein zu Prag auf, und wir wollen daher die uns bekannt gewordene Urkunden, welche er zu Prag hat aussertigen lassen, kurzlich bes merken. Ausser dem bereits ben dem vorigen Jahr bemerkten Rayserlichen Munz Mandate 9),

9. Apriließ unser Rayser Maximilian zu Prag eine Vers ordnung ausgehen, daß alle Schlesische Rams merbedienten, ausser den Rammer sund Raiths Rathen, ingleichen den Sekretarien unter der Ges

Chytraei Epistolae, passim. Ott. Frid. Schützii Comm. de vita Dav. Chytraei, L. II. p. 92. sqq. et 109-142. et in App. ad L. II. p. 1. sq. 3. sqq. 16. 20. 63. sqq. Fechii Supplem. ad Hist. ecclesiast. Sec. XVI. et XVII. ex Epp. ad Marbachies, P. III. n. 162. p. 293. Pol. Lyseri Officium Pietatis etc. contra G. Arnoldum, p. 229. sq. Rebe meyers Kirchen: Hist. ber Etadt Braunschweig, P. III. c. 7. Sect. 5. S. 15. p. 384. et Sect. 6. S. 3. et 13. p. 393. sq. et 405. sq. Seb. Mitterdorfferi Consp. Histor. Universit. Viennensis, T. III.; (Viennae, 1725. 8.) p. 15. sqq. 19. sqq. et 26. und Raupach, L. c., P. I. S. 32-35. p. 114-135. et P. II. S. 32. sq. p. 197-211. item in den Beystagen, n. XVII. p. 144-147.

Gerichtsbarkeit des Magistrats zu Breslau I Che. stehen sollten b). Der Stadt Gelnhausen ber, 1571 stattete er in einem Privilegium einen Jahrmarkt 23 Upr. auf Misericordias Domini i), und der R. Stadt Regenspurg bestätigte und verdoppelte er das 13 Mag derselben, weisand von R. Maximilian dem I., verliehene Landrecht, samt dem Visiergeld und Pflasterzoll, vermöge bessen sie hinfuro von allen Weinen, die auf dem Wasser ben der Stadt, oder oberhalb durch das Wöhrloch, auf oder abwärts der Donau, zu der Stadt oder vorüs ber geführet würden, und zwar von jedem Limer Weins 2. Groschen ober 15. Zelbling, und 2, Zelbling für Visiergeld, auch von jedem Sasse 4. Regenspurger sollte fordern und einnehmen konnen ?). Endlich erhielt auch das ZochstifterJun Lüttich von ihm die Bestätigung der demselben bon verschiedenen Raysern verliehenen Priviles gien ').

Ben seinem damaligen Aufenthalte zu Prag erneuerte ferner der Rayfer die uralte Erbvereinis

h) Lunigs R. A., T. XIV. in ber Fortsetzung p. 290. sq. n. 79.

i) Idem ibidem, T. XIII. p. 816. sq. n. 56. f) Idem ibidem, T. XIV. p. 272. sq. n. 12. Bey ber Gelegenheit will ich auch noch bemerken, daß endlich in diesem Jahr die zwischen dem Bischof, dem Doms kapitel und der ührigen Clerisey eines und der Stadt Regenspurg andern Theils, schon über 40. Jahre, ges dauerte Jurisdicktions ; und andere Streitigkeiten, von erstgedachter Stadt gefreyetem Richter, der 2. Stadt Augspurg, durch den am 15. Junius getroffenen gutlichen Vertrag, verglichen worden. Er stehet auch bey dem Lunig im R. A., T. XIV. p. 273-280. n. 13. Cf. von Stetten, l. c., P. 1. c. 9. J. 16. p. 596. sq.

1) Lunigs R. A., T. VII. in der 3. Fortsetzung, n.

109. p. 195-205. 17. R. S. 8. Th.

I. Chr. gung zwischen der Krone Böhmen, und dem 1571 Chire, und Jürstlichen Zause Sachsen m), und 28Jun. zwar namentlich mit dem Churfürsten Augustus

und bem H. Johann Wilhelm von Sachsen, rogul wogegen der Churfürst, einige Tage hernach, von

Seiten Seiner ben Erb : Linigungs , Brief ju Dresden ausstellte. Bermoge berselben verband sich der Rayser, die Lander des Churfürstens und Zerzogs ewig zu schützen, ihnen mit aller möglichen Hulfe gegen ihre Feinde benzustehen, und ihnen an ihren sanden keinen Lintrag zu thun, dagegen er sich von ihnen ein gleiches hinwies berum stipuliren ließ, auch sollten die Beb ober Todesfalle, ohne Unterschied, aus des einen Theils landern in des andern seine, frey und ohne Abzug verabfolget werden "). Um diese Zeit er:

30 Jun. folgte auch zu Prag die Belehnung des Churfürst Augusts und des H. Johann Wilhelms von Sachsen, mit den von der Krone Bohmen zu Lehen gehenden Zerrschaften, Städten, Schlöß sern ze., durch den Rayser. Der Churfürst war nicht in Person zugegen, weil aber, nach altem Herkommen, die Bohmischen Leben, durch eine kürstliche Person aus dem Zause Sachsen, als Marggrafen zu Meissen, und des Churs fürstens Lehenträger, empfangen werden soll. ten, und damals der Churfürst den anwesenden S. Johann Wilhelm zum Lehenträger nicht duls den wollte; so murden, gegen einen von ihm aus. gestellten Revers, difimal seine Rathe, Zans

> m) S. im III. Bande der 47. T. R. G., S. 213. und f.

n) Müllers R. Tage: Theatrum unter A. Marimis lian dem I., T. II. c. 24. S. 14. n. I. et II. p. 295-311. Lånigs R. A., T. VIII. n. 187. pag. 772-779. und Du Mont I. c., T. V. P. I. n. 96. p. 205 - 208.

von Ponickau, Zans Loser und D. Georg Rra 3. Che ckau, als Lehensträger, zugelaffen. Diese belehnte 1571 nun der Kayser, nach abgelegtem Lebenseide, für den Churfürsten, und zur gesamten Zand auch die Rathe des H. Johann Wilhelms für ihren Zeren, mit ben von dem Churfürsten, als Margs grafen von Meissen, von seinen Vorfahren her besikenden Böhmischen Lehenstücken und den vormals dem Churfürsten Johann Friedrich zus gehörig gewesenen drey Zerrschaften und Aems tern, Leißnigk, Bilenburg und Colding, wos rauf dann auch die Belehnung des H. Johann Wilhelms, und zur gesamten Zand des Churs fürstens mit der Zerrschaft Saalfeld vor sich gieng. Es hatte nemlich der Rayser den H. Jos hann Wilhelm erfordert, die Lehen in Person zu empfangen, welcher baher, mit seiner Gemah: lin, und 200. Reisigen und Wagenpferden, 203un. nach Prag abreisete, und schickte ihm der Rayser, dem damaligen Gebrauche nach, einen Geleitse brief, durch einen beswegen eigends abgefertigten Boten, entgegen, der ihm solchen im Selve vor Æger überlieferte. Ingleichen hatte er ihm ben Zerzog von Münsterberg, nebst dem vornehm: sten Raysetlichen Zofgesinde, bis an die Bohs mische Grenze entgegen gesandt, der ihn bis Prag begleiten muste, wo er vor dem Thore, burch den Berzog von Teschen, empfangen, und hernach, vorerwähnter massen, vom Rayser, nach knyend abgelegtem Lehenseide, belehnet wurde. haben auch hierauf sowohl der Churfürst,, als der Zerzog, jeder seinen besondern Lehensbrief erhalten D).

Mm 2

Won

e) Joh. Seb. Müllers Sadys. Annales, ad a. 1571., p. 157-159:

3. Ehr. dem, und dem Rammerrichter, den Prafidens 1571 ten und Alsessoren zugestelltem Memorialzettel, auch noch ein anderer den R. G. Advokaten und Prokuratoren zugestellet. Ausserdem kam ben der igigen Visitation auch noch vor, daß es etlichen Präsentanten an der Menge zu präsentirender qualificirter Subjeckte fehle, und sich auch die jenige, welche allerdings qualificirt waren, nicht gerne neben andern wollten benennen laffen. Ingleichen wurde erinnert, daß etliche Kreise anges fangen hatten, fünf bis sechs zu prasentiren, da dann, wegen der im vollen Rathe vorzunehmens den Berathschlagung, ob und welche jum Eras men zuzulassen, und wegen Abhörung der Relas tionen die ardentliche Expedition der Sachen merklich verhindert wurde.

Was nun den vorgedachten, dem Rammers richter, den Präsidenten und Assessoren, von der damaligen Visitation, statt eines Abschiedes, zugestellten Memorialzettel betrifft; so werden Dieselben zuforderst an dassenige, mas in dem lezz tern Speyerischen R. A., in Unsehung des Jus stigwesens verordnet worden, und auch in dem vom Rayser dem R. G. jugefertigtem besondern Memorialzettel enthalten ware\*), erinnert, und ihnen befohlen, solches alles unverzüglich ins Werk zu richten, und darüber fleissig und ernst lich zu halten. Weil man aber, ben der inigen Visitation und auch sonst in Erfahrung gebracht hatte, daß dem gedachten Kayserlichen Memos rialzettel, besonders in dem ersten, dritten, viers ten und fünften Pumtte T), nicht allerdings nachgelebet wurde, welches bem Rayser gar nicbt

<sup>\*)</sup> S. in diesem VIII. Bande der 47. T. A. G., S.

t) S. in eben demfelben, S. 271 1273.

nicht gefallen, und Er auch dem R. G., so bil 3 Chr. lig Custos imperialis iussionis senn, und allen andern 1571 Gerichtsverwandten Ursache zu gleicher Machfolge und Gehorsam geben sollte, nicht nachsehen konnte; so wurde hiemit dem Rams metrichter, den Prasidenten und Assessoren auferlegt, solchen Rayserlichen Memorialzettel und Mebenabschied in mehrerer. Achtung zu haben, und demfelben nachzukommen. Besonders wurde also hiemit dem Rammerrichter, im Mas men des Raysers und aller Stande, anbefohlen, sotches alles mit gebührendem Fleisse zu handhas ben, und Reinen in seinem Ungehorsam, oder permurkten Strafe zu übersehen; wie dann auch die Prasidenten, neben dem Kammerrichter, es sen in gemeinen oder sondern Rathen, oder im Gerichte, fest barüber zu halten, die vermurk: ten Strafen von einem jeden, ohne Unsehen ber Person, einzufotdern, und inter Neglecta aus theilen zu lassen, auch der kunttigen Visitation, auf Verlangen, bavon Bericht und Untwort zu geben, schuldig senn sollten. Da auch der Rams merrichter und die Prasidenteir den Rayser im Gerichte und in den Rathen reprasentirten; so sollten die Assessoren und Gerichtsverwands ten ihnen, in Verrichtung ihrer Alemter, vermos ge der Ordnung und Abschiede, mehrern Ges horsam leisten, widrigenfalls der Rammerrichs ter dagegen, nach seinem Umte, gebührliches Eins seben haben solle.

Ferner ware, bey der vorjährigen Visitastion, dem Rammerrichter und den Beisigernein, 15. Punkte enthaltender, Memorialzetstel\*) behändiget, und davon hernach das meiste Mm 4 dem

<sup>\*)</sup> S. im VIII. Bande der 47. T. R. G., S. 2352
243.

## 332 Uchte Periode. Bweite Epocha.

3. Ebr. bem Speyerischen R. 21., einverleibet, mithin 1571 als eine R. Conftitution publiciret worden. Allein man babe erfahren, bag auch bemfelben nicht nachgelebet murbe, welches baber funftig in allen Duntten, foviel burch ben gebachten Speveris Schen R. 21. nicht geandert worden, gescheben, und gegen die Ungehorsamen, ber Bebuhr nach verfahren werben follte. Befonbers folle ber Rammerrichter babin feben, baf wochentlich bie fiftalischen Bescheide erpedirt, jedesmal erfahr: ne Beifiger bagu gebraucht, und aller Derzug abgestellet werbe; ingleichen, bag alle Affestor ren, auch an ben Sonnabenden, ju Rath und gu Gerichte erscheinen, und ihren Memtern und Sachen abwarten, inbem fonft bie barauf gefette Strafe, nach Innhalt bes Speverischen R. 21. teten die Saumiten unnachläßlich portenome men merben folle. Die bisber eingeriffene oftes re Zaltung ber plenorum Senatuum folle ber Rame metrichter, fo viel moglich, vermeiden, und fein Amtsverwefer folle teinen plenum Senatum, obne feinen, bes Rammerrichters, ober etlicher erfahrnen Beifiger Rath, balten, auch bie gras ten, woruber ju berathichlagen, wohl, beutlich und ordentlich portragen, morauf ein jeder fein Bedenken kurg anzeigen, und Reiner bem ans dern einreden, fonbern, nach ber Mehrheit ber Stimmen, ber Schluß gemacht, und vollzos gen werben folle. Ralls auch bas Berathfchlage te, burch ben Rangleyverwalter, schriftlich vers faßt werben mußte; fo folle berfelbe gu ber Bes rathschlagung mit zugezogen werben, bamit er bernach ben Auffan, aus bem angehorten Bedens ten, befto beffer moge verfertigen tonnen. Berner folle nicht allein ber Rammerrichter, fonbern auch ber Prafident in feinem Rathe, vor bem 2ins

Unfange einer jeden Relation, sich ben dem Re-3 Che. ferenten erfundigen, in was für Sachen er zu 1571 referiren gefaßt ware, und wenn barin submittis tet worden. Bernach folle er bey dem Rammer richter, oder beg den Lesern sich erkundigent ob die Sache auch würklich so beschaffen, und ob es die alteste oder gefreyete sen, die billig vot andern zu referiren ware. Würde sich nun bier: unter ein Mangel zeigen; so solle beswegen ber Referent, nach Innhalt der Ordnung, zur Res De gestellet werben. Und endlich wurde basjenige, was in dem vorjährigen Memorialzettel, we gen früherer Erscheinung des Rammerrichs ters, der Prasidenten und Assessoren in det Rathsstube zu den zu haltenden Audienzen, war verordnet worden †), nochmals wiederholet, und sollten die, zu einem jeden Gerichtstage verordne: te, Beisiger, welche nicht vor halb ein Uhr zugegen waren, zu Erlegung des Bagens an: gehalten werden b). Nach geendigter Visitation 1. 12. publicirte das Rammergericht, nach Maaßgab 15 Inn. des ihm zugestellten Memorialzettels, einige ges (u. 18. meine Bescheide w).

Uebrigens verließ in diesem J. 1571. der 8 Man bisherige Präsident, Graf Wilhelm von Gets tingen, welcher bereits im vorigen Jahr abges dankt hatte \*), Speyer, und schwor an seine 16 Jan. Mm 5 Stelle

†) S. im VIII. Bande der 27. T. A. G., S. 240. f. sub n. 10.

m) de Ludolf Corp. Iur. Cam., T. I. n. 181-186.

<sup>311-313.</sup> und Lünigs R. A., T. IV. n. 265. p. 410. sq.

<sup>\*)</sup> S. in diesem VIII. Bande der \$7, T. A. G., S.

rischen R. 21. \*), verordneten und auf seche Jahe re angenommenen neun neuen und ordentlichen Beysitzern folgende in ihre Hemter ein, und schwos ren nach und nach an bemerkten Tagen auf. 1) Von

5 Man Seiten des Raysers der Graf Stefan Zeinrich von Berstein, Herr in Meugarten, als Assessor generosus oder dritter R. G. Prasident; 2) von 21 Mriden geistlichen Churfürsten Manfried Eschfels

183411. der; 3) von den weltlichen Churfürsten Mis 11 Mav chael Junt; 4) vom Frankischen Kreise Conrad 10 e.m. Pfeilsticker; 5) vom Bayerischen Johann Gais

ling; 6) vom Oberrheinischen Simon Zennes gen; 7) vom Miederrheinisch : Westfälischen 30 e.m. Melchior von der Wick, und endlich 8) vom

29 9.m. (Mieder #) Sachsischen Kreise Reinhard von Oldenhausen. Bom Schwäbischen Kreise jog in diesem Jahr noch keiner an, sondern erst im folgenden Jahr traf bessen Prasentatus, Johann Ram, ein 1).

t) S. in diesem VIII. Bande der LT. T. R. G., S. 221.

\*). G. eben daselbst, G. 252.

r) de Ludolf Comm. systemat. de Iure Camerali, App. X. ad a. 1571, p. m. 83. sq coll. a. 1572. p. 86. und Abhandlung von dem A. und R. Cam: mergerichte, P. II. p. 18. fq.

Wie genau man fich, nach ber im lettern J. Cbr. 3. 21. enthaltenen Vorschrift, wegen ber funftig 1571

im Teutschen Reiche nachgelaffenen fremden Werbungen ?), gerichtet habe, bavon giebt uns ber um bas gemeine Wefen und bie Geschiche te feiner Vaterftadt unfterblich verdiente Bere Paul von Stetten eine merfwurbige Machricht. Es fand fich nemlich ein gewiffer Graf von Irn gu Mugfpurg ein, und übergab bem Rathe gwen m. Werbpatente von bem Karfer und bem Konig bon Spanien, worauf er verlangte, bag ibm bergonnet werben mochte, ju Hugfpurg umguichlagen, und zwey Sabnlein Knechte anzuwerben. ber Rath verweigerte ihm bas Umschlagen, bingegen gestattete er ibm, Soldaten ju Ziuge fpurg ju werben; jebod) mit ber Bedingung, bag er, vermoge bes jungfthin ju Speyer aufgerichteten 3. 21., vorher angelobe, Die angenom menen Knechte balb wegzuschiefen, und weil oh nebin, ben ben bamaligen theuren Zeiten bas land mit Bolf genug überhauft mare, weiter temen Lauf nach Mugfpurg ju machen, ben Mufters plat nicht auf des Reiche Boden zu halten, die Rnechte nicht Kottenweise durchlaufen gu laffen, und biefelben teinem Stande gum YTache theile zu gebrauchen, wogu fich bann auch berjelbe sogleich bequemet hat. Ingleichen erfiehet man aus ben bon bem obbelobten herrn von Stetten geges benen Dachrichten, bag ber Rayfer, bas in dem legtern R. 21. ju publiciren verfprochene Mandat wegen Abstellung ber schablichen Migbrauche ben ben geschentten Sandwertern t), murflich babe

p) S. im VIII. Bande ber t7. T. X. G., 8. 192:196.

<sup>1)</sup> G. in eben demfelben, G. 304.

7 Jun habe ausgehen lassen, als welches im Brachmonat 1571 ju Ausspurg befentlich angeschlagen wurde i).

Wegen ber, in dem legtern B. A., den R. Arcifen adermals befohlenen Zefolgung der ihnen schon in der Erekutionsordnung gegedenen Oorschrife, ihre innerliche Overfassung in Archeitet zu bringen 1), und auch das Moderationswerk auf den beworstehen R. Deputationswerk auf zu Frankfurt vorzubereiten 1), wurden nummehre verschiedene einzelne Areistage gehalten.

228pt. So versammelte sich is. E. der Obersächssische Areis zu Jürerbock, und handelte auf diesem Areistage unter andbern auch von der Areisverfassung, die se dann die Stände den den, im J. 1555. und 1556., zu Zerbst gehaltenen Areistagen, gemachten Oetordnungen bewerden siesen, als auf welchen alles, nach Oorschrift der A. Erekutionsordnung des Landstredens in gute Aichtigkeit wäre gebracht worden. Diese auf wurde dann auch der Punst won der Reckriftskation der R. Matrickel und deren Moderation der Reckriftskation der R. Matrickel und deren Moderation abgehandelt, und eines jeden Obersächssischen Areisstandes Contingent zu Rost und zu Luft, nach den einsachen Anschlägen des Konnersus

3) von Stetten, 1. c., P. I. c., 9, § 16. p. 596. & 597. Daß auch auf den Frankrichen ind Obert Stänkrichen ind Obert Stänkrichen Areistagen, in diesem Jahr, über Positierssächen ein und anderes berathschlaget worden, fann man aus den Albichieden bier Areise, und war des Frankrichen vom 13. Sebr. b. a. §. 10. sq. und vom 28. May a. e., §. 12. sq., des Obert Schaftschen der vom 26. April b. a., §. 45. sq., in §. E. Mostes Cammil. des B. N. N. saturntt. Erays Abschiede, P. H. n. 49-51. p. 110. 133. sq. & 149-51. a. 49-51. p. 110. 143. sq. & 145-149-51. mt mehrerm ersehen.

a) S. in diesem VIII. Bande ber 27. C. R. G., S. 196. ff.

b) G. in eben demfelben, G. 280. f.

ges, in den errichteten Rreisabschied gebracht, 26Apr. welcher hievon weiter kann nachgesehen werden. 1571 Endlich wurden bereits auch die Churfürsten von Sachsen und Brandenburg ersucht, zwey taugs liche Personen zu benennen, welche, auf Rosten des Rreises nach grankfurt auf den am 1. Jus lius d. J. angesetzten UToderationstag sich beges ben, und mit ben übrigen Deputirten das 2770% derationswerk der R. Matrickel vor die Hand nehmen, und darin, nach Inhalt bes R. 21., verfahren, handeln und erkennen sollten ().

Ein gleiches geschah auch von dem Frankis schen Kreise, der sich deshalb zweimal zu Mürns berg versammelte, und, vermöge der daselbst crriche 13 Bbr. teten Rreisabschiede, in der Kreisverfassungs428May sache an den Rayser und die benachbarte Rreise Bayern und Schwaben Schreiben ergehen ließ, 13 3br. daß ihr Kreis sich dem Inhalte der im R. A. er. wähnten Reichs, und Deputations, Abschiede gemäß befinde, und mit einem verständigen Rreiss Obristen, Mache und Zugeordneten Rathen und Befehlsleuten, mic Geschütz, Artiglerie und was dazu gehörig, auch mit anderer mehrerern Versehung, und daben mit einem Geldvorrathe genugsam gefaßt sen, daß daran kein Mangel ju befinden ware. Wegen Erganzung und Richs tigmachung der R. Matrickel konnte sich der Rreis nicht erinnern, daß einige Stande besselben sich aus der R. Matrickel begeben hatten, oder eremt senn wollten, beswegen berselbe nicht nothig fand, beswegen eine besondere Erkundigung ans zustellen, und Rosten aufzuwenden. Blos allein fand man einen Abgang eines Theils Lander, mel

c) Müllers Cachs. Annales ad a. 1571. p. 171. und Moser, 1. modo c., P. II. n. 50. S. 1 - 41. p. 122 - 132.

3. Ebr. welche ehmals bie Grafen Berthold und Albrecht 1571 von Genneberg innegehabt, ingleichen ber Grafe schaften Wertheim und Rineck, auch etlicher Giter halber, welche bie Ctabt Schwabifche Zalle von ben R. Erbschenten von Limpurg an fich gebracht batte, und bie hiebevor im grantis Schen Breise waren angelegt gewesen, wegen bes ren alfo, innerhalb zwen Monaten, gewiffer Bes richt eingezogen werben follte. Bu bem bevorftes benden R. Deputationstage nach frankfurt aber wurden Wirsburg und Brandenburg ber orbnet, beren Abgeordnete besmegen in Pflicht genommen, und für fie bas Prafentationsichreis

as May ben ausgefertiget b). Daß übrigens auch in ans bern R. Kreifen es auf gleiche Art hiemit gehals ten worden, ift mohl tein Zweifel, ob ich gleich, in Ermanglung ber Machrichten bavon nichts

naberes bestimmen und anzeigen fann.

Der legtere R. 21. gu Speyer hatte auch in Unfehung bes &. Mungwelens verfchiebenes berordnet '), was bon ben Standen und Rreifen au beobachten, und auf ben bevorftebenben Depus tations , Reiche , Mingrag vorzubereiten war, welches ich baber auch noch berühren muß. Dade bem nemlich ber Rayfer, balb nach Unfang bes 20 Jan. Rabre, bas fchon erwähnte Munsmandat au

Prag publicirt hatte i); fo etgieng ju Mugfpurg 4 3br. ein Mingverruf, woburch bie geringhaltige Theders låns

> b) Mofer, l. c., P. II. n. 49. S. 1. & 4. p. 103 -106. & 108. fq. und n. 51. S. 8-11. p. 144-146. e) C. in Diefem VIII. Bande ber 17. T. X. G., &.

2891301.

. () S. in eben bemfelben, G. 301. in ber More u) Das bafelbft bemertte Rayferliche Munsmander fleber auch in Lunigs R. H., T. I. P. I. p. 359. fq. und benm Birfch im E. R. Dang : Archiv, T. 11 n. 46. p. 111-113.

landische, Sächsische und Sehweigerstlünge 3. Che. verboten, und den Raufleuten untersagt wurde, 1571 bas Silber Zentnerweise aus Teurschland zu vers führen 9), Iluch die R. Stadt Illm publicirte & 3br. ein Munzedickt, worin sie nicht nur allen ihren Bürgern und Unterthanen die genaue Beobs achtung der R. Münzordnung vom J. 1559. und deren weitern Erklarung und Verbesserung im R. 21. des J. i 566. und dem jungsten Speyes tischen vom J. 1570., bestens einschärfte, sons dern ihnen auch befahl, hinfuro keine andere, als die darin bestimmte und an Schroot und Korn probirte silberne und goldene Münzsorten eins junehmen und auszugeben. Zugleich verbot Sie ih nen auch ben schwerer Strafe die Ausfuhr ber probirten goldenen und silbernen Geldsorten, und des rohen Silbers, wie auch endlich das ges fährliche und betrügliche Prägen, Granaliren, Rürnen, Seigern, Ringern, Beschneiden, Schwächen, Waschen, Abgiessen, Verfals schen und Aufwechseln aller und jeder R. Müns zen von Gold und Silber h). Es kam auch um diese Zeit eine furze Berechnung über ben Ges winn und Verlust ben dem Minswesen zum Borschein i).

In dem Frankischen Rreise wurde ebenfalls auf dem zu Murnberg gehaltenem Areistage bes schlossen, dem legtern Reichsschlusse zu Spezertz e.m. gemäß, die nothigen Minnsmandate im Kreise anzuschlagen und mit Ernst darüber zu halten. gegen hielt man für unnöthig, jährlich zwey Münzprobationstage zu halten, sondern es sollte

ber,

g) von Stetten, 1. d., P. I. c. g. g. 16. p. 595.

<sup>6)</sup> Birfd; l. c. T. II. n. 36. p. 75-77.

i) Idem, T. U. n. 37. p. 77. fq. ...

Droben, was fie Beither gemunget, vorlegen, und wenn fie tauglich befunden worden, alebann beeidis get werben follten !). Es bat auch bierauf ber

Mare

<sup>\*)</sup> Das J. 1567. frebet gwar benm Mofer, l. mox c. : allein es muß ein Dructfebler feyn. Dann ber bier ermabnte Breisschluß ftebet in bem, ben 23. Seps tember 1566. ju Winosbeim gemachten Kreisabe Schiede, S. 7.; f. Mofern, I. c., P. I. n. 29. p. 389. fq.

<sup>1)</sup> Mofer, I. c., P. II. n. 49. S. 5 - 9. p. 109. fq. und sirfcb, 4 c., T. II. n. 38. p. 78.

Marggraf Georg Friedrich von Brandenburg 14. 16. berschiedene Mandate und Verordnungen, we 21. 24. gen Beobachtung bes ber R. Munge halber, 1571 auf bem Speyerischen Reichstage, verabredeten Schluffes, in feine Lande unter und ob bem Beburge ergeben laffen, befonbers aber feine Une terthanen angewiesen, ihre etwa habende verbotes ne, auslandische, geringe und abgewürdigte Muniforten feinen Beamten und Raffnern, noch vor dem 1. Mers d. J., jum Muswechseln gegen quite und gangbare R. Minge zu überlie

fern 1). Um diefe Beit erlieffen auch die vier Rheinis 19 e.m. feben Churfurften, von ihrem bamale ju Mayns gehaltenem Munstage, ein Schreiben an ben Prantischen Kreis, worin fie bemfelben melbeten, bag fie auf ihrer inigen Zusammenkunft, fich ends lich verglichen harten, die Ravserliche und bes 3. R. Ming Boickte, Ordnung und barauf erfolgre Abschiede, in ihrem churfuritlich Rbeis micben Rrege, ber Bobuhr nach, ju ereguren. Allein Gie batten in fit ere Brfahrung gebracht, bas, obgleich bas Dfenning , over Beller , Mins gen, burch ben jungften Speverischen &. 21. verboten worden, bennoch in bem grankischen Rreife von etlichen Standen, ale gu Wertheim und Erpach mit Pfenningmungen in groffet Menge, auch mit ju viel Auffenteln zeither forts gefahren, und auch etliche andere verbotene Sore ten, besondere Dreybarner, fo nur geben Breus. ter, ober auch weniger halten, ungeschem geschlas gen, bagegen aber andere gute 2. Mungforten bortheilhafter Weife aufgewechfelt wurden, uns gegehtet bag bie vermeinten Munsmeister und Wars

1) Siefch, I. c., T. II. n. 39. p. 79.83. 17. R. B. 8. Th.

. 3. The: Wardeine, wie both zu Speyer verabschiedet 1571 ware, nicht prasentirt, angenommen und beeis diget, viel weniger ihnen solches Mungen, burch einigen Probationstag, erlaubet worden, oder erlaubt werden möchte. Diese verbotene Pfens ninge und Dreybägner wurden nun auch in ihren Chur Rreis häufig und betrüglicher Weise eins geschoben, und ihren Unterthanen, zu ihrem grossen Schaben, aufgedrungen, deswegen sie sich dagegen die Gebühr, und besonders wider die Münzmeister, Wardeine, Aufwechster, Uns terschieber und Verursacher vorzunehmen, zu folge des Speyerischen R. 21., vorbehielten. Damit aber fernerer Machtheil verhütet, solches Münzen nicht langer verstattet, vielmehr ber 3. Münze Ordnung und den R. A., nachgelebet, und zwischen ihnen eine durchgangige Gleichheit und gute nachbarliche Correspondenz gehalten werden mochte; so hatten Sie, die Churfürsten, solches ihnen, den Frankischen Kreisstanden, vermelben, und sie ersuchen wollen, daß sie solches uns gebührliche Mungen in ihrem Kreise nicht fers ner verstatten, sondern vielmehr mit ihnen, zu nos thiger Exekution des mehrgedachten Münzedicks tes und der folgenden R. A., eine gute nachbars liche Correspondenz halten möchten. Dieses von ben vier Abeinischen Churfürsten an den Bis schof von Winzburg, und von diesem an den Bischof von Bamberg überschiefte Schreiben

29 Mrs theilte der Lettere dem Marggrafen Georg Fries drich von Brandenburg mir, und war der Meis nung, daß darüber von den Abgeordneten, auf dem nåchsten Probationstage zu Mürnberg wei ter berathschlaget und gehandelt werden konnte, was disfalls die Mothdurft des Kreises erfordern möchte. Falls auch etwa der Marggraf für varbe fam

sam ansehen wurde, daß dißmal auf diesen Probiers 3. The. rag auch die andern Kreisstände, welche soust 1571 nicht zu erscheinen pflegten, beschrieben werden sollten; so wolle er sich mit ihm darüber vergleis chen m).

Che aber noch der Frankische Münzpros bationstag vor sich gieng, hielten die drey im Munzwesen correspondirende Kreise, Frans ten, Bayern und Schwaben, zu Regenspurg einen gemeinen Münz Probationstag, von web chem sie ein sehr ernsthaftes Schreiben an bie 28 Apr. Schweigerische Lidgenossenschaft erliessen, him füro bey ihrem Münzwesen gleichfalls des Reichs Schroot und Korn zu beobachten. Sie melbeten ihnen nemlich, daß sie dessen waren verständiget worden, was die gürsten und Stände des Schwäbischen Kreises an die Lidgenossen, auf ihrer lettern Tagefahrt zu Baden, geworben hatten. Mun zweifelten Sie zwar nicht, baß sie, die Eidgenossen, für sich selbst geneigt sein würe ben, die Sachen der Münze halber ben ihren Mungstätten in die Ordnung zu richten, damit hinfure ihre des Z. R. Munzen in Rorn und Schroot gleich gemunzt, und ihren Munzmeis stern und Mardeinen nicht mehr nachgesehen wurde, eine so geringe und bosschädliche Minnze zu schlagen, wie jeit etlichen Jahren ber, mit gefähre licher Mißbrauchung ihrer Munzfreiheiten, durch sie betrüglich und boslich geschehen ware, au hohem und verderblichem Schaden nicht allein ber R. Kreise, sondern auch ihres eigenen Lans des und Unterthanen. Damit sie aber besto mehr Ursache hatten, diesen Zandel, seiner Wichtigs Leit nach, zu erwegen, so wollten sie ihnen hiemit zu wissen thun, daß Sie, die gursten und Stande der Mn 2 obges

3. Chr. obgedachten drey Kreise, nunmehro endlich bedacht 1571 waren, über der R. Mingordnung vom J. 1559. mit allem Ernste zu halten, und die Sache dahin zu richten, daß die, der gedachten Ordnung und ber R. Munze, am Gehalt, Korn und Schroot, nicht gleichmässige Münzsorten, sie möchten nun der Bidgenossen ober anderer Zerrschaften senn, nicht weiter genommen, sondern ben einem jeden, der sie in biese Kreise brachte, confiscirt werden sollten.

Gie mußten übrigens, heißt es in biefem Schreiben weiter, sehr wohl, daß die Bidgenos sen, als die Obrigkeit, an der Ausmunzung sol ches geringen und bosen Geldes, welches ben ihnen, seit etlichen Jahren ber, je langer je schwächer am Ges halte gemacht worden, nicht schuldig senen, und baß ihnen auch damit kein Gefallen geschehe, in Betracht, daß bie Zerrschaften allein dem ges meinen Mugen jum Besten, von Ehren und teines Genusses wegen, munzen sollen. Der Mangel rühre also unmittelbar von ihren Münze meistern her, welche zu ihrem eignen Vortheil die Münzen an Silber geringer und schwächer machten, als es senn sollte, und man ihnen, als ber Obrigfeit, vorgetragen hatte. Dann ber Ges winn wurde ihnen durch die Munzmeister vers schlagen, die sich badurch sehr bereicherten, mit Ders kleinerung der Lidgenossischen Munzen und Gepräges, und zu gemeinem Schaden aller chrift: lichen Lander und Unterthanen, wie sie bald ers fahren wurden, wenn sie ihre eigene Mingen, durch verständige Leute, probiren liessen. Auf solche Urt wurde ihnen bald begreiflich gemacht werden, daß man ihr Silber in ber Munge geschwächt, das für einen guten Theil Rupfer jugesest, und dens noch gegen sie vorgegeben hatte, als ware ber 3. Ordnung gemäß gemünzet worden. Alsdann mun

wurden nun sie, die Lidgenossen, einen guten 3. Che. Grund haben, die Verbrecher, welche ihr Ges 1571 prág zu Betrug so lange schádlich gemisbraus chet hatten, an Leib und Gut zu bestrafen, und bamit ber ganzen Welt zu erkennen zu geben, baß sie keinen Gefallen an bergleichen verderblichen Minzen gehabt hatten. Sonst aber mochte ber Verdacht wider eiliche von ihnen, wider ihr Bers schulden, gefaßt werden, als hätten sie wissentlich solche schädliche Münzen gestattet, und zu ihrem eigenen Mugen gerichtet, welches aber die Kreise von ihnen nicht glauben konnten. Damit nun aber einmal der Sache abgeholfen, und zwischen ihnen und den Unterthanen der dreg Kreise im Gewerbe und Commercien weine aufrichtige Gleichheir der Münze halber nachbarlich erhals ten wurde, so wollten Sie, die drey Kreise, die Bidgenossen ersuchen, ernstlich und unverzüglich dahin zu sehen, daß hinfuro ihre Munzen den R. Münzen an Schroot und Korn gleich gemacht, das Gegentheil den Munzmeistern nicht nacht gesehen, und von ihnen basjenige beobachtet wurde, was einer Obrigkeit, von Amts, Whre und Res putation wegen, gebührte. Desto geneigter wur den Sie auch hernach die Fürsten und Stände der dreg Rreise gegen sich befinden, und ihre eigene Reputation wurde ben jedermann besto herrlicher erscheinen, wenn sie ihr Geprage und Munsfreis heit solcher gestalt nicht länger mißbrauchen und in Verkleinerung kommen liessen. Würde man aber fortfahren, das Reich, wie bisher eine gute Zeit her geschehen, mit geringer und schwacher Munze häufig zu überladen; so wurde man mit der Confistation derselben gegen manniglich verfahe ren, und es in den drey Kreisen dahin richten muß sen, daß von den Ihrigen, ben Erkaufung der Bick. Mn 3

3. Chr. tualien keine andere, als Reichsmunze, genom 1571 men werden sollte, wozu sie es ohne Zweifel nicht wurden kommen lassen wollen n).

Auf dem hierauf zu Murnberg gehaltenem Münzs Probationstage wurde, laut der vorham 3 c.m. benen Abschiedshandlung, weiter nichts vorges

nommen, als daß die, im vorigen Jahr, nicht ben der Hand gewesene Brandenburgische Büche sen †), und gefertigte Werke, nebst den disjahris gen, wie auch die Erpachische und Mürnbergis sche Buchsen übergeben, was biese Zeit über ges munget worden, nachgesehen, und die Mungsorten, von dem neuen Kreis & Munzwardein, Gabriel Clement, ordnungsmässig auf die Colnische Wark probiret wurden. Aus den übergebenen Brans denburgischen Münzzetteln ergab sich nun, daß ber Marggraf vom 14. September 1569. bis auf den 24. April 1570. fünf Werk R. Guls den, und vom 16. May 1570, bis jum 28. Merz 1571, acht und zwanzig Werk R. Gulden, ferner an halben Bagen 23. Werk vom 2. Seps tember 1569. bis auf den 20. April 1570., und 31. Werk vom 6. May 1570. bis jum 12. Zes bruar 1571., und endlich an Dreyern 15. und an Pfenningen 2. Werk vom 4. September 1569. bis auf den 30. Merz 1570., ingleichen an Dreyern 9. und an Pfenningen 1. Werk vom 5. Junius 1570. bis jum 20. Zornung 1571. hatte ausmünzen lassen. In den Erpachischen Münzzetteln fanden sich 12. Wert Pfenninge, welche vom 14. October 1570, bis auf den 8. Jens ner 1571, waren gemünzet worden. Und endlich ben

n) Birsch, l. c., T. II. n. 41. p. 85-87.

<sup>†)</sup> S. in diesem VIII. Bande der 47. T. X. G., S. 284.

ben Erkundigung ber von Murnberg geprägten 3. Chr. Minzen zeigten sich 22. Werk R. Gulden, 8. 1571 Werk Dteyer und 17. Werk Pfenninge, die Munggertel aber liefen ben den Gulden vom 5. May 1570. bis auf den 27. April 1571., ben den Dreyern vom 17. Junius 1570. bis zum 10. Zornung 1571. und ben den Pfenningen vom 27. May 1570. bis auf den 30. April 1571. Ben ber angestellten Probation befand man nun, daß sich bisher die Münzmeister, besonders der Brand denburgische, grossen Unfleiß und Mangel zu Schulden kommen lassen, die Munzen etliche Green zu wenig gehabt, und bas Gepräg uns Aeissig geschlagen worden. Es wurde daher sole ches den Münzmeistern ernstlich verwiesen, und ihnen auferlegt, hinfuro die Mingen, vermoge ber R. Münzordnung und des jungsten Speyeris schen R. 21., einzurichten, und alle gefertigte Werte, von was für Sorten sie auch wären, ent weder in die verordnete Schau, ober in die gurfts liche Rammer zu liefern, und dieselben, ohne Vorwissen und Bewilligung eines jeden Ortes Obrigkeit, nicht auszugeben. Und ba endlich in dem letztern Frankischen Areisabschiede den geistlichen Ständen auch eine Münzstatt zuges lassen worden, und der Bischof von Wurzburg sich angegeben, solche eine Zeitlang, wegen ber bos sen Munze in seinem lande, ju verminzen; fo wurde ihm solches, jedoch den andern geistlichen Ständen des Kreises unvorgreislich, zugelassen, und hierauf der von ihm prafentirte Minzmeister Georg Reymann auf die R. Münzordnung und ben lettern Speyerischen R. 21. verpflichtet. Uebrigens sind dieser Abschiedshandlung auch noch weitläuftige Verzeichnisse von allen damals gemachten Proben der überlieferten und vorgedachs Mn 4

I. Chr. ten Werke an Gulden, halben Bagen, Dreys
1571 ern und Pfenningen angehängt worden °).

m. Maio Bald nachber murbe zu Narnhern ein

Bald nachher wurde zu Murnberg ein Kreistag gehalten, auf welchem wiederum von Münzsachen verschiedenes vorkam, und unter and dern auch darüber gehandelt wurde: ob nicht künstig die Probationstage von den drey Kreisen, Franken, Bayern und Schwaben, zusammen, doch auf Genehmigung der Zürsten und Stänzde solcher Kreise, zu halten wären, und ob man sich nicht über eine gemeine Instrucktion, was sie im Namen der gedachten drey Kreise auf dem bevorstehenden R. Deputationstage zu Franksfurt deswegen zu handeln hätten, möchte vergleiss

28 Manchen können. Hierüber wurde nun verabschiedet, daß man bor allen Dingen nicht långern Unftand nehmen wolle, der R. Münzordnung vom J. 1559. und bemjenigen, was auf den folgenden Reichs , und Kreis , Tagen , besonders auf dem lettern R. Tage zu Speyer, diffalls verordnet worden, in allewege nachzusetzen. Daß aber ein jeder gurst und Stand die bojen Mungen eins wechseln, und den Verlust neben den Vers wechstern tragen solle, sen aus vielen Urfachen bes denklich. Dann, wenn solches etwa nur in zweg voer drey Kreisen vorgenommen, und von ans dern Kreisen unterlassen wurde, so wurde aus diesen die bose Munze haufenweise in jene ges schoben werden. Gollte aber solche Linwechses lung der bosen Münzen durchgängig in allen Rreisen versüget werden; so wollte man es auch in ben vorgedachten drey Rreisen eben so halten. Da hiernachst auf dem oben erwähnten und zu Regens spurg gehaltenem gemeinen Münzprobations

o) Birfch, l. c., T. II, n. 42. p. 87 - 98.

ware, daß dieselben kunftig, zu Gewinnung der 1571 Zeit und Ersparung der Kosten, ihren Probas tionstag gemeinschaflich, halten, sich über eine allgemeine Instrucktion vergleichen, und ihre Munzmeister und Wardeine zusammen schie cken sollten; so habe sich der Frankische Kteis solches auf einen Versuch gefallen lassen, daß hins furo die drey Rreise ihre Verordnete zu den Pros bationen, auf benannte Zeit und Mahlstatt, premlich auf ben nächsten 1. October d. J. nach Mürnberg absertigen mochten, welches sie bann auch ven beiden andern, zu Mördlingen versame melten, Kreisen, Bayern und Schwaben, durch ein an sie erlassenes Schreiben, bekannt machten. 28 Man Weile aber, zu einem weitern Machdenken, danials zu Regenspurg auch noch besonders ware erwos gen worden, daß der Sache mit den Probationen nicht ganzlich geholfen wurde, indem die Munzmeister den Wardeinen blos die schweren Münzen vorlegen, und die leichten nach Gefallen verschieben, ober auch der Wardein mit den Munzmeistern sich verstehen konnte, wie solches die Erfahrung lehre, und deswegen auf dem lettern Probationstage zu Mürnberg verabschiedet wor. ben, daß die Munzmeister ihre gefertigte Werke erst in die Schau oder in die gürstliche Kammer liefern sollten; so sollten die auf ben R. Deputas tionstag nach Frankfurt absuschickende Gesande ten den andern Kreisen auch dieses Bedenken vorlegen: ob es nicht gut ware, daß die Obrigteis ten bisweilen von den verschiedenen ausgegebenen Minzsorten für sich Proben machen liessen, und sich hernach einander auf den Probationstagen das von Machricht gaben. Es wurde auch zu Vers hütung dieses grossen Betruges nichts dienlis

3. Cht. chetes senn, als die Reckbank wieder anzurichten, 1571 wovon der Augspurgische R. A. vom J. 1566.

Ordnung und Maaß gabe ").

Ben der R. Münzordnung und ihren Zus Sazen finde der Frankische Rreis nichts zu vers bessern, und ware blos auf eine allgemeine und durchgangige Ordnung zu beschliessen, und solche zu handhaben. Num hatten die Burguns dischen Gesandten, auf dem Augspurgischen R. Tage im J. 1566., sich dahin erklärt, daß die Miederländische Burgundische Erblande sich ber R. Münzordnung ebenfalls gemäß erzeigen, und ihre Landmungen nach dem R. Mungfusse reguliren wollten, wenn die R. Stande insge mein die R. Munze annehmen und halten, und bie bosen Zeckemungen abgeschaffet wurden. gleichen hielte bereits ber Erzh. Gerdinand über der R. Mungordnung; die Bidgenossen hatten, auf Unsuchen blos des Schwäbischen Kreises, ein gleiches Erbieten, als die Burgundischen Gesandten, gethan; Basel, Zurch, Chur zc. aber ihre Munzen eingestellet; und ware zu hof fen, daß die Schweiger, auf bas obangeführte Anhalten ber drey Kreise, sich zu einer gutlichen Vergleichung bewegen lassen wurden. Ferner hatte auch der Zerzog von Alba, im Mamen sei nes Ronigs, ben hoher Strafe verboten, andere Münzen in die Miederlande zu bringen, als alls da gemünzet wurden. Und endlich versehe sich der Frankische Rreis, daß nicht allein die drey Kreis se, Franken, Bayern und Schwaben, sondern auch die übrigen Kreise und Stande zu Auss rottung ber bosen Munzen mit helfen wurden. Mithin konnten sich die Gesandten zu grankfurt mit

<sup>\*)</sup> S. im VI. Bande der \$7. T. R. G., S. 333. f.

mit einander vergleichen: wie, ber obgemelbten 3. Chr. burchgangigen gemeinen Ordnung halber, bie 157 & Ungrangenden ju erfuchen, auf was fur eine Urt bem 3. R. mit guter Munge geholfen, und bie bose Mungen ju verbieten und abzuschaffen, auch bie falschen Minger ju gebührender Strafe gebracht werben mochten, indem ein fand bes andern nicht mobl entrathen fonnte. Weiter beschloß bet Srantische Rreis, bag bie Mungbuchsen bon allen Mung , Standen, bie in ben drey Kreifen begriffen, acht Tage bor ben bestimmten Tagen, nach ber Stadt, wo ber obgebachte allgemeine Mings Probationstag vorzunehmen, geschieft, und ims mittelft die Mungen probirt werben follten, bas mit die Besandten nicht nothig hatten, sich auf folchen Tagen, bes Probirens halber, lange aufe zuhalten, und vergebliche Roften aufzuwenden. Da man auch auf bem bamaligen Kreistage ben Standen erliche Gulden unter R. gerdinands bes I. Geprage vorlegte, beren einer nur etwa 72. Pfenninge, ober 163 Rreuger, auf bem Brus che, wehrt befunden wurde; fo schicfte die Kreise 28 Das persammlung, mit einem Schreiben, einen ber felben an ben Rayfer und an bie ju Bingen, bes Mingwesens halber, bamals versammelte vier Abeinische Churfursten, mit Bitte, auf folche Salschmunger Rundschaft zu legen, bamit sie gut Baft gebracht, und andern jum Erempel und 216 icheu bestraft werben mochten D).

In eben biesem Maymonat hiest auch ber Obertrheinische Areis einen Mains probastionstag zu Krankfurt. Auf demissen ersichienen min von den Obertrheinischen Areismungständen die Besandern der Bischofe von Worme,

Speyer

p) Mofer, l. c., P. II. n. 51. S. 3-7. & 13. p. 140-

## 572 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Ebr. Spever und Strafburg, bes 21bts ju Murs 1571 bach und Luders, ber Pfalggrafen Richards ju Simmern, Georg Sanfens ju Deldens und Johanns ju Zweybrücken, ber vier Bruder und Landgrafen von Beffen, Wilhelms ju Caffel, Ludewigs ju Marburg, Philipps ju Rheins fele und George ju Darmstatt, wegen ber Gras fen und Zerren bes Graf Ludewige ju Stols berg & Ronigstein, und endlich ber R. Stadte, Straßburg, Worms, grantfurt und Colmar. Alls nun ben babin beschriebenen Mungmeiftern angesonnen wurde, bem legtern R. 21. ju Speyer in allen Punkten, fo viel bas Mungen belange, nachzuleben, und fich barauf beeidigen zu laffen; fo übergaben bie Mungmeister bes Bischofs von Speyer, ber Dfalggrafen ju Zweybruck, Sims mern und Deldens, bes 21bts von Murbach und Luders, und ber R. Stadte Worms und Colmar, ein weitlauftiges Bedenten, worin fie bie Urfachen anzeigten, baff es ihren Berren und Obern jur groften Befchwerbe gereichen murbe, wenn fie biefen Bid murben leiften muffen, bes wegen auch folde Beeidigung einzuftellen mare. Sie, bie Mungmeifter, waren nemlich in gerins ger 2/13abl jugegen, und follten, in 26wefenbeit anberer viel mehrerer ju bem Oberrheimischen Rreife geborigen Wingmeifter, fchworen, bag fie nach bem, in ber R. ETfungordnung, bestimme ten Mungfuffe, und teine andere Minge, als in ber erftgebachten Mungordnung und bemt jumften R. 2. jugelaffen, minsen wollten. Dies fes ware ihnen, ohne Schaben und Machtheil ihrer Zerrichaften und Mungftande, beren Dus Ben und Beftes ju beforbern, fie bereits mit Eib verpflichtet waren, nicht wohl moglich. Dann es ware lanbfunbig, wie boch ber Silbertauf wes fties Town or the Person

flieten, und bag teine Mungftatt baffelbe, auf 3. Che. fer Verluft, nach Vorschrift ber R. 27. 0., 1571 um Gepratte bringen, viel meniger andere Mothe mendicteiten und Roften benm Munzen baraus erschwingen fonne. Sieraus aber murbe gewiß er folgen , baft entweder ibre Munsberren und Obern mit unwiederbringlichem Schaden mine sen, ober ihre Mungfreiheit liegen laffen, ober he eidbruchia merben mußten; ba boch alle Rays

ferliche Privilegien und Bennadigungen eber Tunen, als Rachtheil, bringen follten.

Es fonnte ein für allemal bem R. Minne Boicete nicht gleichformig gemunget werben, bevor nicht ein regulirter und bestandiger Sile bertauf festgeseget fen, welches aber, ihres Erach: tens, bermalen ben bem Abfalle ber Bermwerte und beren Unterhaltung, und megen ber igigen theuren Zeiten, nicht wohl füglich geschehen mochte. Das Silber, wobon die feine Mart bor einigen Sabren um 7. ober 7 5 Bulben gefauft morben, murbe ibo an etlichen Orten mit 101 Bul ben und bismeilen noch bober bezahlt, und auch Die crerincere Metalle maren faft um ben balben Dreif hober gefteigert morben, morque leicht abs nunehmen, bag bas Silber nicht leicht in 21be Schlatt zu bringen fenn murbe, meil ein jeber Raufs mann ben Preif feiner Waare nach bem Gilbet richtete. Dun tonnten fie nicht glauben, baf es irgende eines boben ober niedern Munftandes Sache fenn werbe, fein Mungwert mit foldem abermaffigen Schaben ju treiben, und neben anbern obliegenben Reichsburden auch noch biefen Der littet au bulben. Gollte nun aber besmegen einer mehr Mingftande fein Rayferliches Mingregal muffen liegen laffen; fo fonnte ein feber erachten, ju mas fur einer Dertleinerung 3. Ehr. und Unwillen solches gereichen wurde. Es wurde 1571 auch varaus den ausländischen, als burgundis schen, eidgenossischen und vielen andern Orten, Die dem Reiche nicht unterworfen, ein fehr nungs licher Zutrag erwachsen, als die barüber, mit ih ren untüchtigen Sorten das Reich beschweren wurden. Ja wenn auch gleich ein Reichsstand ben merklichen Schaden würde tragen, und dem Reiche zu Ehren und Wohlfahrt, mit seinem grösten Nachtheil, bem Munzedickte nachkoms men wollen; so wurde boch badurch bem Reiche, und beffen Gliedern nicht, wohl aber ben auslans dischen Orten damit gedienet seyn, indem alle gute R. Münzsorten beståndig nach den Mieders landen wurden verführt, daselbst in untüchtige Münze verwandelt, und hernach wiederum, zum Spott, Machtheil und Verkleinerung des Reichs, in dasselbe eingeschleift merben. ruhe baber ber ganze Handel hauptsächlich barauf. baß man dem Burgundischen Kreise, den Mies derlanden und andern Orten die Wege dieser gewinnsüchtigen Ausführung, Benugung und Einschleifung verlege, und ihnen langer nicht verstatte, dem Reiche Teutscher Mas tion seine gute Munze zu entziehen, und, nach geschehener Verschlimmerung derselben, wieder zuzuschieben. Dieses konnte, ihres Erachtens, auf dem nachsten Mung Deputationstage que Grankfurt, welchem auch die Burgundische zu= geordnet waren, am besten verhandelt werden. Billig hatte es auch schon eher sollen eingestels let werden; dagegen vielmehr nach ber jungsters Valvation sich dieser betrügliche Vortheil ereignet, und man endlich befunden, daß die netters Burgundischen Thaler, da sie zuvor 13. Loth 1. Quent gehalten, alle igo nur 12. Loth I. Quent

Quent hielten, und also von neuem um ein gans I. Chr. zes Loth, als man zuvor am feinen auf jede 1571 Mark befunden, geringert worden, wie auch mit den neuern Miederlandischen Thalern im Jahr

1565. geschehen mare.

Ausserdem gereichte es auch zur Beschwere de, bag man, vermoge ber R. ML. O., im Gine nehmen und Ausgeben keine andere Münze, als in Reichs/Sorten gebrauchen solle; dann dadurch wurden alle Gewerbe und Commercien zu Grunde gerichtet, und diejenigen, welche mit den Mies derlanden und Lidgenossen gränzten, würden kunftig weder kaufen noch verkaufen können; folglich ware ihnen unmöglich, bem Edickte hier= unter zu gehorchen, sie wollten dann ihren Sans del einstellen, und in das ausserste Verderben und Mangel der täglichen Vicktualien geras then. Eben so wenig ware auch thunlich, vielmehr zu Beforderung des Kaufhandels und noth wendiger Gewerbe nachtheilit, daß ausländig sche Zandelsleute nicht die Macht haben sollten, die R. Munze, welche sie aufrichtiger und erbarer Weise aus ihren Raufwaaren erloset, aus dem Reiche zu führen. Ingleichen enthalte auch bie R. Minzordnung, daß kein Remedium oder Machlassung hinfuro statt haben solle, welches zu halten, den Minzmeistern und auch vors nemlich ihren Münzherren und Obern aus der Ursache unmöglich ware, weil die Silber nicht allezeit gleichmässig probirt werden, und einen halben Pfenning oder halbe Gran anzugeben, nicht gebräuchlich mare. Hieraus sen leicht zus ermessen, daß kein, auch noch so geschickter, Minge meister so gleich mit dem Beschicken zutreffen tonne, indem sich ofters begebe, daß das eine Gils ber geschmeidig, das andere aber ungeschmeis dig

I. Ehr. dig befunden werde, woraus dem Münzmeistet 1571 und Münzstand nicht wenig Machtheil erfolge.

Dann der Mingstand musse das Gilber pros birt aus ben Thalern annehmen, aber nachher bes finde er sie nicht wieder in solchem probirten Gehalte, und muffe beswegen den Abgang eins buffen und erstatten. Mithin follte man es billig hieben, wie es hergebracht, und die Alten vor huns bert und mehr Jahren im Gebrauch gehabt, auch über vielfaltiges und emfiges Nachbenken niemals andern und verbessern konnen, verbleiben lassen, und konnten sie, die Mingmeister, den Eid auf Diesen Artickel anderer Gestalt noch zur Zeit nicht Wofern aber ein oder mehr Mungmeis ster die alten Ordnungen übertreten, sich deren mißbrauchen, und mit Vorfaß dawider groblich simdigen wurden; so sollten sie, vermoge bes Minzedicktes, durch den geschwornen Wardein, oder wer dazu verordnet, ernstlich und bergestalt gestraft werden, daß baran ein Anderer einen Abscheu haben mochte.

Ferner würden in dem vielgedachten Minzedickte und darauf regulirter Prodationordnung, auch darüber ausgefertigten Rayserlichen Manzen, die verschiedene Belohnungen, wie sie die Münzgesellen anzunehmen Pflicht halber schuldig senn sollen, angeseht und bestimmt, dagegen aber ihe rem Lide einverleibt, keinen Vertrag, Packt oder Geding, die der Münzeprodierordnung und R. A. einigermassen zuwider senn möchten heimelich oder öffentlich zu machen oder abzureden. Auch daburch sänden sie, die Münzmeister, sich sehr beschwert, und hätten davon zu gewärtigen, daß sie keine Münzgesellen, auf den bestimmteten Lohn, würden bekommen können. Dann es würde sich Keiner, für solchen geringen Lohn,

zu ihrem Münzwerke wollen gebrauchen lassen, I. We. ba man bereits einen Thaler von fünf Marken 1571 Pfenningsorten zu geben pflege, und doch in der R. M. O. erst von acht Marken ein Gulden, zu 60. Rreugern, bestimmt sen, und die Rheis mischen Churfürsten selbst, mehrerer Ergößlich: keit halber, im J. 1567., zu jeder Mark Pfens ninge 72. Stück hatten eingehen lassen. Endlich mußten sie auch noch anzeigen, daß die Reichs und alle andere Guldene Münzen in ihrer Vals vation zu gering gesetzt worden, woraus dann folge, daß, weil sie an auslandischen Orten ein viel mehreres gelten, sie im Reiche haufenweise aufs newechselt, das Reich des baaren Geldes ents blosset, und dasselbe an ausländische Orte, bes fern Gewinstes willen, verführet murde, welchem jedoch auch leicht zu begegnen und des 3. R. Heil und Wohlfahrt zu handhaben senn mochte. Alles dieses hatten sie, die Munzmeister, den zu diesem Probationstage verordneten Gesandten und Ras then, so wohl ihrer selbst halber, als auch wegen ihrer Munzherren und Obern, in der besten Meinung, und ju Berhatung mehrern Unrathes, nicht verhalten wollen, und daß es ihnen daher, noch zur Zeit, schwer und unmöglich sen, sich auf das Rayserliche Edickt verpflichten zu las fen, welches auch die Gesandten noch weiter ers wegen möchten.

Was für eine Würkung diese Vorstellung der Münzmeister gehabt habe, werden wir bald mit mehrerm vernehmen. Den Münzsprobas tionstatt selbst aber belangend, so war solcher, wie man aus dem gemachten Abschiede ersehen kan, der 4 Man erste, der in dem Oberrheinischen Kreise, seit Publikation der R. M. und Prodier D., ges halten wurde. Es hatten sich nemlich die Obers

17. R. S. 8. Th.

OC

rbeis

I. Ehr. rheinische Kreisstände, zu Zefolgung und 1571 Vollziehung desjenigen, was in dem letztern

Speyerischen R. A., der Münze halber, war m.Mar disponiret worden, auf ihrem kurzlich zu Worms wie. gehaltenem Kreistage, dahin verglichen, die Prosbationstage, vermoge der M. und Pr. O., zus gleich mit andern Kreisen, ins Werk zu richten, und damit auf den 1. May d. J. den Anfang zu machen. Zu dem Ende sollte ein jeder Münzges nosse, der würklich münzen wollte, auf besage

ten Tag seine Münzmeister und Wardeine nach Frankfurt abfertigen, um, nach bengebrachter Bescheinigung ihrer Redlichkeit und Geschicklichkeit, in

scheinigung ihrer Redlichkeit und Geschlächeit, in Lid und Pflicht des Kreises genommen zu werven; immittelst die Stadt Frankfurt auf einen ges

meinen Kreis Wardein bedacht senn sollte, um denselben den Münzgenossen vorzustellen, und

fernere Handlung mit ihnen zu pflegen. Nun schicks ten zwar die obbenannten Münzskände ihre Räs

x Maythe und Gesandten auf den bestimmten Tag nach grankfurt, man konnte aber bigmal, mit den bisber im Kreise geschlagenen Mungen, teine Probas tion vornehmen, theils weil man noch keinen Kreiss Wardein hatte, theils weil noch keine Mungstatt und Ort bestimmt mar, mo bie Probationrage zu halten, mithin man auch noch nicht die eiserne Büchsen mit den drey Schlössern und Schlüss feln, von benen einer der Obrigkeit des Ortes, mo die Probationen anzustellen, gelassen werden follte, verordnet hatte. Siezu fam nun ferner, das die zur Beeidigung vorbeschiedene Mingmenfeet und Wardeine sich weigerten, den Eid abzute gen, und dagegen ihre vorgedachte Vorstellung übergaben, nach welcher es, wegen bes ifigen Sil berkaufes, unmöglich ware, ohne Schaden und Machtheil nach dem im Munzedickte vegejderen gefdriebenem Schroot und Roen ju mungen, 3. Chr. beswegen bann auch die anwesenden Gefandten 1571 bedenklich fanden, die Vereidung ber Mung, meifter vorzunehmen, um teine Urfache ju einem bermuthlichen Meineide ju geben.

Db nun gleich, wenn bie Minge ber R. 27. D. gemuß geschlagen murbe, nichts gemiffer 311 gewärtigen mare, als baf fie von andern mies ber aufgewechselt, zerbrochen und von neuem in ben Tiegel murbe geworfen merben; fo murbe boch, in bem errichteten Abschiede, beliebt, ben angrangenden Rreifen, befonders bem Churs Abeinischen, ju zeigen, baf bie Mungenoffen bes Obertheimschen Kreises willig und erbietig fepen, bemjenigen, mas die Mung und Probas tions Dronungen, auch die R. 21. ausweisen, fo viel immer moglich mare, nachzuleben. bem Ente hatte man alfo, auf bem igigen Dros barionstage, einen gemeinen Kreis , Wardein, nemlich den Philipp Mofelern, einen grantfurs ter Burger, bestellet, und in gebuhrende Dflicht genommen, welcher von dem Rathe gu Grantfurt, bermoge bes beinfelben gethanen Auftrages, mare benannt, und ju foldem Umte tauglich befuns den worden. Demfelben batte man nun auferlegt, fich ju allem, mas nach Innhalt ber Dtobations, ordnung erfordert murbe, gefaft ju machen, auf bem nachsten, nach Worms, auf ben 1. Ochtos ber d. J., angesettem Probationstage ju ers Scheinen, und bas ju vollziehen, mas fein Ame und Befehl mit fich bringe, welchem nachaufoms men, er fich auch erboten batte, worauf man fich alebann, nach Beschaffenbeit feiner Urbeit, Dube und Rleiffes, mit ihm über feine Befoldung vers gleichen wollte. Dicht weniger follten bie Munge genoffen im Ober , Abeinischen Breife, welche Do 2 ents

3. Cbr. entichloffen maren, ju mungen, fich bem Minge 1571 edictre, ber Probationsordnung und R. 2. ges maß erzeigen, und bie in ber Probierordnung befagte eiferne Buchfen t) verfertigen, und mit drey Schloffern und Schluffeln berfeben laffen, Deren einen ber Mingfand behalten, ben ans dern ber Obrigfeit, nemlich bem Rathe ber R. Stadt Worms, mo bifimal bie Probation gu balten, überliefern, und ben britten einem Mingfrande, welcher ihm am bequemften gelegen. Buffellen follte, Die R. Stadt Worms aber, welche felbft mingte, batte ihren Schluffel bem Rathe ju grantfurt übergeben. Und bierauf follten alle Minstenoffen zu der murflichen Drobas tion ber ingwijchen gemungten Geldforten, mit ihren Mungmeiftern, auf ben 1. October, gegen Albend, fich ju Worms einfinden, und ein jeder Wardem ber Stande biefes Rreifes, welche mungeten, folche Buchfen mitbringen, um als: bann bie Probation, nach Dorfdbrift ber Mung und Probations : Ordnungen, aud R. 21., ver. aunehmen.

Mas übrigens das oberwähnte Bedenken und Beschwerden der Müngneilet, narum sie den Sid, nach Ausweifung der Productionsordmung, nicht leisten, noch sie und die Stände, nach dem im Müngedielte vorgeschriebenem Schvoot und Korn, müngen könnten, belange, so wurden selbige von den anwesenden Käther und Gesandten für erheblich grachtet. Deswegen wurde in dem ertichteten Abscheie desche, im Tamen des Kreises, durch eine eigene Schiefung, an den nächsten Versammlungstag der vier Kheimschen Churtursten zu Insten zu der zu der nur der den eine gen ge dire, und des dahn zu richten, wie man gen zu bringen, und es dahn zu richten, wie man

†) S. im IV. Bande ber 27. T. R. G., S. 99. f.

eine gleiche und gute Correspondenz der Mun I. Chr. 3e halber halten mochte, in Betracht, baß man 1571 durch, neben, bey und unter einander geses sen ware, und wie diesen Beschwerden zu bes gegnen und abzuhelfen senn möchte. nun die besagten Churfürsten sich damit nicht bez laden, oder barüber in Unterhandlung treten wollen; so sollte man sie ersuchen, es wenigstens, ju einer Resolution und Erledigung, an den nach Frankfurt angesetzen R. Deputations/Min3/ tag gelangen zu lassen. Zu solcher Werbung an die Rheinische Churfürsten, von wegen aller Munzgenossen des Kreises, und auf gemeine Kosten desselben, wurden die beide Kreisaus schreibende gürsten deputirt, welche von ihrer Verrichtung, zwischen hier und dem nachsten Probationstage, den übrigen Münzgenossen Hiernachst wurde von Machricht geben sollten. dem, auf dem damaligen Probationstage, von dem landgrafen Wilhelm von Zessen Cassel, übergebenem MünzsZedenken eine Abschrift genommen, und beliebt, des die Gesandten solches ihren Zerren und E i vorlegen wollten, um auf dem nächsten Probationstage darüber weis ter zu berathschlägen. Zulett wird in dem 21bschies de auch noch des difimal wiederum, wie auf dem lettern Kreistage zu Worms, vorgefallenen Sessionsstreites zwischen den Pfalzgrafen Jos hann zu Zwegbrücken und Georg Zansen zu Veldenz gedacht, mit dem Unhange, daß das Porstimmen und Vorsigen, auch die Unters schrift einem jeden an seiner Gerechtigkeit uns abbrüchig senn sollte; und wurden sie sich ohne Zweis fel, entweder mit einander freundlich zu vergleis chen, oder die Sache an gebührenden Orten auszus Huf tragen wissen 1). 4) Birfd, I.c., T. VII. n. 70. et 71. p. 74-80.

Auf dem zu Jüterbock gehaltenem Obers 1571 Sachsischen Kreistage wurde gleichfalls über die Erckution und Publikation der R. M. O. und Mandate gehandelt. Mun erklärte zwar ber mehrere Theil der anwesenden Gesandten, bag ihren Zerren nichts lieber senn wurde, als daß sol che R. M. O. in allen Punkten, mit durchges hender Gleichheit, von allen und jeden Reichs: Ständen ze. stracks gehalten und vollzogen wurbe, wie sie bann auch selbst bazu geneigt waren. Allein es mochte fast unnöthig senn, vasselbe so eilend ben ihren Unterthanen ins Werk zu richs ten, besonders weil die gute Munze, eine Zeitber, aus ihren landen ganz hinweggekommen, und selbige bagegen mit geringer und boser Mins 3e überschwemmet worden. Doch ausserten sie endlich, daß ihre Zerren iho, wegen solcher bos sen eingeschobenen Münzen, die nothigen Mans data wollten ausgehen lassen, damit ihre Unters thanen sich davon, in einer benannten Zeit, loss machen, und darauf die R. 27. O. vollkommen ins Werk gerichtet werden konnte. aber zeigten die Gesandten des Churfürstens von Sachsen an, daß es die hohe und unvermeidliche Mothdurft des Kreises erfordere, solches Mins edickt und Mandate zum fordersamsten zu publis ciren, damit den Standen und ihren Unterthas nen ernstlich, und ben den im Reiche verordneten Strafen, auferlegt wurde, solchen Wdickten ber bem Münzen, und auch ben dem Ausgeben und Winnehmen der Münze zu gehorchen. Be sonders aber hatte der Kreisobriste, und die Drackund Zugeordnete varauf Achtung zu geben, und gebürliche Erekution zu thun, wie dann der Churfurst in seinen Landen bereits eine solche Verordnung, wegen der bosen Munze, gemacke batte

## Geschichte R. Maximilians bes Zweiten. 583

håtte. Und obgleich der Chursürst hiebevor gegen 3. Ebr. das R. Müniscdickt allewege, und noch auf dies 1571 sein Reichbetage hätte protestiren, auch solche Protestation iho wiederholen lassen, so wäre doch seine Meinung keinesweges, schlimmete ider geringere Münise, als des S. R. Münise sebet geringere Münise, als des S. R. Münise sebet geringen su lassen. Bielmehr würde das R. Münise mehr befordert und gestärkt; deswegen sich Minise mehr befordert und gestärkt; deswegen sich Minise mehr des sem R. Weicker verhinderlich wäre. Gleichergestalt siesen sich auch des Dohann Wilhelms von Sachsen und andere Gesandten, wogen ihrer Zetrschaften, welche dem Sächsisschware geminiset, und es ferner zu thun erbierig waren, vernehmen.

Do nun gleich hierauf allerband Bergthichlaaungen, wie obgebachtes Mungedickt zu faffen, auch die Probations und Valvations / Tage in bem Rreife binfuro zu balten , unter ben Gefande ben borgegangen finb; fo tonnten fie boch, megen ber obangezogenen Berbinberungen, und aus an: bern Urfachen, zu enblicher Richtigmachung alles beffen, bamals nicht tommen. obnebin ein gemeiner Probations und Valvas tions / Tatt in bem Rreife forberfamft anzustellen war; fo wurde verabschiedet, baf berselbe auf 26 Mpr. ben 17. Junius zu Leipzig gehalten werden sollte. Muf Diefen Eda follten alfo alle Kreisftande ibre Befandten, nebft ihren Mingmeiftern, Wats beinen und Mingverstandigen Dersonen, abfchicen, um auf bemfelben gu bandeln, ju bes Schliessen, und ins Wert zu richten, wie es die R. Ordming und bie Mothdurft bes Rreifes erforbre und mit fich bringe, bamit man bernach bie Deputirten bes Kreifes auf ben bevorftebenben D0 4 Muns

Domestic Google

Ist Minztag zu Frankfurt, mit besto richtigerer
1571 Instrucktion, absertigen könnte 1). Es wurde
auch hierauf dieser Münzsprobations 2 und Val17Jun vations Tag zu Leipzig würklich gehalten, und
26 c.m. auf demselben verabschiedet, daß hinsuro, zu Folge des Z. R. Münz und Probations 2 Orde
nung, jährlich zwer Probationstage gehalten
werden sollten, und zwar der eine zu Leipzig, und
ber andere zu Frankfurt an der Oder, womit

(17. auf den Montag nach Lätare 1572. zu Leipzig
der Insang gemacht werden sollte. Ferner sollten
die ordentliche Ober Sächsische Münz Städe
te künstig senn Leipzig, Zerlin und Stettin 1).

Machbem nun auf bie bisher ergablte Beife, in ben benannten Kreisen, und ohne Zweifel auch in den übrigen, das nothige war vorbereitet I Jul. worden; so ructe die, in dem jungsten Speyeris und schen R. 21. bestimmte Zeit ') heran, ba mit bem R. Deputationstage zu Frankfurt ber Anfang gemacht werben follte. Auf bemselben erschienen als Rayserliche Commissarien, der Graf Ludes wig von Lowenstein und die Rapserliche Ras the, D. Timotheus Jung und Johann Achils les Issung. Ferner beschickten diesen Tag durch ihre Gesandten die Churfürsten von Maynz, Trier, Coln, Pfalz, Sachsen und Brandens burg, das Erzhaus Vesterreich und das Haus Burgund; ingleichen wegen aller geistlichen gurften der ErzB. Johann Jacob zu Salz burg, und die Bischofe Friedrich ju Wurgburg, Det

r) Mosers Samml. der Crays : Abschiede, P. II. n. 50.
S. 42-44. p. 132. sq.

ty S. in biesem VIII. Bande der 17. T. R. G., E. 280, und 300.

ber Carbinal Mary Sittich gul Coffning, 70/3-Cbr. bann ju Minfrer, Ubministrator ju Ofinabruck 1571 und Daderborn, und Gerbard zu Lutrich: megen aller weltlichen gurften aber, ber S. 211s brecht von Bayern, Pfaligraf Georg Sans bon Deldens, Die Zerzoge von Braunschweige Lineburg, nemlich Julius ju Wolfenburrel und Wolfgang ju Grubenhagen, ber S. Wil belm ju Julich ic., ber S. Johann Briedrich au Dommern, und die Landgrafen von Zellen, Wilhelm zu Caffel und Ludewig zu Marburg: bon Geiten ber Pralaten ber Ubt Johannes von Weintrarten, und wegen ber Grafen und Bers ren, Graf Zeinrich zu Lurftenberg; auch end lich megen ber grey s und Reiche & Stadte Die Stabte Coln und Murnberg ").

Dach geschehener Eroffnung biefes R. Des putationstages trugen bie Rayferlichen Come (miffarien vor: 1) Dag, obgleich bie R. und R. Minsordnung wohlbedachtlich verfaffet, und feitbem, auf ben nachften R. Tagen ju Muge fpurg und Speyer, mit allerhand nothigen und nablichen Bufagen verbeffert , und ben ernftlicher Strafe durchaus ju halten, befohlen worben, bem ungeachtet bem Rayfer, von verfchiebenen Standen, fchriftlich angezeiget worben , wie in Dollziehung und gleichmäffiger Saltung bers felben, fich allerhand Schwierigteiten ereigneten. Biernachft maren die fremden verbotenen Muns Ben noch nicht überall eingewechselt und gebros chen morben, fonbern murben noch bon etlichen für Wehrschaft angenommen, woben auch noch DO 5 fonft

<sup>19)</sup> S. die Unterschrift des Frankfurt. A. Deputat. Abschiedes vom J. 1571., in der 17. Sammlung der R. A., P. III. p 347. sq.

## 386 Mitte Pertobe. Breite Epocha.

3. Cor. fonft allerhand fcabliche Derfalfebung, 2luf. 1571 wechflung, Musführung und Brechung ber guten R. Sorten, und bagegen Einschleifung ber verborenen ausländischen Mungen vorge ben follen Rerner und 2) murbe man fich aus ber legtern Speyerischen Reichstans , Propos fition ju erinnern miffen, in was fur merthebe Unrichtigkeiten und Abfall, auch aus mas für Urfochen, Die R. Matrickel eine Zeither gefom men fen. Desmegen hatte man bamals auch per abschiedet, baf auf bem inigen Deputations tage, in allen Appellationen, welche von ben, am 1. Julius allhier verordnet gemefenen, Moderas toren angebracht, und vorher am R. R. G. ans Bangig gemacht morben, basjenige, mas recht und billig, endlich erkannt, und hierauf, aus eines jeden Rreifes eingeschickten Ertundigung ber entzogenen ober unrichtigen Stande, Die R. Matrickel ergangt, und richtig gemacht werben follte. Da nun bie bochfte Llothourft Des gemeinen Beftens erforberte, biefen Unrich tigfeiten, ohne langeres Bergieben, ju begrennen, und abzubelfen; fo wollten Gie, bie Commiffas tien, im Mamen bes Rayfere, bie anwefenben Befandten erfuchen, folches alles umffanblich m erwagen, und mit gemeinschaftlichem Rathe barauf ju benten, wie bie R. M. D. und barauf verabschiedete Bufage, in allen Rreifen, in eine Durchgangige Bleichheit ju bringen, Die ange brachten Appellationen in Moderationsfachen, nach Recht und Billigteit, ju entscheiden, und enblich bie 3. Matrickel nach Doglichteit gir er margen und ju recktificiren fenn mochte. 1 Gd ches ibr Gutachten mochten nun bie Befandten ihnen, ben Rayferlichen Commiffarien , erbff. nen, indem Gie, nach ihrer Inftrucktion, weitern 230 Befehl hatten, mit ihnen das nothige zu beschlief I Che.

sen ").

Die anwesenden Gesandten stellten hierauf unverweilt ihre Berathschlagungen über die ihnen proponirte zwey Punkten, nemlich 1) das R. Mungwesen, und 2) die Erganzung und Riche tigmachung der R. Matrickel, an, und übergaben ihr rathliches Gutachten ben Rayserlis chen Commissarien, die mit ihnen einen Schluß faßten, welchen sich ber Rayser gefallen, und als einen allgemeinen R. Beschluß, durch den gemachten Abschied, publiciren ließ "). In Anseit Det. bung des erstern Punkts also, oder des Reichse Münzwesens, wurde vor allen Dingen die R. 277. O. vom J. 1559., mit ihren, auf ben A. Tagen zu Augspurg im J. 1566., und letthin zu Speyer im J. 1570., gemachten Zusätzen bes stätiget, und verabschiedet, daß barüber fest gehalten, sie vollzogen, alles widrige Vornehmen dagegen abgeschafft und folches Reinem übers sehen werden solle. Weil aber etliche Kreise und Stande schriftlich angezeiget hatten, wie beschwetlich es ihnen bisher gewesen, und noch sen, in ih= ren Kreisen und Landen dem Rayserlichen Münzedickte und Abschieden durchaus zu fols gen, und es zur durchgehenden Gleichheit ju bringen, in Betracht, daß sie mit den Burguns dischen und andern benachbarten fremden Landen ihre Commercien hatten, wo die Munze theils zu hoch gesteigert, theils an Schroot und Korn gefallen ware, wodurch die guten R. Sorten häufig aufgewechselt, aus dem Reiche ge#

9) Frankfurt. A. Deputat. Abschied vom J. 1571., S. 1 - 5. l. c., P. III. p. 342.

m) Eben detselbe, S. 6. et 7., l. c., P. III. pag. 342. b.

3. Chr. geführt, und unter fremden Geprage vermunget, 2571 hiedurch aber ihren sanden und Unterthanen die gus ten R. Mungen entzogen wurden; so erbot sich der Rayser, daß er den Romig von Spanien und seine Regierung der Burgundischen Mieder lande auf das eheste ersuchen, und dahin vermo gen wolle, von solcher Steigerung ihrer Ming Jorten abzustehen, und ihr Schroot und Korn bet R. M. D. gemaß zu machen, auch besmegen eine billige Reducktion ihrer gemunzten Sor ten vorzunehmen. Und ein abnliches Ersuchen folle auch bey etlichen andern Benachbarren, mo es nothig, durch den Rayfer geschehen.

Damit aber inzwischen allem gefährlichen Auf: wechseln, Ausführen, Zerbrechen und Vers munzen der R. Munzsorten, wie auch der Auss fuhr des rohen Silbers, und der nunmehro ver botenen und verwürkten Münzen allenthalben besto ernstlicher gewehret wurde; so sollten alle Stande und Obrigkeiten, in ihren Gradten, Sanden und Gebieten, insonderheit aber an allen Paffen und Zöllen, ju Baffer und ju lande, eine fleif: fige Aufsicht bestellen, damit die Aufwechster, Ausführer, Zerbrecher und Vermunger, an Leib und But, zufolge bes jungsten Speyeris Schen R. 21. \*), zu verdienter Strafe gebracht wurden. Diese verbotene Ausfuhr solle nun ba bin verstanden werden, daß keine goldene oder silberne R. Sorten, oder robes Silber, noch auch die verbotenen verwürkten Munzen aus dem Reiche Teutscher Mation in andere frems de Lande, noch auch in die Burgundische Mies derlande, so lange sie sich der R. M. O. nicht gemaß hielten, unter einigem Schein geführer

<sup>\*)</sup> G. in biefem VIII. Bande ber 27. T. R. G., @. 297. f.

werben sollen. Deswegen follen alle Obrigkeiten, I Chr. besonders in den Rauf oder Zandels Städten, 1571 wo die Guter in Jaffer oder Ballen eingepacket murden, hierauf eine fleisfige Aufsicht halten. gegen sollen hinwiederum die Burgundischen und anderer fremder Länder silberne und goldene Munzsorten, blos allein die in dem Minzedick te benannten Dukaten und Kronen †), und die in dem isigen Abschiede verzeichnete Engelotten und Mobeln ausgenommen, in das Teutsche Reich, ben Strafe der Confistation, nicht eins geführt, vielweniger für Wehrschaft gegeben oder genommen werden. Wegen Bestrafung aber der Steigerer und Schwächer der R. Sorten, auch anderer Uebertreter ber R. 271. O. und 21., wird sich auf dassenige bezogen, was hievon in bem Münzedickte und dem letztern Spezerischen R. 21. deutlich versehen mare. Indessen da viele verbotene, fremde und einheimische, unges rechte Mingen hin und wieder eingeschleift würden; so sollte ein jeder, nach Publikation dieses Abschiedes, solche verbotene Sorten auf den Bruch, wie solches auch das, währendem Deputationstage, zu Frankfurt publicirte Pros klama \*) verorone, jum Verwechselit und Vers 24 Spt. mungen, in die verordneten Kreis / Mingstädte liefern, keinesweges aber für Wehrschaft ausges. ben, noch in die Burgundische und andere frems de Lande ausführen, ben Vermeidung der obberührten Strafen, als worauf alle Obrigkeis ten, an allen Zöllen und Passen, und sonst in ih ren Gebieten, eine fleisfige Aufmerksamkeit baben follen.

Diers

t) S. im IV. Bande der \$7. T. R. G., S. 92, f. ) S. in diesem VIII. Bande der 27. T. R. G., S. 302:304.

3. Chr. Hiernachst ware offenbar, und läge vor Au-1571 gen, wie verächtlich etliche Münzherren und Munzmeister, wider das Verbot der R. M. O. und der R. A. zu Augspurg und Speyer, nunmehro eine gute Zeit her, bose, unzulässige und sonst ungerechte Sorten, grosse und kleis ne, als Dreybägner, Dreykreuger, die Nie manden zu munzen gebühret habe, halbe Bagen, Pfenninge, Zeller u. a. m., nicht ohne groffen Betrug und Vervortheilung des gemeinen Mannes, ausgemunzet hatten. Damit nun solchen Uebertretern ihr Frevel ober Verschuls den nicht ungestraft hingehen moge, so verordnet unser R. Deputationsabschied, daß desmegen, auf den bevorstehenden Probationstagen in den Kreisen, genaue Erkundigung eingezo: gen, und solche unzulässige und ungerechte, grosse und kleine Geldsorten fleissig probirt werden sollen. Die eingezogene Nachrichten aber folle man dem Rayser melden, welcher alsbann gegen solche ungehorsame Mungstande, mit Vers bietung ihrer verwurften Munggerechtigkeit, oder sonst, nach Beschaffenheit der verschuldeten Sachen, alsobald zu verfahren, erbietig mare. Daneben solle ein jeder Rreis, in den verordneten Münzen, verzeichnen lassen, wie viel und was für bose ober ungerechte Sorten von den Standen oder Unterthanen eingebracht und eingewech: felt worden, und hernach den Schaden, vermoge des jungsten Speyerischen R. 21. †), tariren loj sen. Golches Taxatum nun solle der Kreis, als verordneter Prekutor, von den Verursachern, sie segen nun Münzherren, Munzmeister, oder andere im Kreise Angesessene und Begüterte,

t) S. in diesem VIII. Bande der 27. T. R. G., S. 290. s. und 298.

## Geschichte R. Maximilians Des Zweiten. 591

beitreiben, und ben Beschädigten jum Besten 3. obr. einbringen. Ralle hingegen ber Verurfacher in 1571 demselben Rreise nicht angesessen und begus tert mare; fo folle folcher Rreis bem andern, worin die Verurfacher ihre Wohnung ober Gus ter batten, bie tarirten Schaden, nebft llebers schickung eines ober zwey Stucke folcher bofen und ungerecht befundenen Mungforten, melben, und ben Beschädigten ju Gute einfordern. Bierauf folle nun ber ersuchte Rreis, als Rays ferlicher Eretutor, ben Verursachern gebieten, folden tarirten Schaden dem ansuchenden Rreife, binnen einer benannten furgen Beit, obne alle Bermeigerung, ju erffatten. Burbe aber fol ches nicht gescheben, fo folle ber Rreis bie gebubre liche Eretution unverzäglich felbft thun, bamit bie tarirten Schaden, nebit ben Eretutionstoften, entrichtet wurden, wovon auch keine Appellation frattfinden follte; ale auf welche Urt biemit ber o. 127. bes legtern Speyerischen R. 21. \*) ertlas ret murbe.

Da auch der Münsherr mit solchen seinen ungebührlichen Münsen fortsüser; so sollten die Kreisskände, staat des Kaysers, ihm sein ungebührliches Münswert alsobald verdieren, nied derlegen, alle Materialien in ihre Verwahrtung nehmen, und solches dem Kayser underzüglich wussen, auch solches dem Kayser underzüglich uns wissen wie den Minsherrn, zusolge des Speyerischen R. A., zu gebrauchen. hingegen den Münsmeister, Wardein und andere mitschuldige Personen solle der Kreis gesangen sein, und gegen sie, nach Inhalt der öfters gedachten Speyerischen und Augspurgischen R. A.,

<sup>\*)</sup> S. in biesem VIII. Bande der t7. C. R. G., S. 290, f, fub N. 5.

3. Chr. auch ber R. 271. O. †), mit ber Strafe, neben 1571 Erstattung der Schaden, verfahren, und in sonderheit die gefährliche Aufwechsler, Granas liter, Verbrecher, Schwächer oder Vermuns zer der R. Sorten am leib und Gute strafen las Wofern nun aber die Stande, in deren Rreise dergleichen ungebührliches Münzen vor gienge, solches nicht verbieten und abschaffen, sondern vielmehr demselben nachsehen und es vers statten würden; so sollte es der nachst angesesses ne Rreis, oder wem solches Munzenzum Mach theil gereichen mochte, dem Rayser unverweilt zu wissen thun, worauf Er mit schleunigem Verbote und sonst, nach Inhalt des Speyerischen R. 21., so mohl gegen den Mungherrn, Mungmeufter, Wardein und andere Belfer, als auch gegen die saumigen und nachsehenden Rreisstände, bas nothige verfügen wollte. Sollten auch ein solcher Munzmeister, Wardein ober ihre Zelfer ents weichen, oder ihnen jemand Vorschub ihun, daß man sie nicht zur gefänglichen Zaft beingen konnte; so solle es ben dem Ermessen der Rreisskände stehen, was in solchem Falle weiter vorzunehmen senn möchte. Uebrigens wolle der Kayser den erwähnten Kreisständen einen gleis chen Befehl und gleiche Macht in Unsepung dessen, was in den folgenden, im Speyerischen R. 21., bom f. 129. bis jum f. 135., bemerkten sies ben gallen \*), von den Mungherren, Mungs meistern und Wardeinen verordnet worden, bie mit ertheilet haben. 9m

t) S. im VIII. Bande der 47. T. R. G., S. 291. f. ingleichen im IV. Bande, S. 97. f. und im VI. Bande, S. 333.

<sup>\*)</sup> S. im VIII. Bande der 27, T. R. G., S. 2913

In dem legtern Speyerischen R. A. ware g. Chr. zwar verordnet worden, daß, ausser den drey oder 1571 vier in jedem Kreise anzuordnenden Mungstatten, benjenigen Ständen, welche eigene Bergwerke haben, vaneben noch besondere Münzen zu haben vorbehalten senn solle f). Allein man habe bereits wahrgenommen, daß solcher Vorbehalt dahin ges mißbraucht werden wolle, als sollte ihnen erlaubt senn, auch fremdes, erkauftes oder sonst dahin gebrachtes Gold und Silber zu vermunzen. Weil aber badurch die hochstnothige Verordnung wegen der drey oder vier Kreis Mungstatten entkräftet wurde, und solche besondere Verguns stigung nur allein von dem Bergwerke und dem daselbst gewonnenen Gold und Silber billig zu verstehen ware; so wurde in unserm R. Depus tationsabschiede jene Verordnung dahin ers klart, und festgesett; daß zwar den Munzherren, die eigene Bergwerke haben, das daselbst ges wonnene Gold und Silber zu vermünzen, uns verboten, sie aber dagegen schuldig senn sollten, alles andere erkaufte oder sonst an sich gebrachte Gold und Silber, gleich andern Ständen, auf den angestellten drey oder vier Kreis Minz stätten ausmünzen zu lassen. Und da man auch bie Erfahrung habe, daß die jährlich angestellte zwey Probationstage, zu Zandhabung ges rechter Münzen, und Abwendung alles Bes truges hochst nothig und nüglich waren; so wurde, zu besserer Correspondenz und Commus nikation der benachbarten Rreise, in diesem alle gemeinen nüßlichen Werk, unter einander, womit auch einige bereits ben Anfang gemacht hatten, meis

<sup>+)</sup> S. im VIII. Bande der 17. T. R. G., S. 293. f. 27. R. B. 8. Th. Pp

3. Chr. weiter verordnet, daß hinfuro: 1) der Chur, Rhei-1571 nische, Ober & Rheinische und Westfälische

Rreis, ingleichen 2) der Obers und Mieders Sachsische Kreis, doch dem letztern, seine alte Correspondenz mit dem Westfälischen Kreise fortzuseken, vorbehalten, und bann 3) der Frans kische, Bayerische und Schwäbische, samt dem Desterreichischen Rreise, mit einander gute nach barliche Correspondenz, zu Zandhabung durch gehender Gleichheit ben der R. 271. O., zu bal ten, schuldig senn sollten. Und zwar vergestalt, daß sie entweder jährlich einen gemeinen Probations tag zusammen halten, oder aber boch sonst, wie sie sich beswegen, nach ihrer besten Beiegenheit, verei nigen konnten, mit Zuschreiben und Bericht, was auf eines jeden besondern Probationtage bem Münzedickte und den Abschieden zuworder vor gekommen, und bagegen bedacht und verabschie det worden, die weitere Communikation pflegen follten. Unch sollte ein jeder Kreis dem andern unverweilt anzeigen, wo und wie viel Minz Stadte er in seinem Kreise angeordnet habe, bar mit man sich, ben ereignenden Fallen, mit Unsus chung und sonst barnach zu verhalten wisse.

Uebrigens obgleich der Miederlandischen Zeckemünzen ungerechte goldene Sorten, und ganze, halbe und Orts. Chaler, auch andere silberne Sorten, burch das Münzedickt und den Augspurgischen R. A. vom J. 1566., im Reuche durchaus verboten und verbannet worden '); so müßte doch der Rayser vernehmen, daß solchen Sorten, im Westfälischen und andern anstossen den Landen, nicht ohne sträßiche Verachtung der R. und des Z. R. Sazungen und Mandate, aller

und im VI. Bande, S. 330. s.

Unterschleif gegeben, und selbige genommen wur. 3. Che. Es wolle baher der Rayser allen Obrigkeis 1571 ben Vermeidung der Rayserlichen Uns anade, hiemit auferlegt und befohlen haben, solche verbannte, ungerechte, goldene und silberne Sorten allenthalben, wo sie nur zu bekommen, zu confisciren, und keinesweges für einige Wehrs schaft ausgeben zu lassen, auch einem jeden Anzeis ger den dritten Theil davon zuzustellen. auch viele Lande mit bosen Pfenningen und Zellern, dem gemeinen Manne zu besonderm grossen Schaden, ausgefüllet wären, und dadurch Ursache zu wucherlicher Steigerung anderer grober Sorten gegeben wurde; so befahl der Rays ser mit Bewilligung der Rathe der Churfürs sten und der deputirten Zürsten, daß auf den nächsten Probationtagen auf Mittel und Wege gebacht, und selbige ins Werk gerichtet werden solls ten, wie solche ungerechte Pfenninge und Zels ler, mit Prholung aller Schaden gegen die Vers ursacher, wieberum zu vertilgen senn möchten. Deswegen folle, ju mehrerer Verhütung des uns gleichen und zu vielen Hufstückelns, hinfuro die Recks ober Ziehes Bank auch zum Pfennings und Zeller & Munzen, (boch nicht anders, als zum Durchziehen der Zähn, damit im Aufstückeln Gleichheit gehalten werden moge,) wie zu andern kleinen Münzsorten, gebraucht werden. Würde sich aber einiger Münzmeister oder Geselle dessen weigern, oder es unterlassen, oder auch zu viel aufstückeln; so solle berselbe, nach Inhalt des Augspurgischen R. A. vom J. 1566. †), ben jedermann für unredlich gehalten werden, und zu keinen Ehren kommen mögen, auch noch ausser-Pp 2

<sup>1)</sup> S. im VI. Bande der 47. T. Z. G., S. 933. f.

3. Chr. bem von benselben Rreisen und Standen, nach 1571 Beschaffenheit seines Frevels, verabschiedeter massen,

bestraft werden.

Ausserdem ware auch, auf dem igigen R. Deputationstage, vorgebracht worden, daß die Engelotten, Zeinrichs, Rosensund Schiffs Mobels, in den Obers und Mieder & Sachsis schen Landen, von langer Zeit her, in Zandries rungen und Raufmannschaften mit Polen, Dannemark, Schweden und andern benacht barren Ländern, ganz gebräuchlich, und solche Sorten von vortreflichem guten Golde waren, mithin für Wehrschaft im Reiche billig passe ren sollten. Es wurde baher beliebt, daß auch sol chen goldenen Sorten ihr gewisser und gebühren der Wehrt an Schroot und Korn, wie hiebevor mit etlichen Spanischen und Französischen Dus katen und Kronen geschehen, auf den nachstäufe tigen Probationtagen, gesetzt, solches von eis nem Rreise dem andern, und bann auch dem Rayser berichtet werden solle, damit er befehlen moge, bieselben auch für Wehrschaft ju nebe men; boch daß keine dergleichen im Reiche nachgeschlagen werden sollen. Weil auch etliche fremde, doch passirte Dukaten und Kronen am Gehalte und Gewichte etwas ju gering, und auch einige churrheimsche Goldgülden an Schroot und Rorn ungemäß geschlagen senn sollen; so wurde verordnet, daß beswegen, auf den erstgedachten Probationtagen, gewisse Erkundu gung, mit Probirung diefer Sorten, eingezogen, und davon Bericht an den Rayser erstattet werden sollte, worauf er Mandate wollte ausgehen laffen, wie selbige zu nehmen segen. Endlich ware nur alliu bekannt und offenbar, daß die vornehmsten Raufmannschaften und Zandtierungen, in den R. Rauf

R. Rauf, und Zandels, Städten, mit Geld 3. Chr. und Waaren getrieben, auch daselbst, durch etli 1571 der eigennützigen Personen wucherlichen Bes trieb, das hochschädliche Steigern, Aufwechseln, Ausführen, Zerbrechen, Linführen und ander te verbotene Stücke mit des R. Münzsorten, Silber und verwürkten Münzen, am meisten ausgeübet, vadurch aber alle Unordnung, Vers achtung und Uebertretung des Rayserlichen Münzedicktes am ersten verursachet würde. Es wolle daher der Rayser den Obrigkeiten in solchen Rauf, und Zandels, Städten ernstlich auferles gen und befehlen, die Mittel und Wege vor die Zand zu nehmen, damit solche vorbesagte strafs liche Stücke ben ihren Bürgern ganzlich abges schafft werden, und man hinfuro ihren gebührenden schuldigen Gehorsam gegen das Munzedickt und die R. 21. mit mehrerm Ernste wurklich empfinden Widrigenfalls, und wenn sie hierunter faus mig befunden wurden, wollte der Rayser sich vors behalten, seine Commissarien, nebst Erfordern etlicher angesessener Churfürsten und Fürsten, in dergleichen Städte abzuschicken, und solche Mittel vorzukehren, damit die R. M. O. und Abschiede auch ben ihnen gebührlich ins Werk gerichs tet und exequirt werden mochten r).

Der andere Punkt der Kayserlichen Prosposition auf dem Frankfurtischen Deputationsstage betraf die Erledigung der von einigen Stansden eingelegten Appellationen in Moderationsssachen, und die Ergänzung und Richtigmaschung der R. Matrickel, worüber zwar auch in Pp 3

5) Frankfurt. **X.** Deputat. Abschied vom J. 1571., 5. 8:37., in der \$7. Samml. der X. A., P. III. p. 342. b. — 346. a. und beym Sirsch, l. c., T. II. n. 46. p. 101-110. 3. The den Rathen tracktirt, aber nichts ausgemacht 1571 wurde. Die Gesandten hatten zwar, vermoge ib rer Instrucktionen, auch diesen hochwichtigen Sachen, woran dem Kayser, allen Ständen und dem gemeinen Besten viel gelegen war, nach Möglichkeit gerne abgeholfen, bamit einmal die von vielen Standen, etliche Jahre her, angezogene Beschwerden, ber Gebühr nach, erlediget, ums ter allen Ständen in den R. Anlagen eine billis ge Gleichheit gehalten, und was dem Reiche an seinen Gliedern, Landen und Gütern entzogen worden, wieder erganzt, und also die obliegenden gemeinen Zürden und Zülfen desto mehr ers leichtert werden mochten. Allein es thaten sich, sogleich nach angegriffenem Werke, und eingesehenen Uckten, solche ansehnliche Mängel und Unrichtigs keiten hervor, daß es ummöglich fiel, für iso in diesen schweren Sachen, nach Vorschrift tes leztern Speyerischen R. 21.\*), endlich zu vers fahren, und ihnen ex aequo et bono abzubelfen; sondern man mußte sie bis zu einer andern Jusams menkunft einstellen, wovon dann auch ein aus führlicher Bericht an ben Rayser erstattet wurde. Der Rayser ließ sich auch solches Bedenken des R. Deputationstages gefallen, und erbot sich, mit Rath und Zuthun der Churfürsten, gürsten und gemeinen Stände, auf fügliche Wege bes dacht zu senn, wodurch solchen eingefallenen Vers hinderungen und Mangeln in beiden oberwahn ten Sachen, ben einer andern Gelegenheit, Rath geschafft, und alsdann dieses hochnothige und gemeinnützige Werk einmal zur gewünschten Ers ledigung gebracht werden möchte "). Zum Bes schlusse

<sup>\*)</sup> S. im VIII. Bande der 27. T. R. G., S. 279:283.

p) Frankfurt. Deputat. Abschied, J. 38: 41., L. c., P. III. p. 346.

Schluffe bes Deputationsabschiedes erfolget bie 3. Chr. gewöhnliche Urtund und bas Dersprechen bes 1571. Rayfers und ber Deputitten Churfurften, guts ften und Stande, alles vorftebende fest und une verbruchlich zu halten t), nebst ber Unterschrift ber anwesenden Raysetlichen Commissatien, und ber Botschaften ber deputirten Stande \*). Der Abschied aber wurde von wegen ber Churfurs ften von dem Mayngischen und Pfalgischen, mes gen ber geiftlichen und weltlichen gurften von ben Beiterreichischen und Baverischen, wegen ber Pralaten und Grafen bon ihren abgefertigten Gejandren und Rathen, D. Gallus Zagern und D. Johann Ramen, und endlich wegen ber 2. Stadte von bem Murnbergischen Deputirs ten, für fich und ben Colmichen, unterschrieben : Det und besienelt i).

Dlach mabrenbem Deputationstage ju grantfurt publicirten bie bajelbit amvejende Ray, 23 Mug. terliche Commiffarien und Gefandten ber Abei 246pt. nischen Churfurften zwen Die Beobachtung ber R. 17. O. und bas Mingwesen betreffende Ders rufe, beren Inhalt ich aber schon bey bem vos rigen Jahr bengebracht habe a). Um biefe Zeit mach 29Mngs

+) Grantfurt. R. Deputat. Abichieo, f. 41, & 43., 1. c., P. III. p. 346. fq.

\*) Eben Derfelbe, l. c., P. III. p. 347. fq.

1) Eben berfelbe, l. c., P. III. p. 348. Der R. Des putations : 21bfcbied murbe fogleich noch in biefem 3. 1571. ju Mayns, durch Frans Bebmen, in Solio, 11 Bogen frart, gebrudt, und ftehet auch in Lunigs R. 2., T. III. 1. Sortfers., n. 30. p. 221-128. und ein Muszug bavon in Schmauß fens Corp. L. P. Academ., n. 45. p. m. 310-317.

a) O. in Diefem VIII. Bande ber t. C. X. G. . C. 301 : 304, Es ftehen übrigens bie beide Proflamata I. Chr. ten auch Mitolaus Sthael und Albrecht Boms
1571 gartter, zwen Münzergesellen zu Stuttgard,
eine Probe von sechs verschiedenen Sorten der
verbotenen Münzen, und sesten davon ihren Bes

gen des Raths zu Schwäbisch Zalle, noch einen andern Bericht, worin sie berechneten, wie man daben bestehen würde, wenn man einige verbotene Münzen zu Pfenningen, nach der R. M. O., vermünzen wollte, als 1945. Stück auf eine feis ne Mark, d. i. auf ein Loth Rauh 38. Stück, seiner was für Werkzeuge man dazu haben müßste, und was es kosten möchte; da es sich dann aus wies, daß man ben allen sechs probirten Gelde sorten einen Verlust haben würde b.

Bald nach geendigtem Deputationstane 13 Det. aber ertheilte der Rayser, auf rathsames Gutache ten und gurbitte der zu Frankfurt versammelt go wesenen R. Deputirten, den Munggesellen im Reiche ein Privilegium. Dieselben hatten nem lich sowohl auf dem lettern Speyerischen R. Tage, als auch kurzlich zu Frankfurt beschwerend vorgestellet, daß es auf den Münzen und Münze werken des Z. R. Teutscher Mation, von Mb ters und unverdenklichen Jahren hergekommen sen, daß alle, welche das Munzen lernen wollten, auf einer redlichen und bewährten des 3. R. Minze ihre freye und eheliche Geburt barthun, in ihren vier Lehrjahren eine thörliche Rappe tragen, alle Dienste, Mube und Arbeit auf Den Munzen verrichten, und sich insonderheit eines que ten und ehrbaren Wandels und Wesens besteiffe gen,

auch in Lanigs R. A., T. I. P. I. p. 361. sq. und beym Birsch, l.c., T. II. n. 43. & 45. p. 98. sq. & 113-115.

(6) Sirfch, 4 c., P. II. n. 44. sp. p. 100. fq.

gen, auch ba fie folches nicht gethan, fich barum 3. Cbr. ftreichen und ftrafen laffen mußten, worauf fie, 1571 allererft nach ihrer Muslernung, jur Mungare beit gebraucht und zugelaffen, und für B. Mins gesellen erfannt und aufgenommen wurden; mitbin man auf den Mungen jederzeit redliche, fromme und erfahrne Minggesellen gefunden habe. 216 lein biefem entgegen habe fich eine Zeither, und befonders weil bas vortheilhafte und betrügliche Beckenmungen entstanden, augetragen, baf erliches lofes und leichtfertiges Gefindel, fo man Meis temacher (Meutmacher) nenne, sich bin und wieder in die Mingen verbreiter, ju benen fich auch an etlichen Orten Reffelfchlager, Schmidte, Schloffer, Leinen und Wollenweber und bers gleichen mehr geichlagen batten. Darüber mare es an etlichen Orten babin gefommen, bag, weil die & Mingefellen bev und neben folchem Befindel nicht figen, noch arbeiten, und bafelbit ben ges winnfüchtigen Mungmeistern etliche Mart Silbers mehr für einen Thaler, als Die Dros bierordnung mit fich bringt, zu gering machen wollen, folches geringe Gefindel ju folcher Urbeit gebraucht murbe. Daraus aber mare nun meiter erfolger, bag nicht allein bie alte lobliche Bewohne beit und guter Gebrauch vergeffen und übers treten, sondern auch ju so vielen betrünlichen Mungen und Machkonterfaytungen die Der anlaffung und Utfache gegeben worben, fie aber, bie bas Mungen redlich gelernt und gebraucht, bas burch gar febr verlegt, und in Schaden geführet wurden. Um nun foldem Uebel und Migbraus che au begegnen, und um bie obgenielore Meites macher, Keffelfchlager, Schmidte, Schloffer, Wollen , und Leineweber, und anderes jum Minzen untaugliche Gefindel bavon ab , und

Dp 5

3. Chr. zu ihren Zandwerkern zu weisen, wollten sie ben 1571 Rayser um seine Zulfe und Befreyung, womit sie schon auch von dessen Vorfahren im Reiche versehen gewesen, beren aber hernach, durch Vers wahrlosung etlicher Meister, wiederum verlus stigt worden, demuthig angerufen und gebeten

haben.

Diese Bitte ber R. Münzgesellen fand nun ben dem Rayser auch um so mehr Statt, weil sie zur Fortsetzung und Erhaltung der R. 271. O. und R. 21. mit dienlich war; deswegen er also, durch vas obgedachte, unter einer Strafe von zes ben Mark lothigen Goldes, ercheilte Priviles gium, ihnen ihr altes Zerkommen und Ges brauch bestätigte, und sie wiederum von neuem befreyete, daß sie hinfuro ihre obgedachte alte Ordnungen und Zerkommen im Z. B. ges brauchen, und niemanden zu Münzgesellen aufzunehmen, und einkommen zu lassen, schule dig senn sollten, er habe bann zuvor auf einer reds lichen und bewährten Münze seine freze und eheliche Geburt und Zerkommen dargethan, und seine vier Lehrjahre und das übrige, mas ihm desselben Zandwerks Zerkommen und Ges brauch auferlege, ausgestanden und geleistet. Falls sich auch etwa jemand, diesem ihrem Zers kommen und dieser Kayserlichen Befreyung entgegen, sich bes Münzens anzumassen, un terstunde, von was Herkommen und Handwerk er auch senn mochte, benselben mochten sie als einen Meutmacher und des Münzens Unetfahrnen und Untauglichen allenthalben auftreiben, und sollten dieselben nirgends ben ben Münzen im 3. R. geduldet werben. Doch sollten alle und jede Munzgesellen und ihre Meister, auch Lehrtnas ben sich sonst allen publicirten R. und R. Policeys Ords

Ordnungen und andern Constitutionen gemäß I. Che. verhalten, und nicht anders, als nach den ausgegan. 1571 genen R. 27. O. und R. 21., nach ihrem besten Wissen, den Münzmeistern zu arbeiten, auch in allen kleinen Sorten die Reckbank zu gebraus

chen, schuldig senn ').

Der R. Deputationsabschied enthielt uns ter andern auch dieses, daß die Obrigkeiten in den R. Rauf, und Zandels, Städten auf Mittel und Wege bedacht senn sollten, wie die sträfliche Zandlungen gegen die R. 27. O. und R. 21. ben ihren Bürgern ganzlich abgeschafft werben moch ten b). Es trug baher sogleich ber Rath zu Muge 4 Det. spurg dem Leonhart Christof Rehlinger und Johann Baptista Zainzel auf, daß sie die Burg ger und Raufleute, welche von Frankfurt Gus ter bringen, in Gelübde nehmen sollten, alles bassenige, was sie an verbotenem, zerschnittes nem ober unzerschnittenem Gelde, in die Stadt einführten, anzuzeigen und dem Rathe zu übers Ferner wurde bie Unstalt gemacht, baß alle diese Güter, durch die Bürgermeister, vers siegelt werben mußten; man warnete auch die Raufleute vor Schaden, und nahm die Boten und Ballenbinder gleichfalls in Gelübde, alles, was ihnen von Gelde zu führen und einzumachen befohlen wurde, in dem Burgermeisteramte ans 318seigen. Einige Wochen hernach ward noch wei g Dec. ter ein Verruf publicirt, worin besonders die Raufs und Zandelsleute gewarnet wurden, der 1774113% ordnung und dem Abschiede genau nachzukoms men, auch ihre Guter und Waaren nicht in ihre mans.

c) Lunigs R. U., T. I. P. I. p. 363. sq. und Birsch, l. c., T. II. n. 47. p. 115-117.

d) S. in diesem VIII. Bande der 47. T. R. G., S. 597.

3. Chr. Zaufer ju führen, ober wegguschicken, fie batten \$ 571 bann gubor ben gum Mungwelen verordneten Bers ren angelobt, daß tein Geld ober ungemungtes Silber barunter fen. Und mofern auch Geld ba rin mare, follten fie folche Guter nicht anbers, als in Bevfeyn ber gebachten Verordneten eroffnen, und megen ber burchgebenden Guter angelos ben, daß tein Geld, ihres Wiffens, darin bes findlich fen, und fie folde nicht offnen wollen. Hebrigens nahm um biefe Beit ber Rarb au Mugs fourt ben Zans Dottler von Bicbftett jum Mungmeifter an, welcher ein neues Mungwert anlegte, burch welches weit geschwinder, als fonft mit bem Sammer, und noch bagu eine weit fcbos nere Munge geprägt werben fonnte; wie bann bierauf, in ben folgenben Jahren, fehr viele Reiches dulden und anderes dutes Gelb ju Augipura gemunget worden e).

Lind # Mittlerweil hielt ber Churrbeinische Rreis ben gewöhnlichen Mungprobationstag ju Bops part, welchen bie vier Rheinische Churfürften burch ibre Rathe und Gefandten beschieften. 3w forberft wurden dann die Mungbuchfen, in Beys feyn ber Wardeine, burch bie Gefandten, ber Ordnung nach, eröffnet, bie barin befundene Probitucte nach einander aufreseichnet, und fele gende bem Rreis & Wardem jum Hufseichnen und Drobieren übergeben. Sierauf murbe bornehmlich ber lettere Drobationsabschied, und mas bes Munspunttes halber auf bem grantfurris Schen Deputationstage berhandelt, und gu dies fem Drobationswerke verschoben worden, in Erwägung und Berathschlagung gezogen.

mun

Gaffari Annal. Augstburg. ad a. 1571., in Meackenii Scriptor., T. I. p. 1935. und von Stetten, I. c., P. I. c. 9. S. 16. p. 598.

## Geschichte K. Maximilians des Zweiten. 605

nun ben dem damaligen Probationstage von un: 3. Chr. gefähr Bericht eingelaufen, daß ungeachtet bes in 1571 dem Deputationsabschiede enthaltenen, scharfen Verbotes, des so betrüglichen und schädlichen Aufwechselns, Ausführens und Zerbrechens der R. Münze und rohen Gilbers, dennoch ets liche frevelhafte Personen sich diffentlich vernehmen lassen, die verbotene und R. Münze, nach Gefallen, aus und in das Reich zu führen; so murde verabschiedet, daß man die Rheinischens on Churfürsten erinnern wolle, solchen grevlern mebt ju gestatten, ihrer Vermessenheit nach, so vorsetslich wider die vielfältigen R. Constitutionen zu handeln, sondern den gebührenden Ernst, zu Wasser und zu Lande, gegen dieselben fordersamst porzutebren.

Was demnachst in dem Frankfurtischen Deputationsabschiede von Einführung und Ueberschleifung der bosen und geringern ause ländischen und einheimischen Münzen vermels bet, und beschlossen worden, deswegen auf den Probationstagen in den Rreisen genaue Ers kundigung einzuziehen, wenn und durch wen ein jedes gemunzet worden, und was man noch ferner von den Verzeichnissen des geschehenen Aufwechselns verordnet habe, bamit die Schas den tarirt werden konnten; so mare bey bem igus gen Probationstage eben nicht vorgekommen, daß in dem churrheinischen Rreise, swischen hier und dem nachsten ersten May, gemunget worden, woran man einen besondern Mangel verspuret hatte. Ausserdem mochten die andern inlandische, verbotene, verdachtige und gerins gere Sorten, und ber baraus erfolgte Schade, nicht sowohl durch die Aufzeichnung des Wech: fels, als vielmehr, in einem jeden Areise, aus

3. cor ben Drobationbuchfen, wie viel beren gemuntt, 1571 und mas beren Werth, ant beften ju ertundigen Mithin bielt man, vermoge bes bifmaligen Drobationsabschiedes, für rathsam, meil nuns mehro hoffentlich, vermoge ber gepflogenen Band lungen, auch ber Ober & Rheinische und ber Ties der , Rheinisch , Westphalische Kreis die Dros bationtage halten, und gegen ben churrbeinis Schen Rreis aute nachbarliche Correspondens beobachten merben, erft bie Ertlarung und Bus Schreiben ber gedachten Rreife ju erwarten, und alebann, nach Beftalt ber Sachen, ferner nach Maggab ber übrigen Duntten bes Deputas tionsabschiedes ju verfahren. Deswegen bann auch für rathfam angefeben murbe, gebachten Kreis fen um Refolution, mas fie auf ihren Drobas tionstagen, megen Abschaffung ber Seckens mungen und Anftellung ber vier Mungftatten. befchloffen, ju fchreiben.

Deben ben inlandischen bofen und gerine gen halben Bagen maren ifo auch Mariengros ichen, ober Colmiche Dreyschillinge und Bine Schillingspfemninge, bie bisher haufig wider bie R. M. D. gemunget morben, in bem churrbeis mischen Kreife gang und gebe, hielten aber nicht mehr einen gleichen Wehrt mit ben ges rechten balben Bagen und Dfenningen; mit bin es fast beschwerlich mare, fie in ihrem itzis gen Wehrte ausgeben ju laffen, jumal ba man auf bem ifigen Drobiertage befunden, baf fie in Burger Beit febr gefallen , und ein Wert in etlichen Studen, fo vor einem halben Sahr gemacht mors ben, bifimal an Schroot und Behalt viel terirs ger, als bas anbere, befunden, inbeffen aber boch in gleichem Wehrte bober, als beren Bebalt mare, bon bem gemeinen Manne, que Unwife fens

senheit solches betrüglichen Schadens, ausgege: J. Ehr. ben und eingenommen worden. Weil aber aus 1571 Mangel an Gorten keine Jahrzahl habe ausfins dig gemacht werden können, und solche Werke besser und anders nicht zu erkundigen wären, als aus den Probierbuchsen; so wurde auch dieser Punkt auf das Zuschreiben und die Erklärung des benannten Kreises ausgesetzt. Soviel aber die bose und geringere kleine Landmunze betraf, wurde verabschiedet, daß ein jeder der vier Churfürsten diesenige, welche nicht valvirt wors ben, durch seinen Wardein probiren, und sie auf ihren gebührenden Werth reduciren las sen solle, damit die bosen nicht zugleich, wie die guten, in Wehrschaft genommen würden, und ber Munzstand, welcher sich der Ordnung und Rechtens besteisse, der unrechten Sorten hals ber, Schaden leide. Nachdem auch etliche guls dene Sorten, als Engellotten, Rosen Beins richs sund Schiff : Mobels, welche im Mungs edickte nicht begriffen, iso auf Begehren etlicher Churfürsten, gürsten und Stände, in deren landen sie gangig, auf ihren wahren Werth gesett werden sollten, um sie hinfuro im Reiche pas siren zu lassen, solches aber difimal, aus Mangel sols cher Mungen, nicht geschehen konnen; so murde dem gemeinen Rreis & Wardein aufgetragen, solche Stücke, swischen hier und bem nachsten Probas tionstage, auf Rosten der vier Churfürsten, zusammen zu bringen, sie zu probiren, und ins zwischen solche Probation und Valvation den ges bachten Churfürsten zu melben. Hierauf wollten dann die Churfürsten, auf dem nächsten Probas tionstage, durch ihre Gesandten, sich erklären: ob sie dieselben erwas höher ober geringer, als die Valvation betrage, passiren lassen wollen. sich

3. Shr. sich auch etwa zutragen mochte, bak sich, mit Muse 1571 nehmung der Probstücke, zwischen dem Wardein und Munzmeister, ein heimliches Verständniß oder Jerthum begeben konnte; so murde, um sol chem zu begegnen, für gut angesehen, Jemanden von den Ihrigen, in Ausnehmung der Probstücke, dem Wardein und Munzmeister juguerd. nen, um allem Verdachte und Unrichtigkeit das durch vorzukommen, wie solches auch bereits in andern Kreisen, nicht ohne Nugen, ins Werf ge:

richtet worden.

Soviel bemnachst bie in bem grantfurtis schen Deputations 216 schiede berührte übermäs fige Vervortheilung der Raufleute, in ihren Commercien, mit Aufwechseln, Ersteigern, Schwächen, Granaliren und andern Punkten, womit sie dem heilsamen Munzedickte zuwider handeln, belange; so hatten sich diese Bandel bisber meistens im Westfälischen Kreise, und ben des sen besondern Standen und Privatpersonen geaussert, als welche sich bis iho der R. MI. O., und deren verbesserten Constitution und Abschieden. niemals unterwerfen wollen, sondern benselben jumider gelebt hatten. Man hielt daber, vermoge bes gemachten Abschiedes, für nothig, den Churs fürsten von Coln zu ersuchen und dahin zu vers mögen, daß er auf ben gebachten Westfälischen Rreis, bessen besondere Stande, und vornemlich auf die Stadt Coln seine Aufmerksamkeit rich ten mochte: ob bem Munzedickte, in dem gedache ten Breise, nachgelebet ober bagegen gehandelt Goldes mochte er nun an bie übrigen murbe. Rheinischen Churfürsten gelangen lassen, um ben Rayser bessen zu verständigen, und auch sonft gegen die Uebertreter, vermoge des 3. R. Edick tes, Abschiede, und besonders des frankfirteis Scher

schen Deputationsabschiedes, zu verfahren, Iche. und sie zu schuldigem Gehorsam anzuweisen. Dun 1571 hatte man zwar , auf dem Deputationstage zu grantfurt, etliche Goldgulden jur Probirung auf diesen Probationstag verwiesen. Weil aber dieselben nicht besonders angegeben, und sie groz stentheils schon vorhin probirt, den geringern ihr Wehrt geseht, und die Zollbedienten und Unterthanen dafür gewarnet worden, auch alle Goldgulden zu probiren, eine geraume Zeit erfordern wurde, und selbige für dikmal nicht bev ber Zand maren; so hatte man bem gemeinen Kreis / Wardein befohlen, solche Werke, zwi: schen hier und dem nachsten Probationstage, auf Rosten der Churfürsten, zu probiren, und wie er sie befunden, den Churfürsten ju beriche Zulegt wird noch in diesem Probationsabe schiede gemeldet, baß man die, seit bem legtern Probationstage, gemünzte und in den verschlos: senen Buchsen vorgefundene Werte, durch ben gemeinen Wardein, probiren laffen; mit der Unzeige, wie man solche befunden hatte. Es hatte auch der erstbesagte Wardein einen ju Berg gemungten Goldgulden probirt, der am Gewiche te um ein Heß zu leicht und um ein Gran zu ges ring befunden worden. Der kinftige Probas tionstag aber wurde auf den nachstkunftigen ersten May, ohne ferneres Ausschreiben, angesett f).

10

M.

e-A

-

-31

10

المرادة ا

100

N

Der Miederrheinisch & Westfälische Rreis hatte bis iho noch immer unterlassen, die R. M. O. und die, in ben folgenden R. A. ent. haltene, Zusätze derselben zu befolgen, wie bann auch bisher noch kein Mungprobationstag in bemselben war gehalten worden. Nunmehro aber

f) Birfch, l. c., T. VII. n. 74. p. 80-83. 17. R. S. 8. Th. Da

hielt

Icht hielt der Kreisausschreibende Zürst, B. Wils
1571 helm von Jülich, sür nothig, zur Publikation
des letztern Frankfurtischen Deputations 216%
schiedes, und weiterer Berathschlagung der
barin enthaltenen Punkten, einen Münz Pros
bationstag anzustellen, und beschrieb deswegen,
mit Vorwissen des B. Johannes von Müns
ster w., als mit ausschreibenden Zürstens, die
Kreisständenach Esten, wohin sie auch auf den bes

18 Mov. Stimmten Tag ihre Rathe und Gesandten schick: ten. Diese wiederholten nun zwar anfangsauf dieser Versammlung, was man für Beschwerden, und einiger massen Unmöglichkeiten, zu nothwendiger Entschuldigung vieses Kreises, mehrmals ben bem Rayser, auf Beichs, Deputations, gemeis nen und besondern Kreis Tagen, angegeben hatte, und noch die Besorgnis tragen mußte, baß es sehr beschwerlich, und nicht wohl möglich ware, obgedachte R. Munggesetze, in ihrem Breise, ins Werk zu richten. Besonders aber hatten die mit der Burgundischen Regierung nachst angränzende Stände sich nochmals bes schwert, und angeführet, daß es ihnen, bey ib: rem grossen Gewerbe, welches sie in fremde Königreiche und Länder frieben, und wohin sie jahrlich ihre Schiffe abfertigten, um ihre Nothburft einzuholen, auch sonst der stundlichen und unum: gänglichen Commercient halber mit den Burguns dischen Unterthanen, nicht wohl möglich wa: Allein endlich verglich sich doch der mehrere Theil der Kreisstände, das Münzedickt, mit den darauf erfolgten Erklärungen in dem jungs sten grankfurtischen Abschiede, nach aller Moglichkeit, zu befolgen, solches seinen Unterthanen publiciren zu lassen, und barüber zu halten. nun der Rayser, gleich im Eingange bes erfts

erwähnten Abschiedes sich erboten hätte, den 3. Chr. Ronig von Spanien und die Burgundische Res 1571 gierung, auf das eheste, ersuchen zu lassen, und dahin zu vermögen, sich in ihren Münzen der R. O. gemaß zu verhalten, auf beffelben Schroot und Korn ihre Munzen zu schlagen, und die nds thige und billige Reducktion ihrer gemanzten Gors ten vorzunehmen; so wurde verabschiedet, den Rayser daran zu erinnern, und zu bitten, sols thes fordersamst zu bewerkstelligen, damit man eine mal zu einer durchgehenden Gleichheit und bes standigen Zandhabung des Bdicktes fommen mochte. Es wurde sich also eine jede Obrigkeit, ber verbotenen 2lus sund Einführung halber fos mohl bes rohen, als auch fremder, ausländischer, burgundischer und des 3. R. Munze, gegen die Verbrecher dem gedachten Deputations 2164 schiede gemäß zu verhalten wissen, und deswegen ein ernstliches Aufsehen haben.

Was hiernachst in bem erst besagten Depus tationsabschiede bis zu dem Artickel von Anords nung der vier Mungfadte verordnet worden, als nemlich die Siger und Schwäger der Münzen mit aller Scharfe, nach Beschaffenheit ihres begans genen Frevels, zu bestrafen, die fremde und eine beimische ungerechte Munze auf den Bruch einzuwechseln, die verbotener Weise und ber R. D. ungemäß gemunzte Sorten, auf ben Pros bationstagen, zu erkundigen, ben Betrag bes Schadens, wie viel eingewechselt, und von wem solche Gorten gemunzet worden, zu verzeichnen, und dem Rayser zu melden, die Schaden zu taxiren, und die Verursacher zu bestrafen, in: gleichen die Abschaffung alles untüchtigen Munzens, und die Bestrafung der Munzmeis ster und Wardeine, die betrüglich und vors 292 theil; 3. Ehr. theilhaft gehandelt hatten; allem diesem folle eine 1571 jede Obrigkeit schuldige Folge leisten, sich ihres Umtes gebrauchen, und deswegen auf den Kreiss und Probations, Tagen eine gute Aufsicht gehalten werden, zumal da ohnehin zu Frankfurt mare beschlossen worden, daß solches den Reichse und Areis Standen insgemein, und einer jeden Obrigkeit insbesondere obliegen solle. Db nun gleich etliche Munzmeister sich wegen der vier Minzstädte zum hochsten beschweret hatten; so habe man sich boch baben erinnert, daß es nicht in der Macht des Kreises stehe, den allgemeinen R. Schluß zu andern, deswegen es bey der diße falls gemachten Anordnung zwar sein Verbleiben haben mußte, boch daß es jederzeit zu der R. Stande Bedenken und Ermessen stehen solle, solches nach Gelegenheit zu andern. Es wurden also vier Munzstädte vom Kreise benannt, und soll che, vermöge der zu Frankfurt verabschiedeten Correspondenz, (worüber man sich verglichen, daß man sie mit Zuschreiben an die benachbarte Rreise, aber nicht mit Besuchung, welches den vorigen R. A. ungemäß ware, unterhalten woll: te,) den Chur und Ober & Rheimschen, wie auch Miedersachsischen Rreisen, nehr andern ber Probation anhängigen Punkten, namhaft gemacht. Was für Städte aber zu Mungftade ten bamals benannt worden, wird weder in un serm Probationsabschiede gemeldet, noch sind bie barin erwähnte Schreiben an die benannten Rreise, meines Wissens, bisher befant gemacht morben; mithin ich felbige nicht namentlich anzeigen fan.

Meil indessen weder in dem Spezerischen R. A., noch in dem Frankfurtischen Deputations 21bschiede besonders versehen sen, wie du

# # 40000 kg

Unordnung des Münzens in den vier Münzes The. ftädten ins Werk zu stellen: ob nemlich ein jeder 1571 Stand, der munzen wollte, einen besondern Munzmeister und Wardein haben, oder durch die daselbst verordnete Munzmeister und Warbeine moge munzen lassen; ingleichen wie es wegen der Büchsen, Schneiden, und Verwahrung der Bisen, auch sonst zu halten, wenn etwa zwey Stande, zu gleicher Zeit, an einen solcher Ders ter Gold oder Silber zu vermunzen überschicken würden; sondern die Berichtigung von diesem allem einem jeden Kreife frey gelassen worden; so zogen die anwesende Gesandten solchen Urtickel in nahere Berathschlagung. Es verglichen sich auch diesels ben barüber folgender maffen, daß es, des Munmeis sters und Wardeins halber, einem jeden Stand frey stehen solle, entweder hiezu besondere Deza sonen anzunehmen, (doch daß sie, vermöge der M. und Pr. O., vorher, auf gemeinen Probas tionstagen, prasentirt, und dem ganzen Kreise mittelst Lides verpflichtet wurden, und daß sie nirgends anders, als in einer ber vier zugeord: neten Munzstädte munzen, und alle Probas tionstage besuchen wollten,) oder aber solches deurch den des Ortes verordneten und geschwornen Münzmeister und Wardein, welche Pflicht dieselben auch gegen die Stande, die mungen wollten, verbinde, verrichten zu lassen. Gleicher gestalt sollte es mit den Munzbuchsen gehalten werden, und in des Standes Gefallen stehen, entweder eine besondere verschlossene Büchse zu haben, oder dem Wardein zu befehlen, die Probstücke in einen Zettel zu schlagen, und sie in die Münzbüchse des Ortes, wo er munzen lassen wollte, werfen zu lassen. Die Münzeisen hingegen sollten blos durch einen, bem Kreise 293 pets

3. Gpr. vereideten, Eisenschneider geschnitten, und 1571 von dem Stande, der willens wäre, münzen zu lassen, dem Wardein, ben seinen Sid und Pslichten, zur Verwahrung anbesohlen werden. Würde nun der Stand aushören, zu münzen; so sollten die Eisen der Obrigkeit des Ortes, wo gesmünzet worden, oder dem Stande selbst, welcher hätte münzen lassen, auf sein Erfordern, versies gelt überliefert werden, damit kein Betrug daburch geschehen möchte. Wenn es sich auch etwa zutrüge, daß zwey Stände, auf eine Zeit, Gold und Silber zu vermünzen, überschicken würden; so solle derjenige den Vorgang haben, und vor dem andern gesordert werden, der es dem Münzmeister am ersten geliefert hätte. Lieferten sie es aber auf eine Zeit und Stunde; so solle demjenigen zuerst verholsen werden, der im Kreise vor dem andern Stimm und Session hergebracht hätte.

Was ferner die Stande belange, welche eigene Bergwerke haben, so murben bieselben ihre Mothdutst zu bedenken, und an gehörigen Orten vorzustellen, auch sich sonst des Abschies des zu erinnern wissen; dann in jedem Jahre die zween ordentliche Probationstage, und des wegen mit den benachbarten Rreisen die Correspondenz zu halten, ware schon vorhin angemerket worden, und gereiche auch zum gemeinen Bes sten und zur Verhütung vieles betrüglichen Munzens, mithin demselben billig nachzuserzen ware. Die ungerechten, bereits burch bas Rays serliche Münzedickt und den Augspurgischen R. 21. vom J. 1566., im Reiche durchaus vers botene und verbannte goldene Sorten, gans ze, halbe und Ortsthaler, auch andere silberne Sorten sollen hinfuro überall für keine Wehrs Schaft

schaft mehr gangbar senn, oder genommen, 3. Chr. sondern ben allen, wo man sie antrafe, ohne Ein: 1571 rede confiscirt werden. Und weil die Pfenninge in diesem Kreise bisher wenig gangbar gewesen, oder gesehen worden; so ware zwar deßhalb nichts zu verordnen, doch solle eine jede Obrigkeit, weil ein so grosser Mangel an denselben verspuret wurde, seine Unterthanen dafür warnen, und sie nicht einreissen lassen. Man hielte auch für nürze lich, die Reckbank jum Aufstückeln ju gebraus chen, wie schon ehmals zu Augspurg, und iho wieberum ju Frankfurt für gut angesehen, und bes fohlen worden; mithin die Munzmeister solchem nachzuleben hatten, und es ihnen, wie auch ben Minggesellen, unter bedroheten Strafen, einges bumden werden sollte. Da hiernachst die Engels lotten und Mobels, nebst andern bergleichen Gors ten, schon biebevor in diesem Kreise waren pros birt, und ihnen, nach den Landsorten, ihr rech: ter Wehrt bestimmt worden; fo lieffe man es bas ben bewenden. Was aber andere ausländische geringe Dukaten, Rronen und Goldgulden, die ihren gerechten Gehalt nicht hatten, sondern ber R. M. O. im Schroot und Korn unges maß waren, belange; so hatte man dem Wardein befohlen, weil man solche Sorten nicht bey der Zand gehabt, oder sich deren eigentlich erinnern konnen, zwischen hier und bem nachften Probations: tage, sich nach benselben zu erkundigen, und soviel er beren ungefähr habhaft werden konnte, inzwischen zu probiren, und alsbann bavon Bericht zu ers Statten.

Uebrigens ware überhaupt die Erinnerung geschehen, allenthalben, und vornemlich in den vors nehmen Kaufstädten eine gute Aufsicht zu vers anstalten, daß allem eigennüßigen und wucherlichen 3. Chr. Legiren, wie auch dem hochstschädlichen Steigern, 1571 Aufwechseln, Ausführen, Zerbrechen, Eins führen und bergleichen verbotenen Stücken sollte vorgebeuget, und die Uebertreter unnachläs sig, und ohne alle Nachsicht, andern zum Erempel, bestraft werden. Und ba auch letthin, auf dem Deputationstage zu Frankfurt, unter andern ware verabschiedet worden, daß Reinem, ben Strafe an leib und But, zugelaffen fenn folle, bes 3. R. zugelassene und gangbare goldene ober silberne Munzen in den Tiegel zu bringen, und andere Munze baraus ju schlagen; so erinners te man bessen die sammtliche anwesende Mingmeis ster und Wardeine, um solchem nachzukoms men, und sich vor Schaden zu hüten. Weil aber alle ausländische fremde und burgundische Münzen im 3. R. verboten wären, und auf ben Bruch in die Mingen geliefert werben follten, um R. Munze baraus zu prägen; so wurde sich ein jeder hierin, ber Gebuhr nach, verhalten, und eines jeden Ortes Obrigkeit ihm biffalls Maaß zu geben wissen. Wegen bes in bem lettern Speyerischen R. 21. verbotenen Remediums \*) wurden die Mungmeister besonders noch erinnert, und bedeutet, daß, wenn einer daffelbe gefährlich gebrauchen murbe, er, besmegen ber Gebuhr nach, angesehen werden sollte. Und weil auch bey dem Mungwesen ein groffer Betrug mit bem Trus cken geschehen konne, wie taglich vorkomme und geklagt wurde; so wurde noch weiter verabschies det und den Münzmeistern befohlen, sich dessen nicht zu gebrauchen, sondern mit dem Zams mer, und durch redliche Munggesellen, nicht aber durch anders boses Gesindel, zu mungen.

End:

<sup>295.</sup> sub n. 14.

Endlich wurde auf diesem Probationstage 3. Che. auch noch erwogen und bedacht, daß man, zu 157% Ausrottung nicht allein der fremden, sondern auch vieler eingerissenen geringen R. Sorten, als Groschen und bergleichen, wie auch zu Linwechs lung der fremden, ausländischen und Brabans tischen Münzen, die in gute R. Münze verans dert werden sollen, der Landsorten sehr benöthis Man beschloß daher, etliche Kreiss stånde, als den Bischof von Munster, den Zers 30g von Julich ic., die Stadt Coln und etwa andere mehr, zu ersuchen, mit solchem Munzen, ben Unterthanen und dem armen Manne ju Gute, einen Anfang zu machen, und eine ziemliche Unzahl Landsorten zu münzen; wie dann auch der Rath der Stadt Coln deswegen den Churfurs sten von Coln ersuchen mochte. Um nun barüber die weitere nothige Communikationen zu pflegen, so sollten die Rreisstände, gegen den nachsten 13. December, einige solcher Sachen verständige und vertraute Personen nach Coln abordnen, welche vollkommene Macht und Gewalt, von wegen aller Kreisstande, haben sollten, einen Versuch mit der Calkulation, solche Landsorten zu muns zen, zu machen, und den zugelassenen und gangs baren Reichs goldenen und silbernen, groffen und kleinen Munzsorten ihren rechten Wehrt ju geben, und das untüchtige Geld ju verbies ten; wie sie dann auch, Kraft des igigen Abschies des, ohne weiteres Ersuchen und Schreiben, das zu erfordert und beschieden senn sollten. Was sie sich nun ber Valvation halber verglichen hat: ten, und welche Sorten die verbannte und hin: furo nicht mehr gangbare fenn, sondern auf den Bruch eingewechselt, und in gure Reichs? Munze verändert, oder aber allerdings vers bannt, Q9 5

and the same of th

3.1Chr. bannt, und sogar für keine Wehrschaft weiter 1571 genommen werden sollten, oder aber welches, ver= moge ber R. M. O. und R. A., die sowohl frems de und auslandische, als auch einheimische zus gelassene goldene und silberne, grosse und kleis ne Münzsorten sepen, solle alles unterschiedlich verzeichnet, ben zugelassenen ihr gerechter Wehrt gesett, hernach in Druck, Plakarsweise, oder in ein Büchlein, gebracht, und einem jeden Stande des Kreises, auf seine Rosten, etliche Eremplare fordersamst zugeschicket werden, um sich wegen deren Publikation, der Gebühr nach, zu verhalten. Zulest erwähnt unser Probationss abschied noch des, jedoch nicht beigefügten, Ders zeichnisses, wie man die probirten Münzbüchs fen befunden, mit der Bemerkung, daß man es nicht für nöthig erachtet habe, die befundenen Proben an andere Rreise zu melben, weil seither wenig in dem Kreise gemunzet worden, und man auch keinen sonderlichen Mangel, als bey einer Büchse, um ein oder zwey Ack am Ges wichte ju gering, verspuret hatte; jumal auch aus andern Kreisen bergleichen an den Westfas lischen nicht gelanget ware 9).

Dermöge dieses zu Essen gemachten Probastions 21bschiedes, gieng auch die nach Coln versabredete neue Zusammenkunft, wegen sernerer Zerathschlagungen über das Münzwesen, auf 13Dec. die bestimmte Zeit, würklich vor sich, wie man aus einem, von da aus, von dem Tiederländischer Westfälischen Kreise, an den Fränkischen Kreis erlassenem Schreiben ersehen fan. Aus demselben ergiebt sich auch zugleich, daß der Westersfälische Kreis von seinen zu Essen gemachten Schlüssen, zufolge der, im lektern Frankfurtis

9) Birsch, l. c.; T. VII. n. 75. p. 83-87.

schen

Then Deputationsabschiede, befohlenen Corres 3. Chr. Pondenz einiger benachbarten Rreise in Munz: 1571 Sachen †), dem Churcheinischen Kreise schrifts liche Machricht gegeben habe, und daß um diese Zeit zu Worms auch ein Mung & Correspons m.D.c. denztag der beiden andern Rheinischen und des Frankischen Kreises sen gehalten worden. Diesen letztern meldete nun der Westfälische 23 Des, Kreis in seinem obgedachten Schreiben, daß die Kreisstände, auf der izigen Zusammenkunft zu Coln, wegen Valvation der zugelassenen, gangbaren, groben und kleinen, goldenen und silbernen Münzsorten sich dahin verglichen hatten, daß solche Valvation, nach eines jeden Rreisstandes gangbaren Landsorten, der R. 271. O. gemäß, geschehen, und an einem jeden Orte publicirt werden solle. Soviel aber die Lins wechslung der verbotenen Sorten betreffe, befanden sie ben denselben eine so grosse Ungleich heit im Gewichte und am Gehalte, auch eine so grosse Mannigfaltigkeit dieser Sorten, daß sie dismal nicht einer jeden dieser goldenen und silbernen, in weiland R. Gerdinands des I. Edickte verbotenen, und seither eingerissenen Münzsorten ihren rechten Wehrt sogleich hat: ten bestimmen konnen, sondern ihren beeidigten Münzmeistern und Wardeinen befehlen mussen, solches fordersamst ins Werk zu richten. Ingleis chen habe man iho aus der, auf Befehl des Zi R., im J. 1566. zu Augspurg, gehaltenen Pros bation, befunden, daß viele Reichsthaler, welche hiebevor von verschiedenen R. Ständen, vor der Publikation des Münzedicktes, waren ges schlagen worden, in ungleichem Gehalte, Ges wichte

<sup>†)</sup> E. in diesem VIII. Bande der th. T. R. G., S.

I. Chr. wichte und Wehrte senen, wie ihnen der Gbers
1571 und Mieder Sächsische Kreiß, in ihren Publis
kationen, dieselben vermeldet, und daher ihnen einen
Wehrt nach Besinden gesetzt hätten. Allein der
Fränkische, Bayerische und Schwäbische
Kreiß liessen diese Thaler ohne Unterschied zu,
und hielten sie im Wehrte den Bessern gleich,
welches jedoch von vielen für eine grosse Uns
gleichheit geachtet würde; daher sie es dem ersts
benannten Fränkischen Kreise nicht hätten verhals
ten mollen b

ten wollen b). Auch von Seiten des Ober & Sachsischen

1570., wie auch kurilich auf dem Deputations tage zu Frankfurt, mit etlichen norhigen und nuße lichen Zusätzen erflärte und verbesserte R. Mungs ordnung in eine durchgehende Gleichheit zu bringen, richtig zu machen, und vollständig ins Werk zu segen. Deswegen schrieb der Churfurst Augustus von Sachsen einen Kreistag nach Juterbock aus, welcher auch auf den angesetzten 12Dec. Tag diemlich zahlreich besuchet wurde. schienen nemlich auf demselben die Gesandten der Churfürsten von Sachsen und Brandenburg, der Herzoge Johann Wilhelms von Sachsen, und Johann Friedrichs und Ernst Ludewigs von Pommern, des Fürst Joachim Ernsts zu Unhalt, des Burggrafens und des Bischofs von Meissen, der Aebtissinnen du Quedlinburg und Gernrode, des Abrs zu Walkenried, der Grafen von Schwarzburg, des Graf Zans Georgs du Mansfeld, der Grafen Albrecht George

Rreises war man darauf bedacht, die im J. 1559.

aufgerichtete, und hernach auf den R. Tagen zu

Augspurg im J. 1566, und zu Speyer im J.

<sup>6)</sup> Birfd, l. c., T. II. n. 50. p. 125. fq.

Georgs und Wolf Ernsts von Stolberg, bes J. Ehr. Graf Volkmar Wolfs von Zohnstein, des Graf 1571 Albrechts von Barby, der Herren Zeinrichs und Zeinrichs des jungern der Reussen, und ende lich der Zerren von Schönburg.

In dem hierauf errichteten Kreisabschiede 15Dec. wurde nun festgesett: 1) daß auch die Stande des Ober Bachsischen Kreises der R. M. O. und benen vorgebachten Zusätzen, als einem gemeinen R. Beschlusse, nachkommen, alles, was zur Erhaltung der guten Munze verordnet ware, fest halten, und vollständig ins Werk richten, und keine andere Sorten, grosse oder kleine, munzen lassen wollten, als die der R. M. O. an Schroot und Rorn gleich und gemäß waren, wie solches auch bereits auf dem lettgehaltenen Probations tage zu Leipzig von allen Kreisständen wäre 2) Wollten die Kreiss bewilliget worden \*). stände auf die in den R. Münzgeseigen verbotene Ausführung der guten R. Münzen und des rohen Silbers aus dem Reiche, wie auch auf die Einführung der fremden und bosen Geldsors ten in dasselbe eine genaue Aufsicht halten, und gegen die Münzverfälscher aller Urten mit ernstlie cher Strafe verfahren. 3) Wurde verglichen, daß, nach Vorschrift des lettern Frankfurtischen Des putations 216schiedes, nicht allein die gute. Munze, sondern auch die noch vorhandenen und auf den Bruch einzuwechselnden, fremden und einheimischen ungerechten Sorten, wie sie in der Probe befunden, taxirt, und in einen Abdruck gebracht worden, fordersamst, durch offentliche Mans date, im ganzen Kreise publicirt, von der Obrigs keit, ber es allein zufame, auf den Bruch einges wech/

<sup>\*)</sup> S. im! VIII. Bande der 47. C. R. G., S. 584.

I. The wechselt, und in gute Münze verwandelt wer 1571 den sollten. Ingleichen sollten und wollten 4) alle Stände, welche in diesem Kreise münzen würs den, nach Inhalt der R. Prodirordnung, die Proden von einem jeden Werke in die dazu ver vrdnete Büchsen einlegen, und die Jahrzahl auf die Münzen schlagen lassen. Würde aber auf dem nächsten Prodationstage zu Leipzig befunden werden, daß solchem etliche Stände nicht nachs gekommen wären; so solle alsdann, nach Beschass fenheit des Verbrechens, wider die Münzstände und Münzmeister mit ernstlicher Strafe, nach Maaßgab der R. A. und Ordnung versahren werden.

Nachdem aber 5) ber General Rreis+Wars dein angezeigt harte, daß besonders ju Bochstedt, (vermuthlich Zeckstedt,) wegen der Grafen Volls raths und Carls ju Mansfeld, durch einen, aus dem Miedersächsischen Kreise, verwiesenen Munzmeister, eine Zeckmunze angerichtet, worin aufgewechselte gute Münze granalirt, und bose geringe Munze baraus geschlagen, folglich wider des R. M. Edickt und den Kreisabschied, auf vielerlen Wege, gehandelt worden; so sollte diesem nicht ferner zugesehen, sondern es, durch die dazu verordnete Mittel, alsbald gewehret und abges schafft werben. Da nun 6) bie Zerstörung sole cher Zeckmunzen, und was dem anhängig, vermde ge bes mehrgebachten Frankfurt. Deputationss abschiedes, dem Rreise, im Mamen des Raylers, zukame; so hielten bie Rreisskande bafur, bag die Erekution dem Churfürsten von Sachsen, als dem ausschreibenden gürsten und Kreisobris sten zustehe. Man wollte daher, von Kreises wer gen, bem Churfürsten aufgetragen, und ihn gebes ten haben, sowohl iho zu Bochstedt, (Zeckstedt,)

als auch hinfuro an andern Orten, wo sich etwa 3. Chr. mehr bergleichen Fälle zutrügen, die Erekution 1571 vorzunehmen, und hiezu den General, Wardein mit einem offenen Patente zu versehen. Db nun gleich 7) die Chur Sachsischen Gesandten das gegen einwandten, daß sie dißfalls von ihrem Seren keinen ausbrucklichen Befehl hatten, und baben ansuchten, daß der Churfürst von Brandenburg und andere Rreisstände ihrem Zerrn möchten zugeordnet werden; so liessen es doch die Rreiss stånde bey ihrem einmal gemachten Beschlusse bewenden, und wurde ber Churfurst von Sache sen, was ihm, wegen seines tragenden Amtes, und zufolge der R. A., zu thun gebühre, zu verhale ten wissen. Ferner und 8) solle der Kreis & Genes ral Mardein alles, was er, in Unsehung des Mungwesens, der R. M. O. und den R. 21. in diesem Kreise widriges in Erfahrung brachte, als sobald dem Churfürsten von Sachsen zu wissen thun. Wenn nun hernach, auf bessen Warming und Verbot, bennoch mit ungebührlichem Munzen fortgefahren wurde; so sollte alsdann, auf Unsuchen des General: Wardeins, die Obrigs keit des Ortes, wo das ungerechte Münzwerk ware, verpflichtet senn, den Mingmeister, Wardein und andere baran schuldige Personen, gefänglich einzuziehen, und alle Materialien eis nes solchen Munzwerkes in ihre Verwahrung Falls aber 9) der Mungherr, oder die nehmen. Obrigkeit eines solchen Ortes hierunter faumig ware, ober sich bessen, auf Ansuchen des Genes ral : Wardeins, weigern wurde; so sollen sie alsbann für die Verbrechung des Münzmeisters, und für den dem Kreise dadurch zugefügten Schas den stehen und haften. Und auf eine gleiche Art solle es auch in ben Sallen, ba, ausser den or. bents

Ichr bentlichen Münzen, neue Zeckmünzen befunden 1571 wurden, von desselben Ortes Obrigkeit gehalten werden. Weiter und 10) wurde auch beschlossen, baß man der, im Deputations Abschlosede gesche henen, Erklärung, wegen der besondern Münze stette dersenigen Stände, die Bergwerke haben, und daß auf denselben nur daß daselbst gewonnes ne Gold und Silber vermünzt werden solle, als einem gemeinen R. Schlusse nachkommen wolle. Weil aber von einigen Kreisständen gedeten wors ben, ausser den drey hiebevor angeordneten Münze städten auch noch die vierte in Thüringen zu has ben, und dieses Unsuchen der R. O. nicht ungemäß wäre; so wollte man dazu die Stadt Saalfeld bes nannt haben.

So viel 11) die im Frankfurter Deputas tions 216schiede, zu beständiger Erhaltung der R. 27. O., den Kreisen anbefohlene nachbartiche Correspondenz mit einander, und besonders des Ober Bachsischen mit dem Mieder Sachsis schen Rreise, belange; so hielten die Stande die ses Rreises für das bequemste, daß die Probas tionstage, wie man bisher angefangen hatte, in jedem Kreise besonders gehalten, und die 2164 schiede, burch die ausschreibende gürsten, ein ander zugeschicket wurden. Wurde aber 12) die Mothdurft erfordern, daß die Stande der Obers und Mieder & Sächsischen Kreise, wegen der Munzsachen, eine Zusammenkunft oder einen gemeinen Kreistag mit einander halten sollten; so wollten sich die Stande dieses Kreises, mach vorfallender Gelegenheit, hierin zu erzeigen wissen. 13) Der nächste Probationstag wurde, ohne

(17Mr1 ferneres Ausschreiben, auf den Montag nach Lätare nach Leipzig angesetzt. Auf denselben sollten nun 14) diesenige Rreisskände, ben denen die,

legrhin

legthin du Frankfurt, kunftig für Wehrschaft im 3. Che. 3. R., zugelassene Engellotten, Rosens und 1571 Schif Mobels gangbar waren, von jedem uns gefähr ein Stück mitbringen, damit sie baselbst ge-Hörig probirt, ihnen der rechte Werth geseßt, und solches dem Rayser und den andern Kreisen moge berichtet werden können. Und da sich endlich 15) die in diesem Rreise bezirkte Stadt Erfurt, auf Verlangen des Churfürstens von Sachsen, in einem Schreiben, erklaret hatte, baß auch sie ber R. M. O. und den R. A. sich unterwerfen wolle; so solle der General, Wardein es mit der Bes reitung und aller andern Erkundigung, ber Münze halber, in der Stadt Erfurt und ihrem Gebiete, es eben so halten, wie es ihm mit ben andern Ständen bieses Kreises befohlen worden.

Diesem Kreisabschiede sind übrigens zwey Beylagen angehängt. Die erste enthält ein Vers zeichniß, wie es mit den Schlusseln zu den Mungs büchsen im Kreise, nach Inhalt ber A. Probas tionsordnung gehalten werden solle. Es sollten nemlich die Büchsen mit drey Schlössern und drey Schlüsseln gemacht werden, und ben einen Schlüssel der Münzstand, den andern der bes nachbarte Kreisstand, und den dritten Stadt, worin die Probation und Valvation ges halten wurde, in Verwahrung haben, und selbige auf die Probationstage, nebst den Buchsen, übers schicken. Den dritten Schlüssel bekam zu allen Munzbuchsen, bis auf die des Churfürstens von Brandenburg und der Zerzoge von Pommern, welche die Stadt Frankfurt an der Oder zur Verwahrung erhielt, die Stadt Leipzig. Der zweite Schlüssel aber wurde, unter die Munze stånde des Kreises, folgendermassen vertheilt, Brandenburg daß der Chursurst noa Schlüß 17. R. S. 8. Th.

## 626 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Obr. Schluffel zu ber Mungbuchfe bes Churfürftens 1571 von Sachsen, so wie dieser ju jenes feiner, bet Rurit Joachim Ernft von Unbalt ju bes S. Tos bann Wilhelms von Sachfen Mungbuchfe, ju ber Zerzoge von Dommern ihrer ber Churfurft bon Brandenburg, ju bes erftbenannten fürftens von Anhalt seiner ber S. Johann Wilhelm von Sachsen, au ber Schwarzburgischen Mings buchse der Graf von Bobnstein, jur Mansfels dischen bie Grafen von Stolberg, jur Stols bergischen bie Grafen von Mansfeld, und enblich zur Zohnsteinischen die Grafen von Schwarzburg erhielten. 2lle biefe Buchfen nun follten, innerhalb bren Wochen, zu Leipain, nebit ben Schluffeln, verfertiget, von ben Standen abgeholet, und ein jeder Schluffel an feinen mes borigen Ort überschicket werben. Wenn nun bie Probationstage au Leipzig und au Frankfint an ber Oder gehalten murben; fo follten alle Schluffel, mit ben Buchfen, babin überschieft, und nach Endigung eines jeben Valvationstages, wieber an ben geborigen Ort gurudgefandt met Rur ifo aber und ju Unfange folle ber eine Schluffel von jeder Mungbuchfe ju Leipzig, bis auf ben nachften Drobationstatt, behalten merben.

Ordnung auferlegt, und fein 2mt, nach Beleig. Che. genheit des Kreises erforbert, welches alles er bei 1571 ftens zu beobachten und zu verwalten, eidlich ans gelobet batte. Dagegen bestimmte ibm ber Breis. bon Johannis Baptista d. J. an, eine jahrliche Befoldung von 400. Gulden; jeboch, bag er bavon, auf feine eigene Untoften, die Mungen und Mungstädte bereute, ben Probations, und Valvations & Tagen allemal beywoohne, sich felbst verzebre, und andere in bem Rreise nothe wendige Reifen verrichte. Beiden Theilen follte übrigens frey fteben, emander ben Dienft aufzus kundigen, boch bag foldes von einem Probas

tionstage jum andern geschehe i).

Balb darauf publicirte Churfurft 2luguftus22 Dec. bon Sachsen ju Dresden eine Mungverords nung für feine tande, in welcher er fich auf feine borbin ergangene offene Musschreiben, befonbers bas bom 8. April D. J., beruft, in welchem er feinen Unterthanen ernftlich befohlen hatte, bie Thas let, balbe Thaler, Derrer und anbere fleine Mungforten, welche in bes 3. R. und feinen vorigen Mungmandaten verboten worben, nicht mehr zu nehmen, sonbern vielmehr bie Spanische und Burgundische R. Philipps und andere au gering befundene Thaler, auch Schwarzburgis che und Mansfeldische, ingleichen die Mariens und andere geringe gange und halbe Brauns Schweinische Groschen, in einer bamals benanns ten Beit, ju verschieben und los ju werden. Dachdem nun auf bem lettern &. Deputations+ tage ju grantfurt mare beschlossen worben, bie Mr 2 X.17.

i) Mullers Cachf. Annal. ad a. 1571., p. 160. Mor fer, l. c., P. II. n. 52. p. 151-161. und Sirfd, le., T. U. n. 48. p. 118-122.

3. Chr. R. M. O. vom J. 1559., mit ihren in den fol 1571 genden R. 21. enthaltenen Verbesserungen und Jusägen, zu einer durchgehenden Gleichheit in allen R. Rreisen zu bringen; so habe bem zufolge Er, der Churfürst; fürzlich nach Jüterbock einen Oberfachsischen Kreistag ausgeschrieben. bemselben ware nun verabschiedet worden, daß die inn , und ausländische ganze, halbe und Orts, Thaler, nebst den obgebachten geringen Gorren, welche der R. M. O. an Schroot und Korn nicht gemäß waren, wie sie bann hiebevor in ette chen andern R. Rreisen, und besonders auf dem jungstgehaltenem Probationstage zu Leipzig befunden, und nach ber Wehrschaft der in diesem Rreise gang und geben Silbergroschen nunmeh ro auf den Bruch tarirt worden, kunftig für teis ne Webeschaft ferner ausgegeben, sondern in die verordnete Wechselstädte geliefert, und solches durch offentliche Mandate im ganzen Kreise for berfamst publicirt werden solle. Damit nun aber seine Unterthanen und Männiglich gewiß senn mögen, welche Sorten an ganzen, halben und Ortse Thalern für Wehrschaft zugelassen, oder verbos ten senen; so habe Er, weil die inne und auslandis sche zugelassene goldene Sorten, nebst ihrem Wehrte und Care, bereits in der R. 171. O. in befinden, nebst einigen Rayserlichen und seinen eigenen Thalern, auch etlicher anderer Churs fürsten, gurften und Stande ihre, welche, gleich benen R. Guldenern, die 21. Groschen gelten, ber R. M. O. an Schroot und Rorn gemäß waren, zusammen, und dagegen bie andere geringe Thaler, und obgebachte Spiggröschlein, auch Marien, und Braunschweigische Groschen. nebst etlichen mehrern geringen Münzsorten, auch nach einander, mit ihrem jungst zu Interbock bewillige

willigtem Wehrte, unter dieses sein Mandat 3. Ebr. seken und abdrucken lassen.

Ingleichen habe Er, ber Churfurft, zu ends licher Vollziehung bessen, was des Wechselns halber beschlossen worden, in seinen landen, ben den Stadt Magistraten zu Leipzig, Wittenberg, Dresden, S. Annaberg und Weissense eine ansehnliche Summe Geldes niederlegen laffen, damit ein jeder, der es begehrte, für die verbotes ne geringe Sorten baselbst gute Munze bekom men konnte. Es sollten baber alle seine Unterthas nen und andere, die sich in seinen Landen aufhalten, oder darin Handel und Gewerbe treiben, sich ents halten, hinfuro die geringen und verbotenen Mingsorten, wie sie hieben abgedruckt waren, für Wehrschaft einzunehmen und auszugeben. Dagegen sollten sie solches verbotene und geringe Beld, in einer ber vorgedachten funf Wechsels Stadte, auf das Rathbaus bringen, wo sie für ein jedes Stuck fo viel an guter Munge, nach des 3. R. Schroot und Rorn, als es gewürdiget worden, oder wenn es fremder Potentaten Munze ware, bie noch keine gewisse Tare hatte, bas, wofür es die Wardeine und dazu Verordnete, nach angestellter Probe, am Wehrte befanden, erhalten llebrigens sollten alle seine bobe und nies dere Bediente, wie auch bie Rathe in den Stade ten, welche in die churfürstliche Rentkammer Geld zu liefern hatten, in ihren anbefohlenen Uemstern, neben ber guten Munze, auch die valvirs ten und geringen Sorten, in ihrem gesetzten Wehrte, und bis auf anderweitere Verordnung, von ben Unterthanen annehmen, und selbige in den erwähnten Wechselstädten gegen gute Munze austauschen, bamit sie hernach in die Rentkammer, ingleichen auch an bie Linnehmer der Land , und Mr 3 Trant,

Ist. Trank, Steuer, ihre Bezahlung an unverbos
1571 tener und ganghafter Münze besto richtiger ers
legen konnten. Gleichergestalt sollten auch die von
ber Ritterschaft und die Räthe in den Städten
von ihren Untersassen, Bürgern, Linwohnern
und Benachbarten die verbotenen Münzen, in
ihrem gesehten Wehrte, annehmen, und, wie ge
bacht, verwechseln, damit der arme gemeine
Mann mit Unkossen oder Reisen nach den Wechs
selstädten, so viel möglich, verschonet werde.

Würde aber jemand varüber betreten wer den, daß er solche verbotene Münzen für Wehrs schaft einnähme oder ausgäbe, oder sie in das Land einführte, und es nicht sogleich in den verordneten Wechselstädten meldete, oder abet sie bey andern heimlich verwechselte oder verschöf be, ingleichen wenn jemand die im 3. R. zugelas sene goldene und silberne Munzen hober, als in ihrem gesetzten Wehrte, ausgeben oder einnebs men wurde, als auf welches alles eine gute Auf sicht gehalten, und barnach fleisig nachgeforscher werden follte; so solle derselbe, vermoge der B. M. D., ohne alle Rucksicht auf die Person, und unge achtet einiges Geleices ober andern Vorwandes, mit bem Verluste der Munze, und auch sonst, nach Beschaffenheit bes Verbrechens, ernstlich bestrafet werden. Endlich solle auch wider biejenigen, welche goldene und silberne R. Münze und robes Silber aus bem Reiche, ober auch in die Burs gundischen Länder, so lange sie sich der R. M. D. nicht gemäß verhielten, ausführten, ober gute Münze gefährlicher Weise aufwechselten, zers brachen, granalirten, beschnitten, auswos gen, und was solcher Münzverfälscher mehr senn, mit ernstlicher Strafe an Leib und Gut, nach Inhalt der R. A., verfahren werden. aulese zuleßt wird den Auskundschaftern und Angebern I. Che. solcher Verbrechen der dritte Theil von solchen 1571 confiscirten und verfallenen Geldern verspros

Zum Beschluß bieser von unserm R. Munge wesen bisher abgehandelten Materie, will ich noch den Inhalt eines merkwürdigen Bedenkens bei bringen, welches in bem gegenwartigen J. 1571. da man sich die Vollziehung einer durchgangis gen Gleichheit der Munze in unserm Reiche so fehr hat angelegen senn lassen, von einem mir unbes kannten Verfasser aufgesetzet worden, worin ber selbe Vorschläge gethan hat, wie die R. Münzs ordnung zu verbessern, und die dawider bisher eingerissene Mangel abzuschaffen senn möchten. Gleich anfangs heißt es in diesem Bedenken, baß, obgleich die R. M. O. stattlich behacht, und nicht wohl besser gemacht werden mochte, bennoch ber Mangel bisher baran gelegen, daß nicht ein jeder Mungstand dem Boickte nachgelebet habe, und keine Exekution der darin gesetzten Strafen ges men die Verbrecher vorgenommen worden, ohne welche jedoch alles umsonst und vergeblich senn Die Zauptursache aber, woraus iso aller Unrath in der Munze entstunde, sen diese, daß der geringschätzigen Sorten und Lands minzen, dem Zdickte zuwoider, so viel und überhäusig gemacht, und dagegen die groben und auten Sorten zerbrochen, und zu Pfenningen und dergleichen geringschätzigen Munzen vermunzet worden, welches noch iho beständig geschehe.

Wollte man diesem merklichen Uebel begegnen, so ware vor allen Dingen nothig, die Pfenninge und alle andere geringe Sorten abs und unter Rr 4 ihren

Sirich, 1. c., T. II. n. 49. p. 122-125.

## 632 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Chr. ibren murflichen Werth zu feren, bamit fie auf 1571 folde Urt wieber in ben Tiegel gebracht, und in aute und grobe Sorten vermunget wurden. Es wurde awar biefe Abfenung ber Dfenninge und geringern Sorten ben armen und reichen Unter thanen eine Beschwerung fenn, weil ein jeber fo viel an ber Minge verlieren mußte; allein es ware bem eingeriffenen Unrathe in ber Minse auf teine andere Weise zu belfen. Dann weil diefer geringen Pfenninge und anderer untüchtigen Sorten eine fo groffe Menge gegen Die Thalet und Goldgulden fen; fo folge baraus, bag nicht allein bie Thaler und andere aute, arobe Sorten, aus schadlichem Beroinne etlicher verdorbenen Goldschmidte und anderer feute, die fich für Mingmeifter ausgaben, zerbrochen, und baraus folche untüchtige Dfenninge und bergleichen ges ringschätzige Gattungen geminzet worden, und noch immer, man moge es fo viel, als man wolle, verbieten, gemunget wurden, sondern auch daß bie ubrig gebliebene Thaler, Goldgulden und gute, arobe Sorten, weil ihnen die Dfenninge und an bere geringe Mungen, in ber innerlichen Gite, nicht gleich famen, immer mehr und mehr erbos bet und gesteigert murben. Golches gereiche d len Churfürsten, gurften und Standen jum bochsten Machtheil und Schaden, als welche de burch, und weil die geringen Landmungen im mer mehr fielen, an ihren jabrlichen Eintunfren fast ben britten Theil verlobren batten. Dann bor einigen Sahren batte man einen Goldmilden für 26. Albus Landmungen einwechseln formen, weil diese bamale, in bonitate intrinsecu, bem Wehrte bes Goldguldens, ihrer Proportion nach, gleich gewesen senn; itto aber muffe man zu Eine wechstung eines Goldguldens 36. 21bus bo ben, woraus der Verlust seicht nachzurechnen sen. I. Ebr. Wollte man nun diesem grossen Schaden, woran 1571 boch allen Ständen gar sehr gelegen ware, aus dem Grunde abhelfen; so mußten die geringen Munzen abgesetzt werden, indem es besser ware, einmal ben Schaden zu leiden, als bem je langer mehr einreissendem Machtheile serner zuzus

seben.

Db man auch gleich etwa sagen mochte: man sollte einem jeden Stande seine gemunzte und tüchtige Pfenninge und andere Sorten zuschse cken, um sie mit guter und grober Münze wieder auszuwechseln; so liesse sich solches zwar wohl reden, aber nicht füglich thun. Dann es wurde viffalls immer an einem Schultheisen fehlen, ber die Erekution verrichtete, und einem jeden zum Auswechseln hulfe. Indessen da man boch auch det Pfenninge und anderer geringer Landmunzen nicht wohl entrathen konnte; so mußten sich die Stande eines jeden Kreises mit einander vergleis chen, und unter sich eine Austheilung machen, wie viele Mark Silbers, und nicht darüber, ein jeder Stand zu Pfenningen und andern noth wendigen Landmunzen vermunzen sollte, damit hierunter die Uebermaaß nicht überschritten wurde, wie bisher geschehen ware. Go konnte es etwa, auch ben dem Münzen der Pfenninge und anderer geringen Landmunzen, dahin gerichtet werden, daß man in einen Thaler Pfenninge ober anderer geringer Landmunze, nach der innerlis chen Gute, so viel an Silber, ober boch nicht viel weniger nehmen mußte, als in einen gans zen Thaler. Dann weil den Munzständen auf das Pfenningmünzen desto grössere Unkosten glengen, welche billig ein jeder Klünzstand, des ges meinen Bestens halber, von dem Seinigen tragen, Rr 5 und 9. Ehr. und nicht eben auf die Münze schlagen sollte; so 1571 wurde sich auch ein jeder Stand um jo eher ents balten, geringe Sorten munzen zu lassen.

Rerner mochte gut senn, daß ber Rayser uns ter ben Mungmeistern und Munggesellen eine besondere geschworne Junft aufrichtete, und ihe nen darüber einen Zunftbrief gabe, worin Urtickels weise ausgeführet ware, wie sie sich zu verhalten hatten, und welcher gestalt sie auf das Rayserliche Munzedickt gelobet und geschworen sepen; und daß diejenigen, welche demselben zuwider muns Beten, für infam geachtet, von den andern auf teiner Münze geduldet, sondern auf das ausser. fte verfolget werden follten. Unter andern mare ihnen besonders einzuschärfen, daß, wenn sie vermerke ten, bag irgends auf einer Mungstette die Muns 3e geringhaltiger geschlagen wurde, sie ben solchen nicht allein nicht arbeiten, sondern es auch, ben Vermeidung der Strafe des Meineides, sogleich anzeigen wollten. Jugleichen, baß alle, wels che an Orten, wo falsch geminget wurde, wife sentlich arbeiteten, nicht nur aus der Junft ges stossen, und nicht mehr für gut gehalten, sondern auch wegen des Meineides, durch Zerstümmes lung an ihrem Leibe, auch wohl, nach Beschaffens beit ber Bermurfung, am Leben bestrafet werben Ferner daß im ganzen Reiche Teutscher Mation von keinem Stande ein Mungmeister und Munzgeselle angenommen, und zum Muns Ben zugelassen werden mußte; er mare bann in solcher Zunft, und hatte bemjenigen, welchen ber Rayser hiezu verordnen wurde, auf das Z. Münzedickt geschworen, demselben durchaus gemäß zu munzen und zu handeln, auch darüber genugsame Bescheinigung vorlegen konnte. Dann sonst wolle ein jeder verdorbener Raufmann, Jude Titoe ober Golofchmidt einet Tungmeifter wer 3 Che sen, und berede bie Berren, ihnen mit dem Mins 1571 gen einen besondern Mugen zu schaffen. mochte ihnen auch wohl fur bie Verstattung bes Mingens jabrlich 40., 50., ober auf bas bochfte, 100. Gulden geben, thue aber bagegen bemfelben Zeren, und fonft inegemein, für etlich taufend, Gulben Schaden. Micht zu gebenfen, bag dere gleichen Berren, in deren Manten folche uns ruchtige Mungen geschlagen wurden, ihren tu ten Mamen verlobren, und allerlen beschwerlis che Machreben gewärtigen mußten.

Mufferbem mochte auch zuträglich fenn, bag ber Rayfer, an einem ober mehr befonbern Deten, als ju Murnberg, Coln und Mandeburg, Commiffarien berordnete, benen alle, melche mingen wollten ihre Munmeifter prafentiren mußten, welche bann, in Segenwart ber Burgere meifter und bes Rathes folder Grabt, ben Raye ferlichen Commiffacien auf bas Mung . Edicet geloben und fchworen follten Ingleithen, bag and biefe Commiffarien bie Mache batten, bie Mungmeifter und Munggefellen zu beftatigen, und bon einem jeben gureichenbe Caution ju neb men, bağ er fich bem Mungedictte burchaus ges maß verhalten wolle. Wofern nun einiger Stand einen anbern Mungmeifter anftellen murbe, bet bon ben Rayferlichen Commiffarien nicht ware beffatiget worben; fo mochte berfelbe nicht allein fein Mingprivilenium verlobren haben, fonbein auch noch aufferbem in eine harte Strafe bes Reichs genommen werben. Bollte man nun auch baneben ben Standen, welche bie Mungfreiheit haben, umb fie murflich ausüben, ben Strafe bes Derluftes ihres Munsprivilegiums, auflegen, nicht anbers, als nach ber R. M. D. ju mungen,

3. Cbr. alfo baf berjenige, welcher wiffentlich und mit 1571 Dorfat bie Minze geringer schluge, als fie im Mungedickte gefest ift, fich baburch feiner Ming freiheit verluftig machte; fo tonnte folches auch gescheben. Dann man fage mit Recht, baf man Die Aufrichtigfeit eines gurftens vornemlich an drey Dingen erfennen folle, nemlich 1) am Reine balten ber Straffen, 2) an Dollziehung feiner Jufage , und 3) an ber Minge. Es fen auch tein grofferer Diebftahl, als wiffentlich falfch und unrecht mungen. Und ba auch endlich bie Miederlande baburch, baf fie fich bisher ber R. 217. D. nicht unterwerfen wollen, bem Reiche nicht wenig geschadet batten, baf fie nemlich bie guten und groben R. Sorten in einem bobern Webrs te annehmen, ale fie im Mingedickte gefest find, und daburch bas gute grobe Geld an fich bringen, welches fie hernach in geringere Sorten wieber vermingten, und in das Reich ichieften; fo mas re nothin, barauf zu gebenfen, wie man bie Ties Berlande babin vermögen modhte, fid, bet R. ETL D. gu unterwerfen, ober im fernern Derweiges rungsfalle andere Mittel bagegen vorzunebs men 1).

Dachdem im vorigen J. 1570. die Status
ten des Bergischen Contoirs von den Zansies
städten waren publicitet worden; so famen, zusols
(28ch. ge des damals zu Lübeck errichteten Abschiedes,
1570.) die Abgeordnete der nach Bergen in Vortroetien handelnden Bürcher und Raufleute aus einis
gen Zansschäddern, zbeils persönlich, als von
Lübeck, Brennen, Zannburg und Wismark,
1571. in dem gegenwärtigen Jahre, zu Lübeck wiederum
15 öbrinsammen, theils entschuldigten sie sich wegen ich
res Ausdleibens. Es überschildten auch die Alters

100

<sup>9</sup> Sirfd, I.c., T. VII. n. 77. p. 87 - 90.

## Geschichte R. Maximilians bes Zweiten. 637

manner und achtzehn Meistermanner bes ge. J. Chr. bachten Contoirs ju Bergen ihre Erklarung 1574 und Bedenken auf ben im vorigen Sabr errichteten Beceft, und brachten auch andere, mittlerweil in ermahntem Contoir entstandene neue Beschwers ben an, moruber bann von ben versammelten 2166 geordneten ber Sanfestadte berathschlager, ein Schluß gefaßt, und alles in einen neuen Abschied gebracht murbe in). Da auch in bem legtern Stets tiner Prieden ") mar verabredet morben, baf ber Vergleich des Ronigreichs Schweden mit ber Stadt Lubeck von bem R. Johannes von Schweden, beffen Bruder, bem S. Carln, und ben Reiche/Rathen mit bem ehesten follte unters Schrieben und bestätiget werben; fo schiefte besem. Fbt. megen bie Stadt Lubeck ihren Synditus, D. Calirtus Schein, nebst bem Ratheverwands ten, hermann von Dorne, nach ben Schwes Dischen Grangen, welche bann auch mit bem ras tificirten Grieden, in ber Saftenzeit, gludlich mieber jurudfamen .). Ingleichen schiefte bie Stadt Lubect, im Mamen ber gefamten Bans festadte, ihren Burgermeifter, Beinrich Dlons mies, ben Synditus D. Schein, einen Rathes perwandten und vier Burger nach Coppenha/ m.Aug. gen, um ben dem Ronig von Dannemart um Die Beftatigung ber ehmais ihren Raufleuten in Morwegen und Schonen ertheilten Driviles aien angufuchen, welche aber unverrichteter Dine 14 Det. gen wieber gurudfamen. Singegen langten balom. Nov.

barauf

m) Joh. Peter Willebrandes Hanfliche Chroniet; (the beet, 1748. fol.) Sect. II. p. 261. und Sect. III. in ben Urkunden, p. 111-116.

n) S. in biefem VIII. Bande ber 27. T. X. G., S. 523. f.

o) Millebrande, I. c., Sect. Il. p. 181.

9. Chr. barauf zwey Schwedische Gefanbten zu & ne # 571 beck an, und verlangten , bak, weil bie Schmes den mit ben Ruffen Rriet führten, Die & fiber dische Sandelsleute fich der Schiffart noch Marva enthalten mochten, welches ihnen, unter ber Bedinating versprochen murbe, Ralls and bie übrigen Sanfestadte babon absteben wollten. Enblich fanden fich auch noch Abgeordnete bes Dringens von Oranien ju Lubeck ein, melde begehrten, die Sandlung mit ben Spanischen Miederlanden zu unterlassen, bamit ber Zerson von Alba baburd nicht geftartet murbe 4).

2luf bem, im borigen Sabr, ju Speyer ge baltenem Stadtetag mar bie Musichreibung ei Biebit nes gemeinen Stadtetattes auf Marthai 1571. beliebet morben 1), welcher nun auch nach Ekline den guegeschrieben murbe. Huf bemfelben verglich man fich nun über folgende Punften. Die Stabte. welche bisber bas R. G. mit vifitirt batten, follten ihre gehabte Untoften felbft tragen. Beil aber bie Ordnung auf bas nachfte Jahr mieberum Die Stadt Coln treffe; fo follten binfuro bie Diffe tationstoften aus ber gemeinen Stadt Contri bution erstattet merben. Die alten und neuen Refte folle man zwischen bier und ben nachften Oftern, ben Strafe doppelter Entrichtung, erlegen, in beffen Entfrebungsfalle man berath Schlagen folle, wie man fich gegen bie Ungebor famen ju verhalten batte. Bu mehrerer Erbals tung bes Unfebens ber R. Stadte, ibres Stan des, Stimme und Seffion, follte binfare Bei net Stadt, auffer ben unvermogenden und Pleinen, verstattet senn, ibre Pollmache su Reiche/

<sup>4)</sup> Willebrandt, I. c., Sedt II. p. 181. e) C. in biefem VIII. Bande ber \$7. C. R. G., C. 348- ..

Reichs oder Städte / Tagen andern aufzutras I. Ehr. gen, sondern sie sollten bieselben, durch eigene 1574 Besandten, beschicken, und benfelben fleisfiger, als bisher benwohnen lassen. Ferner wurde der Stadt Schweinfurt die nächst verfallene Contris bution erlassen; allein die kunftigen sollte sie, gleich andern Städten, tragen. Wegen der hoche beschwerlichen Steigerung aber ber Zölle auf bem Rhein, durch die vier Rheinische Churfürsten, wurde beschlossen, die gedachten Churfürsten um deren Abstellung zu erstichen. Und wegen der neuen Mauthen und hochgesteigerten als ten Zölle in Schlesien, Böhmen, Obersund Nieder & Westerreich, wie auch in Bayern, vers glich man sich, solche Beschwerden, auf den nach: sten Kreistagen, an die Kreisstände zu bringen, und sich babin zu bemüben, damit die Kreise ins gemein, ben dem Rayser, um Milderung und Linsehen einkommen mochten. Ferner wollte man auch ben ben Arcis Mitstanden anhalten, die Erekution der R. O. wegen der geschenkten Zandwerker, durchgehends bey allen Obrigkeis ten anzustellen, und sollten auch hierin die Stadte eine gute Correspondenz mit einander unterhalten; und von der angefangenen Exekution der R. Constitution sich aus keiner Ursache abwendig machen lassen. Die Stadt Verdun, welche ber Krone Grantreich mit Lid und Pflicht verwandt ware, solle nicht mehr zu Städtetagen erfordert, oder zugelassen werden. Hingegen Besançon, welche Stadt keinen andern Herrn, als unmittels bar den Rayser und das 3. R. erkenne, durch Miemanden, als durch ihren eigenen, von der Gemeinde, ordentlich erwälten Magistrat der vierzehn Gubernatoren, regieret wurde, und Spanien nicht anders, dann Schirms halber,

I. Wir auf ihr eigenes Begehren, verwandt sen, ware, 1571 wie auch Zagenau, zu Six und Stimme im

Städte & Rath zuzulassen.

Wegen ber, auf dem lettern Reichstage zu Speyer, von dem Maynzischen Ranzler, vor genommenen Meuerungen \*), murben die vor mals verfertigten Rathschläge verlesen, und, we: gen der Weitlauftigfeit diefer Sache, den Stadten Strasburg, Augspurg, Frankfurt und Türns berg aufgetragen, daß ihre Gelehrte, vor einer kunftigen R. Versammlung, auf Mittel und Wege gedenken sollten, wie solcher Meuerung am füglichsten zu begegnen ware. Ihre Bedens ten aber sollten sie sich einander mittheilen, und sich, wo möglich, über eine einhellige Meinung und über alle bazu nothige Schriften vergleichen. Da auch, soviel die Minge belange, bey ger ges genwärtigen Versammlung vorgekommen, daß der churfürstliche und fürstliche Rath, auf dem inigen Deputationstage zu Frankfurt, vorhas bens sen, es babin anzutragen, daß ber Rayser, zu Zandhabung des ergangenen R. Munzedicks tes, in etliche Stadte am Rhein Commissarien schicken, und ihnen Gewalt geben solle, gegen die Verbrecher ernstliche Machforschung anzus stellen, dieselben in Verhaft zu nehmen, und ernst: lich zu bestrafen; so fand man für rathsam, bie ju Krankfurt anwesende Abgeordnete der Städte Coln und Murnberg, mittelft Ueberschickung des Abschiedes dieses Städtetages, worin biejes Punktes halber alles stattlich ausgeführet ware, ju ersuchen, es dahin zu bringen, daß dergleichen Schluß und Abschied, jum Abbruche und Machtheile der alten und von den Städten wohlber=

<sup>\*)</sup> S. in diesem VIII. Bande der II. I. R. G., S. 348. f. und in der Porrede desselben, S. XLVII. sf.

hergebrachten Obrigkeit, Freiheit und Zerrliche 3. Chr. keit, nieht bewilliget und aufgerichtet, sondern 1571 dffentlich dawider protestiret werde. Man nahm. ferner, auf diesem Städtetag, die Rechnungen. der einnehmenden Städte ab, und erkannte sie fur richtig; zugleich aber machte man aus, bag: Kinftig die Städte von der Rheinischen Bank ihre Unlagen nach Frankfurt, und eine jede von der Schwäbischen Bank ihre Gebühr versenis gen Stadt, welche sie zu beschreiben hatte, erles gen sollten. Wegen der anhaltenden Theurung aber erliessen die R. Städte von Eflingen aus ein Schreiben an den Rayser, und baten ihn, an alle hohe und niedere R. Stande, infonderheit: an die Kreisfürsten der Städte, ein Mandat ohne Klausel ergehen zu lassen, die Passe und die Zuführung des Proviants nicht zu sperren. Und es wurde auch deswegen Christof Link an den Rayserlichen Zof abgeschieft, daß er um eine Untwort anhalten, und selbige, wenn er sie erhiels re, der R. Stadt Augspurg zuschicken sollte. Endlich murden noch einem jeden der beiden Reichsstädtischen Registratoren 50. Gulden verehre, und ihnen befohlen, ein Verzeichinf von allen ben der Registratur vorhandenen Ackten ju machen, und solches den Städten zu überschis cken, damit, wenn eine Stadt erwa mehr Acks ten harte, Dieselben auch zur Registratur und in einen Huszug gebracht werden konnten 5).

In Unsehung des Punktes, wegen besserer, Einrichtung des Münzwesens, und wie den das ben vorkommenden Unterschleifen und Kippes regen abgeholfen und gesteuert werden möchte,

5) Scherers Repertorium allegatum in MS., Sect.
111. fol. m. 47. a. - 49. a.

17. 21. is. 8. Th.

murde

3. Chr. wurde nun besonders auf diesem Städtetan bes 1571 schlossen, daß kunftig alle ankommende gasser, Rusten und Ballen der Rauf und Zandelsleus te eröffnet, das darin befindliche geringhaltige Geld sogleich in den Tiegel geworfen, und den Æigenthumern desselben der innerliche Wehrt davon bezahlet werden sollte. Zugleich wurde die weitere Musführung dieser Sache den R. Städs ten Augspurg, Mürnberg und Ulm aufgetras gen, die deswegen nachher zu Donauwörth eine besondere Zusammenkunft hielten, und sich beres beten, wie bald und auf mas für eine Urt dieser Schluß ins Wert zu richten senn mochte. Weil nun inzwischen auch ein sehr ernstliches Schreis ben von den Rayserlichen Commissarien und churfürstlichen Gesandten zu grankfurt an ben Rath zu Migspurg einlief, worin berselbe erinnert wurde, den R. Verordnungen wegen bes Munzwesens genauer, als bisher, nachzukoms men; jo ergiengen besmegen, von Seiten bes erft: erwähnten Rathes, die schon weiter oben bemerkte Münzverordnungen 1).

Was nun noch andere, in diesem Jahre, sich im Teutschen Reiche und dessen besondern Provinzen zugetragene Begebenheiten betrift: so verdienen folgende bavon angeführet zu werden. 3 Ian. Gleich zu Unfang des Jahrs starb Churfurst Joan chim der II. von Brandenburg im 67. Jahr seis nes Alters, und 36. seiner Regierung zu Ropes

Man hielt seinen Leibargt und nick ploblich. grossen Liebling, den Zof "Juden Lippold im Verdachte, daß er ihn, in einem Malvasier tranke, vergiftet batte. Run ist awar nicht aus

t) Gaffari Annal. Augstburg. ad h. a., in Mencker Scriptor., T. I. p. 1935. und von Stetten, 1. c. P. I. c. 9. S. 16. p. 597. fq.

ge.

gemacht, ob man es auf ihn mit Wahrheit bringen 1571 konnen; er wurde aber boch, ein Paar Jahre her (1573 nach, wegen anderer überführten Bubenstücke, und Jan.) besonders megen Bestehlung des churfürstlichen Schages, hingerichtet. Churfurst Joachim der II. stund ben dem Rayser und dem ganzen Reiche nicht nur wegen seines Allters und groffer Staats klugheit, sondern auch wegen seiner patriotischen Gesünnungen, in dem größten Anselhen, und hinterließ den Machruhm eines frommen, gez lehrten, beredten, die Wissenschaften beforg dernden, gerechten, friedfertigen und gütis gen gürstens. Seine Freygebigkeit aber, und Meigung zur äusserlichen Pracht und zum Bauen, waren Ursache, daß er Schulden auf das land brachtes, und sie seinem Machfolger mit zur Erbschaft überlassen mußte. Durch ihn wurs de die evangelische lutherische Religion in seis nen Staaten eingeführet, nachdem er endlich alle seine Bemühungen, die catholische und protes stantische Religion wieder zu vereinigen, vereis telt sab. Die ben dieser Gelegenheit eingezogene Kirchengüter wandte er gröstentheils zum Besten der Rirchen, der Schulen, der Armens häuser und anderer frommen Stiftungen, wes nige aber auf andere Urt zum Mugen des Staas tes, an. Nach ber einmal angenommenen Augs purgischen Glaubensbekenntmis beharrete er Baben auf das eifrigste, und sabe mit Derdruß, daß sich einige Protestanten zu den lehren des Zwings lius und Calvins neigten. Es war ihm daher die mit der 21. C. vorgenommene Henderung fehr rezißfallig, und er legte, schon ben seinem leben, ben Grund zur nachmaligen Verfertigung ber Eintrachtsformel. Indessen war er von allem Derfolgungsgeiste weit entfernt; dann er drucks S\$ 2

A. Chr. drickte nicht die Lutheraner, als er noch Cas 1571 tholisch war, und er kränkte nicht die Cathos lischen, nachdem er zur evangelischen Religion übergetreten mar. Er verabscheucte die Verfole nung der Reformirten auch sogar in Frankreich und in den Miederlanden, und verbot seinem Moet und Unterthanen, sich als Wertzeuge der

Tranney gebrauchen zu lassen.

Unferm Churfürsten gludte es, mabrent sei: ner Regierung, feine Staaten zu erweitern, eder boch wenigstens ben Grund zu beren kunfrigen Vergrösserung zu legen, und Riemand schien ibn, wegen seiner friedfertigen Besinnungen, Dies serhalb zu beneiden; vielmehr maren ibm die meisten dazu beförderlich. Die Krone Bohmen wollte zwar seine Erbverträtte mit dem gürstlichen Zause Liegning ic. in Schlessen nicht bestätis gen; hingegen verknupfte er Crossen und die Berrschaft Jossen auf eine unzertrennliche Urt mit seinen übrigen Staaten. Ferner gehing es ihm, die Erbverträge mit Sachsen und Zessen zu erneuren, neue mit den gurfren von Liege nitz ic. zu errichten, die Anwartschaft auf das gurstenthum Grubenhagen zu erhalten, die Ansprüche seines Hauses auf Amhalt zu unter stützen, und, was das wichtigste war, von seinem Schwager, dem R. Sigmund August von Polen, im J. 1569., die Mitbelehnschafe über Preussen, für sich und seine Nachkommen, zu er langen. Er legte ferner ben Grund zu ber Eine ziehung der Bisthamer Brandenburg, Zavel berg und Lebus badurch, daß er theils feinen Churpringen, theils seinen Entel, den Momunis strator des Erzsinftes Magdeburg, Joachun Griedrich, jum Verwefer derselben erwählen ließ. Ja man fan sogar Magdeburg, und Die meine

meiste Zeit während seiner Regierung auch Zalber, I. Chr. stadt gewisser massen zu seinen Staaten rechnen, 1571 da nemlich diese Stifter sich Prinzen aus dem Zause Brandenburg wählten oder postulirten, welche die Vortheile des Churhauses mit befor= dern halfen. Dadurch so wohl, als auch durch das sogenannte Tripartit, oder den, im J. 1550., zwischen den Churfursten Moris von Sachsen, und unserm Jeachim dem II. von Brandenburg, wie auch dessen Sohn, dem ErzB. Friedrich von Magdeburg, geschlossenen Vergleich, daß bie Stadt Magdeburg allen Dreyen erblich 311% gehören, und verwandt senn solle, bahnte er seis nem Hause den Weg, das Erzstift Magdeburg in den folgenden Zeiten mit andern Brandenburg gischen Staaten auf beständig zu vereinigen.

In seiner doppelten Ehe hatte zwar unser Churfürst verschiedene Prinzen erzeuget, sie stars bert aber theils wenig Tage nach ihrer Geburt, theis die Erwachsenen, als die Erzbischofe Friedrich und Sigmund von Magdeburg, in ihren besten Jahren, noch ben ihres Vaters lebzeiten, und er hinterließ also ben seinem Absterben nur einen einis gen Sohn, nemlich den Churprinzen Johann Georg, einen Herrn von 46. Jahren, der ihm in der Regierung folgte, und eine seiner ersten Berrichtungen senn ließ, die Juden aus allen seinen Staaten zu verbannen, und verschiedene unter seines Waters Regierung in Bedienung und 2sns sehen gestandene Personen zu verabschieden. Rach eingenommener Zuldigung schickte er eine Gesandtschaft an den Rayser nach Prag, um die vom Reiche und der Krone Bohmen abhans gende Lehen zu empfangen, welche Belehnungm. Maio auch vor sich gieng. Hierauf errichtete unser Chur, 30 Jul. fürst eine neue Erbverbrüderung mit ben Bers

3. Cbr. 30gen von Pommern, ben Gelegenheit der Vers 1571 lobung seiner Prinzessin Erdmuth an den S. Johann Kriedrich von Dommern. Das Zaus Brandenburg hatte zwar schon längst unzweifels haste Erbfolgsrechte auf Pommern; aber die bisherige Erbfolge war nur einseitig festgesett. Nunmehro aber ertheilte Churfurst Johann Georg, nebst den übrigen Marggrafen von Branden burg, mit Bestätigung ihres Erbfolgrechtes in Pommern, den Zerzogen von Pommern gleichfalls das Recht, daß, wenn alle Margs grafen von Brandenburg vor den Zerzogen von Pommern aussterben würden, an diese, und zwar erstlich an den H. Johann Friedrich und dessen mannliche Leibes " Lehens " Erben, nach deren Abgang aber an seine Bruder, die Ber: zoge Ernst Ludewig, Bogislaus, Barnim und Cafinit, welche zu ber Zeit regierende Zers ren und Landesfürsten zu Stettin und Wols gast senn wurden, und beren mannliche Leibes Lehens Beben, die Meumark, und das land Sternberg, ingleichen die Lebenschaften über Die Häuser Lotenin und Vierraden, samt dersels ben zubehörigen Gatern, foviel beren über tie Markische Landgranze in Dommern gelegen maren, fallen follten. Die barüber grichtete Uts kunde ist verschiedener Umftande halber merkwar big, indem dieselbe unter andern beweiset, 1) baß zwischen Sachsen, Brandenburg und Zes sen schon seit mehr als 100. Jahren nicht nur eine Erboereinigung, sondern auch eine Erbver

bruderung eristirt habe, obgleich noch nicht be

stimt gewesen senn mag, was auf ben Fall, wenn

ein Haus ausstürbe, die andern haben folleen; und

2) daß mit Vorwissen dieser Erbverbruder

ten diese neue mit Dommern geschlossen worder. tich Uebrigens verabredeten beide Theile, daß sie über 3. Ehr. diesen Erboertrag die Einwilligung und Be/1571 stätigung des Raysers suchen wollten, welche sie auch dren Jahre nachher erhielten J. Auch die (18. Berneuerung der Verträge mit den erboereinigs Merz ten Zäusern Sachsen und Zessen ließ sich unser Chursürst angelegen senn, von welcher Handlung

bald das weitere gedacht werden soll.

Wenig Tage nach dem Ableben des Churfurst 1571. Joachims des II. starb auch bessen Bruder, der 13 Jan. Marggraf Johannes von Brandenburgs Custrin ohne mannliche Erben, wodurch dem neuen Churs fürsten Johann Georg dessen bisher besessene lans der, nemlich die Meumark, nebst Crossen und den Brandenburgischen Besitzungen in der Lausing, wie auch die Zerrschaften Beseckow und Storkow, welche der Marggraf Johannes von dem Bischof von Lebus an sich gebracht hat: te, dufielen. Endlich ist noch ben Gelegenheit dieser Brandenburgischen Angelegenheiten etwas zu bemerken, was den H. Albrecht Friedrich von Preuffen, einen gebornen Marggrafen von Brans denburg aus der Frankischen Linie, betrift. Die Streitigkeiten bessen Herrn Vaters, weis land Marggraf Albrechts von Brandenburg, gewesenen Bochmeisters des Teutschen Ordens, und nachmaligen ersten Zerzogs von Preussen, mit dem Teutschen Orden, und dessen daraus erfolgte Alchtserklärung hatten bisher immer verk hindert, daß diese Preuffische Linie des Zaus ses Brandenburg zur Mitbelehnung der teute schen Brandenburgischen Staaten nicht ist S 8 4

†) Eie stehet in Limanei I. P. T. V., s. Addit. T. I. ad L. IV. cap. 8. num. 175. p. 620-628. Lüs nigs R. A., T. V. P. III. n. 31. p. 65-69. und ben dem Du Mono, l. c., T. V. P. I. n. 97. p. 208-210.

J. Chr. mit zugelassen worden. Das gesamte Zaus 1571 Brandenburg, in der Chursund Gürstlichen Linie, gab fich zwar beshalb, bon Zeit zu Zeit, ben ben Raysern viele Mühe, und auch die Ronige von Polen suchten, fast auf allen Teutschen Reichs tagen, um die Loszählung ihres Vasallens, bes B. Albrechts von Preuffen an, wie noch fürzlich auf dem legtern Reichstage ju Speyer wiederum geschehen war \*); sedoch alle ihre Bemuhungen was ren bisher vergeblich gewesen. Runmehro aber gelung es dem Churfürsten Johann Georg, bey ben damaligen Unterhandlungen über seine R. Belehnung zu Prag, eine Ertlarung von dem Rayser Maximilian dem II. †) auszumurken, das bem H. Albrecht Friedrich von Preussen, mofern, nach Ableben aller iho lebenden Marge grafen von Brandenburg, teine mannliche Leibes Lehens Erben mehr vorhanden senn wurden, alsdann und nicht ehe, die gesamte Zand zu ihren hinterlassenen R. Leben und Res galien gestattet werden follte. Dun bufte gwar der H. Albrecht Friedrich, durch diese Erklas rung, die ihm der Bermandischaft nach eber, als der Chur Linie, zustehende Lebensfolge in den Brandenburgischen Landen in Franken ein; hingegen aber erhielt er boch baburch bie 2kufbes bung ber Acht, wenigstens ber Sache nach. Dann Rayser Maximilian ber II. fonnte bem Zerzog von Preussen die Bersicherung der kunfti: gen Erbfolge in den teutschen Staaten feines Zauses nicht wohl anders einraumen, als daß er zugleich

<sup>\*)</sup> S. in diesem VIII. Bande der A. T. A. G., E.

t) Es geschiehet ihrer Erwähnung in dem segenannten Gerauschen Vertrage, in Lünigs R. A., T. IX. P. 49.

augleich die bisherige R. Alcht für nichtig erklärte, I. Chr. als nach welcher der Geächtete sogar auch aller 1571 Alnsprüche verlustig gehet. Seit der Zeit ist auch nichts weiter von der R. Alcht gegen Preußssen gedacht worden, und wäre wohl zu wünschen, daß diese merkwürdige Brklärung, ihrem ganzen Innhalte nach, bekannt gemacht würde, weil sich aus derselben ergeben muß: ab und wie weit der Rayserliche Zof sich vorbehalten habe, den Ampruch des Teutschen Ordens auf Preußen zu unterstützen. Aus dem solgenden Zetragender Kayser muß man aber schließen, daß sie dieser halb nur noch blos gütliche Vernüttlungen has ben anwenden wollen ").

In den churpfälzischen Ländern und in der Machbarschaft hatten sich eine Zeither viele Wiedertäuser eingenistelt, welche sich verlauten liessen, daß man sie zwar mit Gewalt vertriebe, aber zu keinem Verhör kommen liesse. Deswegen forderte der Chursürst Friedrich von der Pfalz, durch ein öffentliches Ausschreiben, alle und sede Vorzuger. steher, Lehrer und Anhänger ihrer Seckte zu einem fregen öffentlichen Gespräche nach Franken:

Ss 5 thal

n) Schardius 1. c., ad h. a., in Eius Scriptor., T. IV. p. m. 153. sq. et 154. b. - 155. b. Chytraeus 1. c., L. XXII. p. m. 602. et 603. Thuanus 1. c., T. II. L. L. p. m. 763. Lundorp 1. c., T. II. L. XI. p. m. 60. sq. Schadaeus 1. c., P. II. L. VII. S. 1. et 2. p. m. 203. sq. Nicol. Leutinger Comm. de Marchia, L. XVIII. S 26-31. et L. XXI. S. 1-7. p. m. 630-650. edit. Küster. C. F. Paus 11 allgem. Preussische Staats Geschichte, T. III. c. 6. S 78-81. et 86-88. p. 190-201. et 210-212. und cap. 7. S. 91-93. p. 218-226. item T. IV. S. 220. p. 472. Köhlers Münzbelustig., P. II. n. 16. et 17. p. 121-131. und Joh. Jac. Spiesens Brandenb. Histor. Münzbelustig., P. IV. n. 18 p. 137-144. coll. P. III. n. 33. p. 259.

3. Chr.thal auf, und versprach ihnen nicht nur ein siches 15.71 res Geleit, sondern auch freye Zehrung, solane ge die Unterredung dauren marde. Bugleich mur: ben auch gewisse Artickel festgesetzt worin die Wies dertäufer mit den evangelischen Kirchens lehrern streitig maren, als: 1) von der heis ligen Schrift, ob nemlich die Zauptstücke des christlichen Glaubens und Wandels so wohl aus dem alten, als auch aus dem neuen Testamente könnten und müßten bewiesen wer: ben; 2) von der heiligen Dregeinigkeit, und ob das einige gottliche Wesen in drey Persos nen unterschiéden sen; 3) von Christo, ob er das Wesen seines Fleisches aus der Substanz des Fleis Sches der Jungfer Maria, oder anderswoher ange nommen hatte; 4) von der Erbjunde; 5) von ber Rirche; 6) von der Rechtfettigung; 7) von der Auferstehung des gleisches; 8) von ber Ebe, ob ber Bann und Unglaube die Che scheiben; 9) von der Gemeinschaft der Guter, und ob die Christen eigene Guter kaufen und besitzen mochten, ohne Werlehung der driftlichen liebe; 10) von der Obrigkeit, ob nemlich ein Christ eine Obrigkeit senn, und mit dem Schwerdte die Bosen strafen könne; 11) von dem Lide, und ob den Christen zugelassen sop, rechtmässige Gide zu leiften; 12) von der Caufe; und 13) vom heiligen Albend. mable, und ob daffelbe ein blosses und leeres Renn: zeichen und Bermahnung zur Geduld und liebe, oder aber auch eine fraftige Berfieglung ber Gemeinschaft ber Glaubigen mit Christo jum ewigen leben fen. Ausserdem stellte der Churfürst auch noch einem jeden fren, nach Erledigung dieser Urrickel, auch noch von andern zu reden, und verordnete gewisse per sonen zu diesem Gespräche, damit alles ordents lich tracktert, zur Zufriedenheit der Parceven pros

## Geschichte K. Maximilians des Zweiten. 65%

protokollirt, und so oft es nothig, verlesen wurde. I. Chu. Dieses Mandat ließ der Churfürst nicht nur in 157k allen Städten, Flecken und Dörfern öffentlich anschlagen, sondern auch zwen Sonntage nach eine ander von den Kanzeln verlesen, damit sich hernach niemand mit der Unwissenheit entschuldigen könnte.

Machbem nun auf ben bestimmten Tag bie 28 May Churpfalzischen Gesandten und die Abgeorde nete der Wiedertäufer angekommen waren; so wurde dieses Religionsgespräch, in Gegenwart des Churfürstens, noch an eben diesem Lage ang d. e. gefangen, und hernach täglich Bor. und Mache mittages bis in den Brachmonat hinein fortges 193un. fest, auch binnen biefer Zeit von allen vorgedachten Urtickeln hinlanglich gehandelt. Allein man konnte keine genugsame Vergleichung treffen, als nur in den Artickeln von der Rechtfertigung vor Got, von der Phescheidung, von der Gemeins Schaft der Güter, und vom heiligen Abendmahs le, in welchen sich die anwesenden Wiedertäufer zur Pfälzischen Confession bekannten. Man stattete also an den Churfürsten, der bald nach dem angefangenen Colloquium von Frankenthal wieder abgereiset war, von dem Erfolge dieser Handlung Bericht ab, ermahnete die Wieders täufer nochmals, von ihren Jerthumern, deren sie überzeuget wären, abzusteben, und sich wieber 311 ter Kirche su wenden, woben man ihnen alle Beforderung und Schutz versprach. aber auf ihren Meinungen steif beharreten; so ließ ihnen der Churfürst ernstlich untersagen, sich des Lehramtes, wozu sie weder berufen, noch tuchtig waren, zu enthalten, seine Unterthanen unverwirret, und die Lehre, welche sie mit feis nem Grunde umstossen konnten, ungelästert zu las fen,

3. Chr. sen, und also die Strafe GOttes und der Obrige Hiemit wurde dieses Relie 1571 feit zu vermeiden. gionegespräch geendiget, die Protokolle gegen einander zusammen gehalten, von beiden Theis len unterschrieben, das eine den Wiedertaus fern, auf ihr Begehren, jugestellet, und hernach burch öffentlichen Druck bekannt gemacht b).

Wegen der für die Gothaische Erekutionss kosten dem Churfürsten von Sachsen assetus rirten vier Zerzoglich & Sächsischen Aemter hatten zwischen dem Churfürsten und dem S. Jos hann Wilhelm von Sachsen bisher noch immerbin allerhand Jerungen obgewaltet, und die Sache war auch wiederum auf dem letzten Reichstage ju Speyer vorgekommen w). Ben der daselbst vorges nommenen abermaligen Liquidation befand sich nun, daß dem Churfürsten, wegen der vorhin liquidirten Kriegskosten, eigentlich noch 2,86316. Gulden und 11. Pfenninge, und darüber auch noch andere 1,04594. Gulden, 2. Groschen und 8. Pfeiminge zu bezahlen, restirten. Es verorbe (6 Decenete daher zu Speyer ber Rayfer seine Rathe, 1570.) die Frenherren Jaroslaus von Kollowrath und Zeinrichen von Stahrenberg, wie auch den D.

> v) Protocoll, d. i., Alle Zandlung des gesprechs ju Sranckenthal inn der Churfurfil. Pfalt mit benen, so man Wiedertauffer nennet, 28. May angefans gen und den 19. Jun. geendet; Beidelberg, 1571. 4. item: aufs new gedruckt, und gegen dem rechten Original collationer; ibidem, 1573. 8. Schardens in Epitome ad h. a., in Eins Scriptor., T. IV. p. m. 156. a. - 157. b. Schadaeus I. c., P. II. L. VII. S. 16. p. m. 208. fq. und Thuanus 1. c. 3 T. II. L. L. p. m. 765. fq.

Timotheus Jungen, ju seinen Commissarien,

w) S. die 77. C. R. G., im VII. Bande, S. 169:173. und im VIII. Bande, G. 208. 211, u. 217. f.

welche die assekurirten vier Hemter nach landlaug. Chr. figen Preise taxiren, über solche Taxe richtige und 1571 versiegelte Register und Verzeichnisse zwiefach ers richten, und das eine den chur, und fürstlich, Sächsischen Räthen, das andere aber dem Churkursten von der Pfalz, als verordnetem Vorg munde der jungen Sächsischen Prinzen in Original zustellen, auch hierauf, im Mamen bes Raysers, dem Churfürsten von Sachsen mehr gedachte vier Aemter von neuem anweisen sollten. Machdem nun der H. Johann Wilhelm von Speyer zu Weymar wieder glücklich angelanget 10 Jan. war; so erließ er die Unterthanen in den vier 31 e.m. assekurirten Alemtern ihrer Pflicht auf gewisse Maasse, und verwiese sie damit an den Churfürsten Augustus, jedoch mit Vorbehalt ewiger Wies dereinlösung.

Die verordnete und obbenannte Rayserliche Commissarien aber unterzogen sich hierauf zu Weyda im Voigtlande dem ihnen aufgetragenem Geschäfte, da sich dann ben der Taxation der vier Aemter zeigte, daß dieselben am Bauptgute nur 1/89750. Gulden, 4. Groschen und 6. Pfens ninge, und an jährlicher Mugung, nach 2164 trag der ordentlichen jährlichen Beschwerden, nur 9487. Gulden, 10. Groschen und 2. Pfens ninge betrügen. Folglich reichten sie also noch lange nicht zur Versicherung und jährlichen Verzinsung der 2,86316. Gulden und 11. Pfens: ninge, geschweige dann auf Abtrag und Verzins: sung der andern, noch übrigen, 1,04594. Gulden, 2. Groschen und 8. Pfenninge, zu; zumal, weil sie schon zuvor von dem S. Johann Wilhelm mit allen Regalien und Zerrlichkeiten übergeben, und solche Regalien, gemeinem Gebrauche nach, ben dergleis chen Pfandschaften, in keinen Unschlag von den Coms

A. Chr. Commissarien gebracht, noch ausser der dem H. 1571 Johann Wilhelm von den Landständen, auf vierzehn Jahre lang, bewilligten Tranksteuer, solcher gestalt von dem Churfürsten Augustus an genommen werden wollten. Mithin wurden dem Churfürsten die mehrgebachte vier assekutirte Menter blos allein zur Versicherung und jähre lichen Verzinsung der 2,86316. Gulden und 11. Pfenninge ruckfandiger Zauptsumme gelas sen, und die Wiederbezahlung der andern 1,04594. Gulden, 2. Grosthen und 8. Pfemunge noch auf 14. Jahre ausgesetzt, da er sie dann von des S. Johann Friedrichs Söhnen erwarten sollte. Hebrigens aber wurde die Verschreibung, Vers zinsung und Versicherung an den Vormund der jungen Prinzen, den Chuefürsten von der Pfalz, und an jeiner wieder erlangten Untheil Landes zu eigener gutlichen Vergleichung, ober an den Rayser, zu dessen Entscheidung, verwies Jedoch sollte den jungen Prinzen des gefangenen H. Johann Friedrichs, und ihren Erben und Lehensfolgern vorbehalten senn, die Einlos fung besagter Hemter, entweder aller auf einmal, ober einzeln und unterschiedlich nach einander, nach vorgängiger Auf kundigung und beren gebührlichen Insinuirung, auch Miederlegung der Gelder, mit Birte, solche, nach Inhalt der Prands verschreibung, anzunehmen, zu thun; die Liebers weising und Abtretung aber sollte nach dem gemachten Inventarium geschehen. Und über dies ses alles wurde von den verordneten Rayserlichen 19 Mrs Commissarien auf dem Schlosse zu Weyda ein umständlicher Abschied errichtet 1).

> r) Millers Cachf. Annales ad h. a. p. 156. & 157. Ge. Paul Bonns Sachsen: Coburg. But., L. 11. ad a. 1571. p. 193. und D. G. Struvens hift, potit. Urchiv, P. III. p. 209-213.

Da auch der Rayser in dem lettern Speyes 3. Chr. rischen R. 21. erklaret hatte, daß er den drey une 1571 mundigen Sohnen des geächteten und gefans genen H. Johann Friedrichs von Sachsen ih res Vaters Landesantheil restituiren, und ih nen, zu der vorzunehmenden Landestheilung mit ihrem Oheim, dem S. Johann Wilhelm, Vors munder seken wolle "); so wurde nummehro auch zu dieser Sache geschritten. Der Rayser ernannte also den Marggrafen Georg Friedrich von Brans denburg 2 Unipach und den landgrafen Wilhelm von Betsen Daffel, ingleichen die Frenherren Jas roslaus von Rollowrat und Zeinrichen von Stahrenberg, zu seinen Commusiarien ben diesem Geschafte. Beide lettere fanden sich hierauf in 4 Int. Person zu Erfurt ein, wo die Unterhandlung wegen dieser Landestheilung vorgenommen wers den sollte, der Marggraf und der Landgraf aber schickten dahin ihre subdelegirte Rathe, welches auch von dem Churfürsten von der Pfalz, als Pormunde der jungen Prinzen, seiner Enkel, und dem Churfürften von Sachsen, ingleichen von dem S. Johann Wilhelm von Sachsen ges schah. Es verzog sich aber die Ausmachung diejes Geschäftes bis weit in das folgende Jahr hinein, da dann endlich der Theilungsreces zu Stande fam, von welchem wir zu seiner Zeit handeln wollen 3).

llebrigens waren auch in diesem Jahr die erbs verbrüderten und erbvereinigten Baufer, Sachsen, Brandenburg und Gessen, auf die Ers neuerung ihrer alten Erbwerträge bedacht. Zu dem Ende kamen die abgeordnete Kathe der Chursz Ceptfürsten Augusts von Sachsen und Johann Ges

orgs -

<sup>1)</sup> S. im VIII. Bande der 17. T. R. G., S. 209: 211. und 216. f.

<sup>3)</sup> Mäller, L. c., ad h. a., p. 159.

I. Ebe. orgs von Brandenburg, wie auch der drey 1371 Brüder und Landgrafen von Zessen, Wils helmis zu Cassel, Ludewigs zu Marburg und Georgs du Darmstadt, in bem Stadtgen Schos nebeck, im Erzstifte Magdeburg, jusammen, wo sie dieser Sache halber eine vertrauliche Unters redung mit einander pflogen. Es wurde auch das selbst ein vorläufiger Abschied getroffen, worin unter andern enthalten, daß aus der alten, im J.
1457., zu Mürnberg, zwischen Sachsen, Brans denburg und Zessen verglichenen \*), nachmals aber erloschenen, wie auch aus der hiebevor zwischen Sachsen und Zessen besonders errichteten, und von Zeit zu Zeit erneuerten Erbverbrüderung, eine besondere und auf obige drey churs und fürstliche Zäuser gestellte Erbverbrüderungs Motel zusammen gezogen, und an einigen Orien, un. sonderheit in Unselyung der Art und der Ordnung der Erbfolge, verandert worden. Zugleich wurde verabredet, daß man darüber auch mit dem H. 100 hann Wilhelm von Sachsen und dem Marggrafen Georg Friedrich von Brandenburg 21ms spach, welche Beide abwesend waren, und diese Zusammenkunft meht besehrekt hatten, die nos thige Communifacion pflegen, und alsdann wie derum zu Maumburg zusammenkommen wolle.

Is Det. Es wurde auch hierauf zu Weymar zwichen dem H. Johann Wilhelm von Sachsen und dem Landgrafen Wilhelm von Zessen: Cassel, wegen dieser vorsenenden neuen Erbverbrüderung zwic schen den mehrgedachten drey Zäusern, eine 216s rede

\*) S. im VI. Bande des sogenannten Auszuges ic., S. 343., wo aber, weil ich dem in der Note s) ans geführten Müller, L.c., gefotget bin, uneichtig: Naumburg an der Saale sur Nürnberg angeges ben, und daher zu ändern ist.

rede getroffen, und selbige in einen Abschied ger J. Che. bracht; wie dann auch dem Marggrafen Georg 1571 Priedrich der neue Entwurf nicht miffiel, nur daß er einige Zweifel bagegen machte, und eine gleiche Erbfolge unter allen contrabirenden Theilen verlangte. Allein man konnte doch damals die Sache noch nicht vollig zu Stande bringen, und es verzog sich mit dieser Erneuerung bis zum 3. 1587., in welchem sie zu Maumburg zwischen Sachsen und Zessen vor sich gieng, wie wir zu seiner Zeit vernehmen werden a).

In der Mansfeldischen Sequestrations fache ") wurde in diesem Jahr, ein neuer Abschied 19 Mov. zwischen ben Grafen und ihren Gläubigern zu Erfurt geschlossen. Es hatten nemlich, seit bem, im vorigen Jahr, zu Leipzig errichtetem Abschies de, die daselbst micht zugegen gewesene Grafen Des ter Ernst und Zans Ernst zu Mansfeld an die Sequestratoren, den Churfürsten von Sache sen, den Administrator von Magdeburg und das Zalberstädtische Domkapitel, schriftlich gelangen lassen, daß in dem gedachten Leipziger 21be schiede einige dunkte Punkten enthalten waren, welche eine Erklärung und Erläuterung bedürfs ten; beswegen die Sequestratoren eine neue Tas gefahrt anseigen möchten. Ingleichen wandte der 311 Leipzig ebenfalls nicht zugegen gewesene Graf Brung von Mansfeld gegen den gedachten 216% Schied

a) Limnaei I. P., T. IV. f. Addit. T. I. ad L. IV. c. 8. n. 165. p. 619. sq. Müller l. c., ad h. a. p. 159. sq. Henr. Bodini Dist. de pacto Confraternitatis Saxonico-Brandenburgico - Hassiacae, S. 8. p. m. 12. sq. und Pauli, l. c., T. III. c. 7. S. 92. p. 221. fq.

6) S. in diesem VIII. Bande der 27. T. R. G., S.

503. ff. 17. R. B. 8. Th.

#### 658 . Mithte Periode. 3meite Epocha.

3. Chr. febied ein, baf er an feine Dettern einige Deis 1571 pat forderungen hatte, welche erft erlediget merben mußten, ebe er ben Leipziger Abschied annehmen fonnte. Die Sequestratoren festen alfo, du Abbelfung biefer Jerungen, anfanas eine Tattefabrt nach Bifleben an, und verlegten und erstreckten fie nachher, auf Unfucben ber Grafen, nad Erfurt. Allein witer alles Ber boffen blieben nicht nur bie Grafen Derer Ernft 12 Moviund Bans Ernft, auf ben bestimmten Zag, wieberum aus, fonbern fie lieffen auch, burd ben chure mayngischen Dicedom ju Erfurt, wiber alles bisher porgenommene, und wider alles weitere Unternehmen in biefer Sache protestiren. Desmegen verglichen fich bie von ben Sequestratoren nad Erfurt abgeoronete Rathe über eine Schrift, worin fie die Urfache bes ju Leipzig errichteten Recelles ben gebachten Grafen zu Bemuthe fubr. ten, ibre Einwendungen ablebnten, und bem erwahn den Dicedom auftrugen, bie Grafen gu ermahnen, folden Abschied anzunehmen, wozu fie ihnen einen (21. neuen Tay, auf ben Montag nach Migericors Mpr. Dias Domini bes folgenden Jahre, nach Leipzin benannten, auf welchem die Grafen ericheinen, und entweber bas ju Leipzig verabrebete bewilligen und vollziehen, ober andere Mittel vorschlagen, und ins Werf richten follten, wie ihre Glaubiger befriediget werben fonnten ; mit ber angehangten Be beutung, bag bie Sequestratoren, ingwischen und jebergeit, in biefer Sache baejenige vornehmen umb fortfegen wurden, was ihr 2lint und bie Berechtiafeit erforbere. Dun brachte gwar auch ber gu Befurt erichienene Graf Bruno von Mariofeld feine Dris pat forderungen an feine Dettern an, und bag ibm bas 21mt Morungen und Leinungen, nebst mehrern Studen, verhaftet fen, vermeinte auch, Das

#### Gefdichte R. Marimilians bes 3weiten. 619

daß er vor allen andern Gläubigern die Erstigs I. Che. Beit hatte. Weil aber biese Saden damals gu Ers 1371 furt nicht wohl zu erledigen waren; so vermochte man endich den Brosen Brune, daß er, unter

man endich den Grasen Bruns, daß er, unter Dorbehalt seiner vermeintlichen Rechte und Priorität, den vorsährigen Leipziger Abschie und Priorität, den vorsährigen Leipziger Abschie densalls annahm, und den debregen von seinen Vettern ausgestellten Revers vollgog und besteg gelte. Wegen dieser zwischen ihm und seinen Vettern vorwaltenden Irrungen aber wurde auf den 21. Jenner 1572, ein Termin angesett, auf welchem die Parteyen sollten verböret und in der

Cache weiter gebandelt werben.

Da also ber Graf Bruno ben Leipziger Abschied nunmehro auch angenommen hatte, und bie gemachten Einwendungen ber Grafen Deter Ernft und Zans Ernft maren beantwortet wor ben; fo wurde unter ben Sequestratoren ju Er furt ausgemacht, bag man nunmehro ben erftgebachten Leipzieter Abschied schleunig und ganglich vollziehen wolle. Bu bem Ente feste man eine neue Cagefahrt auf ben 15. Jenner nach Eife leben an, auf welcher von ben Grafen bie Unweis fung ber Lebenftucke, und von ben Unterthanen bie Buldigung geschehen sollte. Die Unweisung ber Bergwerke und ber Zuldigung an ben Churfurften von Sachsen, follce der Anfang ges macht, und fodann mit ber Bulbittung an einen jeben Lebensberen in feinen Leben fortgefahren werben; beswegen bomn auch bie fo mohl von ben Grafen, als auch von ben Lebensberren in ber Grafichaft ju publicirende Mandate, und eine gleichmäffige Sormel bes von ben Unterthanen au leiftenden Buldigungbeides entworfen murbe.

Indessen verlangten die Grafen, daß sie sich in ihren Loszahlungs v Mandaten folgende drey Et 2 Dunk

### 660 Adite Periode. Zweite Epocha.

3. Gbr. Dunkten borbehalten burften: 1) bag ihnen, nach 1571 ganglicher Abbegablung ber Schulden, ihr 2110 theil an ber Zerrschaft, nebft allen Hemtern, Gis tern, Bergwerfen zc., wie fie folche ito bey ber Ues berweising im Befig und Gebrauche gehabt. wieder eingeraumet werben follte, wie fie bann auch mittlerweile alle Stucke, Regalien, greis beiten und Berechtigfeiten, beren fie fich in bem Leipziger Abschiede nicht verziehen hatten, fich ausbrucklich porbehielten. 2) Daß die wahre und driftliche Religion, nach Inhalt ber 21. C., mit Bestellung ber Kitchen, Schulen und Consis forien, famt allen bazu geschlagenen und gewibme. ten Gutern, Binfen, Renten und Gefallen, in ber Graffchaft treulich erhalten, auch bie Unterthas nen, wider bas alte Berfommen, nicht beschwes ret, noch mit einer Meuerung belegt, fonbern bev ihren alten Gerechtigfeiten, greiheiten und Privilegien gelaffen werben follten. Und 3) bag bie ifige Ueberweisung ben Lebensherren an ihren Grangen und andern habenben Berechtigs Beiten unschädlich und unverfänglich senn solle. Da man nun biefes Gefuch ber Grafen bem Leipziger Abschiede und ber Billigfeit gemäß befand; fo murbe es ihnen ohne Bebenfen bewillis get, mit ber weitern Ertlarung, bag, bey funf tiger Wiedereinraumung ber Berrichaft, auch bie übergebenen Schuldbucher, nebft ben Invens tarien ber Mugung aller Hemter und Guter, wie fie jum Theil fchon tarirt worben, theils beg Punftiger Brforfcbung ferner anzuschlagen fenn mochten, ben Grafen überliefert werben follten, bamit man funftig baraus erfeben fonnte, was bie Guter ertragen, und mas fur Schulben babon bezahlet worben. Um nun biefe Dinge befto richti ger ins Bert ju ftellen, fo follte bie im Leipsiche Ab.

Abschiede gedachte Taxation der Alemter, länge J. Ehr. stens zwischen hier und dem Sonntage Latare 1571 des folgenden Jahrs, vorgenommen, zu Stande gebracht, und in allen Alemtern gewisse Inventas rien aller Stücke und Mußungen verfasset werden.

Ferner brachten die Grafen, ben der difmas ligen Zandlung zu Erfurt, in Anfrage, wie es mit den Lehensfällen, die sich in den 2lemtern mittlerweil, und ehe die Schulden ganzlich bezahlet waren, etwa ereigneten, zu halten senn mochte? Weil nun hievon im Leipziger Abschiede nichts disponirt war; so wurde iso, mit Bewilligung ber Grafen, verabschiedet, daß die Lehen, welche in der benannten Zeit, in den Alemtern erlediget würden, von ten Ober & Lehensherren oder ans bern Inhabern der Armter gekauft, oder sonst verkauft, das Geld an die verordneten Obers Aufseher und Sequestratoren geliefert, und zu Abführung der allgemeinen Schulden verwandt werden sollte. Doch solle die Lehensgerechtigs keit, nach fünftiger Wiederabtretung der Herrschaft, bem Grafen, in bessen Theil sich der Lebensfall dugetragen, wieder zukommen und bleiben, ihm auch alsdann fren stehen, gebachtes Leben von den Ins habern für das ausgelegte Geld, welches ihm in Abrechnung ber Schulden zu gute kommen sollte, an sich zu bringen. Go viel aber die ausländischen Leben belange, weil selbige jedesmal dem ältern Grafen von Mansfeld zu verleihen zustünden; so solle solche Gerechtigkeit dem Grafen Zans Georg verbleiben, und nach seinem Tobe auf den ältesten Grafen fallen, auch es damit jederzeit und allenthalben gehalten werden, wie es in der Grafs schaft Mansfeld gebräuchlich und hergekoms men ware. Weiter erinnerten einige Grafen, daß der Artickel von den Schulden, im Leipzis Tt 3

ger

I. The yer Abschiede, etwas undeutlich gesetzt, und diffe 1571 falls kein Unterschied unter den gemeinschaftlis chen Schulden aller Grafen, und eines jeden besonders gemacht worden. Daraus aber mochte, ben Wiedereinräumung der Zerrschaft, erfolgen, baß teinem Grafen sein gebuhrender Uns theil zugestellet wurde, bevor nicht aller Grafen gemeine und eines jeden privat Schulden abbes zahlet waren, ungeachtet diese letztere sehr uns gleich senen, und einer des andern Schulden zu tras gen nicht schuldig ware. Es baten daher die Gras fen um eine Erklärung dieses Artickels, welche bann babin erfolgte, daß einem jeden Grafen, so. gleich nach geschehener Abbezahlung ber gemeins schaftlichen und seiner eigenen Schulden, sein Untheil an der Zerrschaft wieder übergeben werden, und barin keiner bes andern privat Schulben entgelten solle.

Weil hiernachst bereits in bem Leipziger Abschiede, aus ben barin angeführten Ursachen, ware verabredet worden, den Grafen, nebst ihren Gemahlinnen und Rindern, ziemliche Alimente, von Umts : und Obrigfeits : wegen, zu verordnen, und eine gewisse Unterhaltung auszuseßen; so wurde nunmehro ausgemacht, baß einem jeden Grafen jährlich ein tausend Gulden, halb an Ostern, und halb an Michaelis, jedesmal acht Tage nach Ausgang der Leipziger Messen, zu Eißleben ausgezahlet werden sollten. Ausserbem sollen den Grafen auf die Zäuser, welche ihnen zu ihrer Wohnung vorbehalten worden, jährlich zehen Acker Zolzes verabfolget, und durch die Umrsum terthauen angefahren werden; doch daß es bey ben Aufschern und der Sequestration stehe, die Grafen in den Waldungen an bequeme Derrer anzus

anzuweisen, und wegen der Zolzfuhren die gerz. Ebe. bührende Verordnung zu verfügen. Ferner wur, 1571 ben einer jeden von des Graf Brund's zu Borns stedt beiden Schwestern, welche im Leipziger Abschiede, der Alimenten halber, waren übers gangen worden, jährlich 200. Gulden zu ihrer nothourftigen Unterhaltung, und bis zu ihrer Musstattung, auf die zwey vorbenannte Termine, ju Ostern und Michaelis, ausgesetzt. Unterhaltungsgelder sollten nun aus dem gemeis nen Rasten, worin man die Mußungen und Eine kunfte der Herrschaft sammelte, genommen und dars aus jährlich berechnet werben. Ingleichen sollten auch aus demselben die rückständigen Reichsans lagen bezahlet werden, boch baß man vorher mit bem R. Pfenningmeister und bem R. G. Sis tal auf leidliche und bequeme Termine handelte, und dieselbe vergliche. Und wenn fünftig Cons tributionen vom 3. R. bewilliget wurden, wos mit man die Unterthanen nicht belegen konnte; so sollten auch dieselben aus der gedachten gemeinen Casse entrichtet werden. Endlich suchten auch noch vie Grafen an, weil sie mit vielen Rindern gesegnet waren, und beren ohne Zweifel noch mehrere bekommen wurden, sie aber von ihrem jährlichen Unterhalte nichts ersparen konnten, daß ihre Tochter und des Graf Brund's Schwestern, bey ihrer kunftigen Verheirathung, mit einer gebührlichen und gräflichen Ausstattung bedacht werden möchten. Da nun die zu Erfurt anwesens ve Rathe von ihren Zerren varüber nicht ins struitt waren; so versprachen sie blos, solches Ges such ihren Zerren zu hinterbringen, nicht zweit felnd, dieselben werben sich jederzeit gegen die Grafs lichen Tochter und des Graf Bruno's Schwes stern, in solchen Fallen, nach Ermässigung der be-Et 4 jable

I. Ehr-zahlten Schulden, und nach Erwägung der bevots

1571 stehenden Heirathen zu erzeigen wissen.

Da hiernachst in dem Leipziger Abschiede ausgemacht worden, daß von einem jeden Les hensherrn ein Oberaufseher oder Sequestras tor, jur Verwaltung ber angewiesenen Herrschaft, nebst andern baju nothigen Personen, verordnet wer ben sollte; so wurden nunmehro von den OberiLes hensherren diese Oberausseher ernannt, und ei nem jeben ein Schreiber, ein Rentmeister, ein Doktor ver Rechte, welcher die Rechtssachen der Grafen abwarten sollte, und ein geübter Schreiber zu Bergsachen ernannt, und ihnen ihre Besoldung bestimmt. Die Bestellung eines Ranzlepverwalters aber, welcher die täglich vor fallende Justiffalle und andere Sachen, welche die Verwaltung aller dreyer Lehensherren zugleich betreffen, abwarten solle, wurde auf die, den 15. Jenner des künftigen Jahrs, zu Eißleben zu halcende neue Zusammenkunft ausgesetzt. Ende lich ware auch in dem Leipziger Abschiede einer vertrauten und vereideten Person Meldung ges schehen, welche die Steuren, auf gemeiner Herrs schaft Unkosten, einbringen sollte. Allein ben Ber stellung derselben ware angemerket worden, daß dies se Person, nicht allein zu Lindringung der sechs Grafen Steuren, sondern auch der andern, als Graf Vollraths, scines Bruders und seiner juns gen Vettern, wie auch Graf Christofs Antheils zu verordnen senn möchte; in Betracht, daß ets liche Städte den Grafen in Gemeinschaft zu stunden. Weil indessen bergleichen Gemeinschaft in den chursächsischen Lehenstücken sich nicht vorfand; so wurde verglichen, daß ber Churfürst von Sachsen in seinen Lehensamtern und Stus cken die Steuer durch die Stadt- Obrigkeiten

und Beamten, mit geringen Unkosten, auf die bes I. Gernannten Termine einbrungen, und den gemeinen 157I. Aussehern und Sequestratoren überliefern lassen sollte. Soviel aber die Magdeburgische und Zalberstädtische Lehen, und deren angewiesene Städte und Aemter betraf; so bestellten der 210% munstrator zu Magdeburg und das Domkapistel zu Zalberstädt, wegen der vermengten Les henstücke, einen gemeinschaftlichen Steuerseinnehmer, welcher dieser Grafen Antheil, in sedem Termin, sleissig einbrungen, und mit versschiedenen, ordentlichen und versiegelten Registern eines seden Amtes und Gutes, den Oberaufseschern siesen sollte .

Die innerlichen Zwistigkeiten in der evanzgelisch slutherischen Kirche dauerten, ungeachstet des, im vorigen Jahre, zu Zerbst gehaltenen Synodus, und der Bemühungen des D. Ansdrea, das Concordienwerk in der Kirche zu Stande zu bringen den immer fort, und die Wittenberger machten sich, durch ihre, in dem gegenwärtigen Jahre, herausgegebene Schriften, des Cryptokalvinismus immer mehr verdächtig. Bald nach Anfang des Jahrs gieng zu Wittenberg ein neuer Catechismus des Jahrs gieng zu Wittenberg ein neuer Catechismus des Jahrs gieng zu Wittenberg ein neuer Catechismus des Jahrs gieng zu Wittenberg

c) Lunigs R. A., T. XI. n. 90. p. 142-146.

d) S. in diesem VIII. Bande der 27. T. R. G., Si

156:168.

10000

<sup>\*)</sup> Der Titel ist: Catechesis ex Corpore dollrinae christianae Ecclesiar. Saxon. et Misn., quae sunt subiectae ditioni Ducis Electoris Saxoniae, edita in Acad. Witehergensi, et accommodata ad usum Scholar. pueril.; Witeh. 1571. 8. 10\frac{1}{2} Bogen start. Cf. Iac. Wilh. Fenerlini Biblioth. symbolica, edente Ioh. Barthol. Riederer; (Norimb., 1768. 8.) P. I. Class. VII. Sect. IV. n. 1046-1051. p. 182. sq.

J. Chr. versität, aus, welcher, laut ver Vorrede, aus 15.72 dem Corpore Doctrinae der Sachsischen und Meißnischen Ritchen gezogen, in gewisse Fran gen und Antworten gestellet, und dahin gerichtet war, daß er in den Schulen der Jugend, die den Catechismus des D. Luthers begriffen, ju besserm und mehrerm Unterrichte vorgetragen wers den sollte, ehe sie das weitlauftige Examen theologicum' und die Locos communes des Philipp Mes lanchthons lasen. Kaum aber war dieser neue Catechisimus zum Vorschein gekommen, als bardber allerhand ungleiche Urtheile und Bedenken entstunden. Dann die Fürstlich Lüneburgische, Jenaische, Braunschweigische, Mansfeldis sche, Zallische und andere Theologen und m.Apr. Prediger stellten, theils auf Zegehren ihrer Fürsten und Zerren, theils für sich selbst, verschiedene Censuren und Bedenken über ben gedachten Cas techismus. Hierauf gaben die Wittenbergis schen Theologen eine weitläuftigere Schrift heraus, welche sie die Grundfeste t) nannten,

> 1) Der eigentliche Titel ist: Von ber Person und Menschwerdung unsers BEren Jesu Christi der wahren Christl. Kirchen Grundfest, wider die neuen Marcioniten; Samosatener, Sabellias ner, Arrianer, Mestorianer, Eutychianer und Monotheleten unter dem Glacianischen Sauffen, burch die Theologen zu Wittemberg widerhalet, neben Verantwortung auf die Verleumboungen von den Propositionibus und Wittemberg. Cate: chismo; Wittenberg, 1571. 4. Es fam diese Schrift im Monat Julius 1571. heraus, und ift 2. 216 phab. und 15. Bogen stark. Bald nachher und im Augustmonat d. J. kamen jum Borfchein: Der Wittemberg. Theologen Christliche Fragstuck von dem Unterschied der zwegen Artickel des Apostol. Glaubens = Bekenntniff, das Christus gen Bunmel - Autf=

## Geschichte R. Maximilians des Zweiten. 667

woein sie nicht allein ihren neuen Catechismus Bervertheidigten, sondern auch ihre Meinung von 1571
ber Person und Menschung Christi ums
ständlicher ausführen, und zu beweisen suchten.
Sie griffen baben zugleich etliche vornehme Gototeogelehren der evangelischen Zirche, als nasmentlich den Johann Brenz, Jacob Andrea, Joshann Wigand, Martin Chemmin, Wilhelm
Bidenbach, Joachim Mollin und andere, mit
bestigen Worten an, und beschuldigten sie vieler
und gräusicher Jrethümer in der Lehre von der
Eigenschaft und Gemeinschaft der görtlichen
und menschlichen Tratut in der Person Christi.

Diefe neue Streitigkeiten , ba fie jumal mit vieler Befrigfeit geführet murben, bewogen ben Churfurften Augustus von Sachsen, feine Theos logen von Leipzig und Wittenberg, mebft ben vornehmften Superintendenten nach Dresben au berfchreiben, bamit fie nicht nur, wie ben Rlas gen über fie abzuhelfen mare, mit einander bee Pathfchlagen, fonbern auch ein beutliches und beftimtes Betenntnif ihrer Lebre vom beiligen Abendmahl, und andern dazu gehörigen Ars sickeln auffegen und übergeben mochten, welche mit bem Worte GOttes und ber Lehre bes fei ligen Luthers vollfommen übereintame. Die versammelten Theologen stellten also ihre Berathe 10 Det. Schlagungen an, und es murbe, bem churfurft lichen Befehl jufolge , ein furges Betennenif pom Abendmahl bes & Errn aufgefest, welches aemeis

auffgesahren sey, und nuhn sine jur Aechten GOttes, zu wöcklegung der newerolichten vorestellschungen, so diese Zeit unter dem angemassen schein der Schriften Lutheri und Corporis dollernae ausgesprenger; Wittenberg, 1571. 4. Cf. Feuerlin, 1. modo c., P. I. Class. VII. Sekt. IV. n. 1051-1054, p. 183. sq.

3. Obr. gemeiniglich Confensus Dresdensis, ber Dresdensche 1571 Confens ober bas Dresdensche Betenntnik ges nannt wird, und in diefem und bem folgenben Tabe 1572, verschiedenemal lateinisch und teursch gebrudt morben \*). In bemfelben wiederholten fie auch ihr Betenntmik von ber Derfon Chrifti, feis ner Menschwerdung, Maieffat, Simmelfart und Sigen jur Rechten GOttes, und erffarten, baf fie es mit Bewilliaung ber beiben Univerfis taten Leipzig und Wittenberg, ber drev Cons fistorien und aller Superintendenten und Rirs chendiener in ben churfachfischen Landen in Druck ausgeben lieffen. Bugleich proteftirten fie, baf fie Diefes ihr Betenntnif nicht anders, als nach bem einhelligen Confens, der nun über 40. bis 50. Jahren in ben Sachfischen Rirchen und Schulen gemefen, und nach ihren guber que aes agngenen besondern Schriften verstanden bas ben wollten, mit Verwerfung aller widerwars eigen Lebren.

Indessen siel auch dieses Dresdensche Bestenntnis gar nicht so aus, wie man erwartet hatte, sondern es wor ein neuer und augenscheinlicher Beweis von der List und den heimlichen Ränken der damaligen chursächssischen Theolos gen, besonders auf der Untersteht Wittenberg, als welche eigentlich die Verfasser von diesem Bernntnis woren. Dasselbe von diesem Bernntnis woren. Dasselbe von diesem geschennen sin Auszug aus ihrer zuvor herausgegebenen Grundseit; es war auf Schrauben gescht, und dem Worte GOttes und D. Luthers Schriften.

be, die zu Deceden 1571. 4. gedeucht werden, bespm Feuerlin, 1. c., P. I. Class. VII. Sect. IV. n. 1055. p. 184. coll. num. 1056-1065., p. 184-

## Geschichte R. Maximilians bes Zweiten. 669

ten fo wenig gemaß, daß es vielmehr ben talvis Tor. michen Lebrbegriff, auf eine verbedte Urt, bes 1571 minitiate, ob man gleich barin bes fatramentaris ichen irrthumes gedachte, und fich ber Uebers einfrimmung mie Lutbers Lebre rubmte. Die wurtliche Mittheilung ber gottlichen Eigens Schaften an Die menschliche Matur Christi ward parin meitlauftig gelaugnet und befritten, und unter die Ariantiche, Melforiantiche, Mars cionitifche, Sabelliamifche und andere bergleis den alte Renereyen gerechnet; von bem beiligen Abendmabl aber murbe auf eine fo duntle und zwerdeutige 2frt gerebet, baf man faft nicht fe: ben tan, mas fie eigentlich baben fagen wollen. Ins gleichen enthielt biefer Confens gar nicht eine folche Jehre, welcher, wie man auf bem Litel vorgab. auffer ben beiden Universitäten und ben drey Consistorien , alle Superintendenten in ben chursachsischen Landen beverepflichtet batten; bielmehr hatte man bie gegenwartigen Theolog gen und Superintendenten gemiffermaffen gir Unterschrift gezwungen, also baß sich dieselben nachher gar febr barüber beschweret haben, bag man ihre Erinnerungen nicht geboret, fonbern nur ichlechterbings von ihnen verlangt batte, baf fie unterfebreiben follten. Und faum fonnte ber alte D. Pfeffinger aus Leipzig foviel erlangen, bag man in ben Confens mit einruckte, baf fie bey ber Lehre, die fie 50. Jahre hindurch ges erieben batten, verbleiben wollten. Da nun bie Wittenbergischen Theologen vornemlich behaupteten, daß fie in ihrem Catechismus nichts neues, fondern eben das, was aud pormals in ihren Ruchen und Schulen von der Zimmels fabrt Chrifti und dem beiligen Abendmahl eine bellig gelehret worben, vorgebracht batten, und bas

ben

## 670 Achte Periobe. Zweite Epocha.

Debr. ben ben Bettentheil bart antafteten; fo widerfens 1571 ten fich biefem Dresdenschen Confense fegleich viele andere evangelische Lebrer, jumal in Tie berfachsen, nemlich ju Braunschweig, Lines burt, Gottingen, Zannover, Limbeck, Zam meln, Bildesbeim, Goslar, Balberitadt, Balle, Lubect, Samburg, Roffoct und im Mecklenburgischen , und gaben unterschiebene Schriften beraus, worin fie ihre Betenntnif von ben befagten Arrickeln aus ber beiligen Schrift, ben aften febrern und Schriften barlegten, bie in bem Dresdenschen Consense enthaltenen Balvinischen Lebrfage zeigten, folche widerlegten, und jeder mann bafur warneten. Ein aleiches geichab pon ben Theologen ju Jena, und einigen Wurd tenbermichen Gottesgelehrten, als i. E. bem D. Gacob Undrea und D. lufgs Ofiander, mel che ebenfalls Die Wittenberger ber Veranderung in ber Lebre bezüchtigten †).

Es sab baber Churstuft Augustus von Sachsen bald barauf ein, wie sehr man ihn aufs neue bintergangen, und Elagte nicht nur über die bewiesen Untreue, sondern versicherte auch zu wie berbeitenmalen, daß er 20., ja wohl 100000. Gulden darum geden wollte, wenn der Dreddensche Consens, und andere damals zu Wirtenberg ausgehette Schristen, als der neue Catechistruse, die Grundseste Schristen. Die Fragsfücke zu, nicht hermangekommen waren. Ja in gerechtem Untwillen über diese gefährliche, und daben boch muthige und unverschämte Leute, wie seitgenossen schrieben der isch sogs der deben versetzen gefahrlichen, soll er sich sogs aben vernechmen

<sup>1)</sup> Die Meisten von den damale gewechselten Streits schriften find angeseigt apud Feuerinum, l. c., P. I. Class. VII. Sect. IV. num. 1066-1117. p. 186-194.

## Geschichte K. Maximilians des Imeiten. 2671

nehmen laffen: "Sie seken mir immer den Stuhlg. Chr. "vor die Thure; Sie mogen mir leicht winken, ich 1571 "jage sie alle jum Teufel ". Je beutlicher aber ber Churfürst nach und nach erkannte, womit diese Manner, benen er alles Gute zugetrauet hatte, um: giengen, und daß sie hauptsächlich zur Absicht hat: ten, unter dem Scheine einer allzugroffen Achtung für den Melanchthon und seine Lehren, und eines hefrigen Bifers gegen den Glacius und seis nen Unbang, die kalvinische Lehre in den Sachsischen Landen einzuführen, zumal ba Bes 3a, wie er glaubte, auf Unstiften der Wittenbere ger, die Dreiftigkeit gehabt hatte, ihm sein wis der den D. Selneccer geschriebenes Buch \*) ju dediciren; desto mehr war er bemühet, ihre gefahrliche Absichten zu vereiteln, und sie auf bes sere Gedanken und Wege zu bringen. Er schickte baher seinen Zofprediger, Philipp Wags ner, zweimal in geheim nach Wittenberg, und ließ die Theologen, wegen ihres so übel aufgenom: menen Catechismus, zur Rede stellen, die sich aber entschuldigten, und alle Schuld auf den D. Pegel schoben. Ferner ließ der Churfürst die gefährlis chen Bücher dieser leute, besonders ihren neuen Catechismus aus dem Wege schaffen, und vers bot dessen Gebrauch, wie auch das Zerausges ben mehrerer solcher Schriften. Sowohl den Urhebern dieser Bücher, als auch ihren Freuns den am Zofe führte er ihr Unrecht zu Gemuthe, und befahl sogar, das Jahr darauf, den Theolos gen zu Wittenberg, daß sie, zu Ablehnung ale les

<sup>\*)</sup> Es hat den Titel: Theod. Bezae brevis et neceffaria Responsio ad Nicol. Selnecceri et Theologorum Ienensium calumnias; Genevae 1571, 8. S. Feuerlin, l. c., P. I. Class. VII. Sect. IV. num. 1061. coll. n. 1062, p. 185.

# 672 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Chr. les Verdachtes, wider die Kalvinisten schreie -1571 ben sollten, welches zu thun, sie aber grosses Bes denken hatten. Seinen Leibarzt, den D. Deus cer, ber im Rufe war; daß er nicht nur der vor nehmste Urheber von dem neuen Catechismus gewesen, sondern auch denselben den Lehrern in den gürstenschulen empfolen hatte, setzte der Churfürst deswegen selbst zu Rede, der es aber laugnete. Als aber der Churfürst, das Jahr da rauf, einen eigenhandigen Brief von Peucern ben bem Recktor ber Schulpforte sabe, der die Sache ausser allen Zweifel setzte; so ließ er ihm an beuten, daß er seiner Arzney warten, der theos logischen Sachen aber musig gehen sollte, welches auch Peucer zu thun versprach, sich jedoch bald wiederum in die Gnade des Churfürstens ju fe-Ben wußte, worüber hernach ber Chutfürst vieles geschehen ließ, wodurch die heimlichen Anschläge bet Repptokalvinisten einen weitern gortgang erhalten mußten, wie wir solches zu seiner Zeit fer= met bemerken wollen e).

3um

e) Schardius L. c., ad h. a., in Eius Scriptor., T. 1V. p. m. 173. a. et b. Thuanus l. c., T. II. L. L. p. m. 766. Schadaeus I. c., P. II. L. VII. S. 1. 23. et 26. p. m. 203. 212. et 214. sq. Leonh. Hutteri Concordia concors, cap. 2. et 3. p. m. 36. a. - 48. h. coll. p. 64. b. fqq. passim. Rod. Hofpiniani Hist. Sacramentar., P. II. p. m. 342. b. - 345. b. paffim. Bal. Ernst Loschers Hist. Motuum etc., P. III. p. 148-149, 210. et 15 8. fq. Joh. Mitol. Antons Geschichte der Concordienfor: mel; (Leipzig, 1779. 8.) P. I. Sect. II. S. 13. fq. p. 115-120. Cf. (Christ. Thomasii) Bersuch von Annal. von a. 1409: 1629., ad a. 1571. p. 73-80., im Unbange zu dem von Ihm herausgegebes nen Testamente tes D. Meldiors von Offe; Sals 10, 1717. 4.

Zum Beschluß des J. 1571. ist auch noch der I. Chr. Erlöschung des alten Miedersachsischen Ges 1571 schlechtes der Edlen Zerren von Plesse zu geden. ken, da nemlich Dietrich ber VI., Edler Zerr von Plesse, als der letzte seines Stammes, auf dem Schlosse Plesse, mit Tode abgieng, nachdem 22man ihm, einige Jahre vorher, sein einiger, bereits ver: (1567) malter Sohn, Christof, im Tode vorangegangen war, und eine einige Tochter, Mamens Walburs gis, hinterlassen hatte, die hernach im J. 1582. an Graf granzen von Waldeck vermalet worden. Ueber diese, von dem gurstenthume Göttingen gang umgebene, und zwischen den Städten Göttingen und Mortheim gelegene, R. Zerrs schaft mar, wegen der Ober & Lehensherrschaft, zwischen den Zerzogen von Braunschweig und den Landgrafen von Zessen, schon seit Jahrhunders ten her, vieler Streit gewesen, und sind darüber bisweilen, zwischen beiden Fürstlichen Sausern, Verträge geschlossen worden. Uls nun der Les hensfall sich mit dem Ubsterben des obgedachten Dietrichs bes VI ereignete, und eben bamals S. Erich der jungere von BraunschweigsLunes burg & Calenberg, als regierender Landess herr des gürstenthums Göttingen, abwesend war; so bediente sich der landgraf Wilhelm von Zessen & Cassel dieses gunstigen Umstandes, nahm von dem Schlosse Plesse, dem dazu gehörigen Fles cken Bovenden, und übrigen Dörfern, wie auch dem Rloster Zöckelheim, würtlichen Besig, ließ an das Plessische Schloßthor das in Stein gehauene Bessische Wappen, mit einigen bars unter gesetzten teutschen Reimen, einsetzen, und sogleich alle Plessische Vasallen citiren, um ihrem. zul. Lehen nirgends anders als ben ihm zu muthen, wie er dann auch noch in diesem Jahr zu Bovens 17. R. S. 8. Th. Uu den,

Det, einen Lehenhof halten, und die Belehnungen vornehmen ließ.

Won Geiten ber hinterlassenen Rathe bes S. Erichs geschah zwar auch hernach die rechtliche Besignehmung in der Zerrschaft Plesse, und maug. sie nahmen sich des Zolles zu Angerstein an, wo sie einen Zollstock setzen liessen, wie dann auch die von Zardenberg und die Linwohner von Weene de den Zessen die Jagd verhinderten, und nach mals, im J. 1584., H. Erich vas Kloster 30% ckelheim mit Gewalt wegnahm, dessen sich doch nachher die Zessen wiederum bemächtigten. Allein die Landgrafen von Zessen sind ben dem einmal genommenen würklichen Besitze bis auf ben heutigen Tag geblieben, und in dem darüber vor dem R. und R. R. G. zu Speyer damals sogleich er hobenem Processe, im J. 1581., im Possessoris um wider Braunschweig geschüget worden. Daß indessen die Zerzoge von Braunschweig und Lüneburg sich ihrer Possession in der Berrs schaft Plesse noch bis iso nicht begeben haben, bezeuget dieses zur Genuge, baf ben jederzeit ange: fangener neuen landesfürstlichen Regierung, ober Untretung eines neuen regierenden Zerzoge, und nunmehro Churfürstens von Braunschweig Luneburg, noch iso, von Braunschweigischer Seite, zu Bovenden und in andern Plessischen Vertern, die gewöhnlichen Motifications Das tente angeschlagen werden. Uebrigens gieng bas Zaus Braunschweig & Lüneburg, ben dieser Plessenschen Erbschaft voch nicht ganz leer aus; tann der H. Wolfgang von Braunschweigs Grubenhagen bemächtigte sich sofort des Unites Radolfshausen, welches von ihm du Lehen ge: gangen war, und verglich sich hernach darüber mit

fej:

seinem Bruder, dem H. Philipp, wie auch, das I. EbeJahr darauf, wegen ein und anderer Anforderun: 1571
gen, mit dem Landgrafen von Zessen, welcher
sich dann auch mit der Wittwe des letzten Edlen
Zerrns von Plesse, Agnes, einer gebornen Gräs
sin von der Lippe, und den übrigen Landerben

abgefunden hat f).

Daß endlich die Bole Zerrn von Plesse auch einige Lehen von dem Churfürsten von Maynz gehabt haben, davon finde ich in dem, benm vorigen Jahre, ofters erwähntem Tagebus che des Graf Ludewigs von Witgenstein einis ge Machricht. Er führt nemlich ben bem 8 Des cember 1570. an, bag er ben dem Churfürsten von Maynz gewesen, und ben bemselben um bie von ihm abhangende Plessische Lehen für den Grafen Simon von der Lippe, der ein Brus derssohn von des legten Edlen Zerrns von Plesse zweiten Gemalin war, angesucht habe. Allein derselbe hatte ihm zur Antwort gegeben, daß auch der Landgraf von Zessen, von dem die Zerrschaft zu Lehen gienge, ihn um selbige er= sucht hatte, und daß seine Lehen nur aus etlie Uu 2 chen

f) Chytraeus I. c., L. XXII. p. m. 605. Lundorp I. c., T. II. L. XI. p. m. 97. Thuanus I. c., T. II. L. L. p. m. 763. Herm. Hamelmann. de famil. ill. emort. L. II., in Eius Opp., p. 738 sq. Joh. Lezners Dassel, und Einbeck. Chronica, L. III. c. 32. fol. 99. a. Joach. Meiers Origg. & Antiquit. Plessenses etc.; (Leinsig, 1713. 4.) P. I. c. 4. sq. p. 69-85. P. II. c. 16. p. 270-284. & P. III. c. 1. & 9. p. 287-302. & 352-356. passim. Joh. Just. Windelmanns Beschreib. der Fürstenth. Hessen und Hersseld; (Bremen, 1697. fol.) P. II. c. 13. p. 316-322. P. J. Rehtempers Br. Lüneb. Chronica, P. III. c. 41. p. 576. & c. 58. p. 813. A. U. Erath Consp. Hist. Br. Luneb., ad an, 1571. & sq. p. XLII.

3. Chr. chen Zehenden zc. bestünden, er auch mit dem 1571 Zeren von Plesse über die Austauschung dersek ben gegen etliche Guter im Lichsfelde gehandelt, jedoch nichts endliches geschlossen habe. weil er, der Churfirst, ohnehin in der Sache, ohne Vorwissen seines Domkapitels, nichts vornehmen könnte; so mochte man, nach seiner Rückkunft in sein Stift, darum ferner ansus chen 9). Wem aber hernach diese Maynzische Lehen in der Zerrschaft Plesse zu Theil gewor-

ben, bavon find' ich feine weitere Spuren.

Der Rayser, welcher sich im vorigen Johr von Prag nach Wien zurückbegeben hatte b), hielt sich daselbst im J. 1572., dessen Geschichte wir nun abhandeln wollen, meistentheils auf, nur bag er, wegen der Rronung seines altesten Sobnes, des Erzh. Rudolfs, jum Ronig von Ungarn, auf eine kurze Zeit nach Preßburg gieng. Bon seinem fast beständigen Aufenthalte zu Wien jeugen einige wenige Urkunden dieses Jahrs, welche mir bekannt geworden sind. Dahin gehoret nun zus forderst ein von uhserm Rayser, auf Ansuchen des Zerzogs von Alba, an den Prinzen von

15Jun. Oranien erlassenes Mandat, worin er demich ben ernstlich, und bey Verlust aller seiner Regas lien, Lehen und greiheiten, die von dem Reis che herruhren, befielt, von seinem unternomme: nem Kriege in den Miederlanden abzusteben, keinen Stand oder Person in diesen Provingen gu beleidigen, alle mit Gewalt eingenommene Stadte und flecken dem König von Spanien und seinem Oberstatthalter wieder einzuräumen, und sein Kriegsvolk abzudanken. Diesen Befehl

9) Sendenberg. Sammlung u., P. II. p. 99.

micder:

h) S. in diesem VIII. Bande der M. T. A. G., O. 571.

wiederholte ber Rayset einige Wochen nachher, 19 Jul. und antwortete zugleich auf das von dem Prinzen 1572 von Oranien, im J. 1568., publicirte Huse schreiben \*) folgendes: Er, der Rayser, habe in eben diesem J. 1568. Seinetholben mit bem R. Philipp von Spanien Unterhandlungen gepflogen, und wenn sich ber Pring noch eine furze Zeit geduldet hatte, so ware hoffentlich die Sache zu einem guten Ende zu bringen gewesen. Weil er aber, mahrender Unterhandlung, zu seinem eigenen und vieler unschuldigen leute groffen Schaden, ges gen den publicirten Landfrieden und die R. O., ohne Vorwissen des Kaysers, ja wider sein Pos nalmandat, die Waffen ergriffen, und die Erblander des R. von Spamen feindlich anges fallen hatte; so habe er die Sachen dadurch are ger gemacht, und sene selbst vie großte Ursache seines Elendes. Daß er aber iho vorwende, Er habe seine Kriegsrustung aus feiner andern Urfas che vorgenommen, als nur um die Miederlande wiederum 31m schuldigen Gehorsam gegen ihren Ronig zu bringen, die Einwohner aller neuen Beschwerden zu entledigen, und ihnen zu ihrer alten Greiheit wieder zu verhelfen, tonne Er, ber Rayser, deswegen nicht für richtig halren, weil der Pring von dem Ronig, dem diffalls allein, Maak und Ordnung zu geben, gebuhre, hiezu teis nen Befehl habe; vielmehr schiene sein Unterneh= men einem Aufruhre abnlicher, als einem Ges borsam gegen seinen Ronig. Er könne baber seis ne vorgeschützte Eneschuldigung nicht annehe men, sondern halte die Kriegswerbung des Prinzens, welche er wider einen vornehmen Stand und Rreis des Z. R. und wider seine Obrigkeit, ohne Kanserliches Vorwissen, vorge-Uu 3 nonie

<sup>\*)</sup> S. die 17, T. R. G. im VIII. Bande, S. 470 f.

## 678 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Ebe. nommen, für eine gewaltsame That, woburch 1572 er und sein ganzer Anhang in des Reichs Straffe gefallen son. Wofern auch der Prinz von seinem bösen Bornehmen nicht absiehen würde; so mache er sich dadurch aller seiner Freiherten, Geserchtigkeiten und Güter verlustig, wie Er ihm solches schon in dem vorigen Mandate, welches Er hiemit wiederholet haben wolle, zu verstehen gegeben habe i).

Da bie Stabt Caftiglione, bereits ben 25. August 1567., durch ein severliches Instrument, ihrem Herrn, Ferdinand von Gonzaga, welchem ber Rapser ben Titel eines Margarafen von Castiglione und Fürstens bes &. R. R. dere lieben hatte, die Stadtguter übergeben; so bestä-

22Jun tigte nunmehro ber Kayfer solde Uebergabe durch sine du Wien barüber ausgestellte Urtunde ').

9 Jul Bald barauf ertheilte er bem S. Johann Wils belm von Sachsen einen Begnadigungs , und Unwartschafts Brief, Rraft beffen berfelbe und feine Dachkommen in ber Erbfolge und bem Erftgeburterechte an bem Erzmarschallamte und Churfurftenthume Sachsen, nebft ber Dfals au Sachsen auf Allstedt und bem Burge. grafthume Magdeburg, wie auch an ben funftigen Anfallen von Beffen und Benneberg, fei nes gefangenen altern Brubers, S. Johann Briedriche bes Mittlern, Gobnen und ihren Machtommen vorgeben, und die Drarogamo und Erfigeburte : Gerechtigteit vor ihnen bas ben und behalten follte. Beboch murbe baben von bem Rayfer ausbedungen, baf ber S. Johann Wils

i) Schadaeus, 1. c., P. II. L. VIII. S. 35. p.

f) Lünigü Cod. Ital. diplomat., T. II. p. 7 - 15n. 2 & 3.

Wilhelm ober feine Machtommen, menn er 3. Chr. ober fie in ben murflichen Befit der Chur und an: 1572 berer Sachfischen Lander fommen murben, als: bann wa jungern Dettern, feines Bruders Sohnen, nemlich ben Bergogen Johann Cafis mir und Johann Benft, ober ihren mannlichen Leibeserben, au einer Erabklichkeit und au bef. ferm Unterhalte ihres Surflichen Stanbes und Das mens, aus der gürstlichen Rammer, in jedem Tabre, 12000. Gulden auf zwey Termine begablen, und barüber noch meiter an Landen, Leuten und Gutern fo viel einraumen follten, bag fie und ihre Erben bavon jabrlich 8000. Gulden Dugungen und Linkommen haben fonnten. 3ngleichen, wenn fich ber Sall mit Beffen ober Bene neberg ereignete, follte ben gebachten Sobnen bes gefangenen S. Johann griedriche, ober ihren Machtommen, an Gelde und jahrlichen Rens ten und Bintunften eine Erwordichteit gereicht. und foldes alles auf gewiffe Orte und Landfrie che genugiam versichert und verschrieben mer: ben 1). Da auch bie Stadt Erfurt, auf ben pom Rayfer, vom Speyerischen Reichstage, an fie erlaffenen Befehl, megen Begablung ber Turtenbulfe an ben Churfurften von Mayns, ihre Verantwortung übermacht batte; fo über 113un. Schicfte folche ber Rayler, mittelft eines Schreise 3ul. bens, an ben gedachten Churfürsten m). einige Bochen nachber bestätigte er zu Wien ben, 23 4114im vorigen Sabr, gwijchen bem Bischof, bem Domtapitel und ber R. Stadt Regenspurg er

<sup>1)</sup> Millers Sáchf. Annal. ad a. 1573. p. 160 fg. 110 Lungs R. A. T. V. P. II. p. 272 - 275. n. 36. \*.

m) von Jaictensteins Sist. von Erssur, L. IV. c. g. S. 13. p. 643-645. Cf. 17. C. R. B., in VIII, Dande, D. 435.

I. Ebr. richteten Vertrag über alte zwischen ihnen obgewals

1572 tete Streitigkeiten 1).

Gemahlin, seinem Bruder, dem Erze Karl, und seinen benden jungsten Sohnen, den Erzh Karl, Matthias und Maximilian, wegen der vorzunehmenden Kronung seines ältesten Sohnes, des Erzh. Rudolfs, auf der Donau nach Prese burg, wohin ihm dieser, in Begleitung seines

a. e. Bruders, des Erzh. Erstens, der Prinzen Wilhelm und Ferdinand von Bayern, und Rarl Friedrichs von Jülich z., zu lande folgte,

21 e.m. am folgenden Tage zu Prefiburg seinen prachtigen Linzug hielt, und hierauf daselbst, mit gewöhnlis

fronet wurde °). Der Rayser verweilte hierauf noch eine Zeitlang zu Preßburg, wo er auch dem

23 Oct. R. Erb & Marschall, Graf Conraden von Pappenheim, einen Expecktanzbrief auf die Gräflich « Lupfischen R. Lehen gab »). Nach seiner Rückkunft nach Wien aber ertheilte er der

4 Nov. R. Stadt Frankfurt am Mayn ein Privilegis um, worin er dem dasigen Magistrate das Vorrecht in Schuldfällen und die lura Fisci über vakante und verwürkte Güter verlieh. Da auch der Rayser, in dem leztern Speyerischen

> n) Lünigs R. A., T. XIV. p. 273-280. n. 13. Cf. 27. T. X. G., im VIII. Bande, S. 545. in ter

Mote f).

D' Thuanus I. c., T. II. L. LIV. p. m. 888. Schedaeus I. c., T. II. L. VIII. S. 69. p. m. 252 fc. Nicol. Isthuanssii Hist. Regni Ungar., L. XXV. p. m. 343 sq. und Electa Iuris publici, T. VII. 1 Stuck n. 7. p. 97 - 120.

p) Lünigs R. A., T. XXII. p. 819 - 821. n. 7.
9) Idem ibidem, T. XIII. p. 674 sq. n. 155. und
Privilegia & Pasta des H. A. Stadt Franks
furt am Mayn, p. m. 404 - 407. edit, noviss.

R. 21. 1) versprochen hatte, das Rothweilische 3. Chr. Zofgericht, wegen der vielen von gürsten und 1572 Ständen darüber geführten Beschwerden, durch seine, der Rechten und des gerichtlichen Processes erfahrne, Commissarien, visitiren, und die Ges richtsordnung verbessern zu lassen; solches auch mittlerweil geschehen war; so publicirte nunmehro 13900. der Rayser die erneuerte Rothweilische Zofs gerichtsordnung, woben zwar die alte Ords nung dieses Zofgerichtes zum Grunde gelegt, selbige aber mit der R. G. G. conferirt, in einen neuen Entwurf von den Commissarien verfaßt, und hierauf mit einigen Rapserlichen Rathen und erfahrnen R. G. Affessoren communicirt wur-Auch diese versahen sie noch hier und da mit einigen nothigen Zusatzen, besonders aber mit eis ner beutlichen Erläuterung und Erklärung ber sogenannten Ehehaften des Gerichts, und was hinfuro unter denselben verstanden und nicht remittirt werden solle. Es ist nun solches die neueste Ordnung, die wir von diesem Rayserlis chen Zofgerichte haben, und bestehet dieselbe aus drey Theilen, wovon der erste in 45. Titeln von den Versonen des Zofgerichtes, wie dasselbe mit Richtern und Urtheilern beseit werden', und wie viel deren senn sollen, handelt. Der zweite Theil begreift nur 14. Titel, welche die Materien von dem Bezirke, der Jurisdickion und dem Ges richtszwange des Kayserlichen Zofgerichtes enthalten. Und endlich der dritte Theil handelt in 21. Titeln ben gerichtlichen Proces desselben ab 8). Uu 5 Der

e) S. in diesem VIII. Bande der 27. T. A. G., S. 257. f.

s) Die Kothweilische Sofgerichts Ordnung ist verschiedentlich gedruckt worden. Sie stehet unter andern
in Goldasts R. Satzungen, P. II. p. 296-323.

1572 Rothweil, auf ihre Bitte, ein Privilegium, daß viese neue Zofgerichtsordnung und die nunmehro darin deutlich erklärte Ehehaften ihr und ihren habenden Privilegien, Verträgen, altem Herfommen u. s. w. im geringsten nicht nachtheilig

ir viesem Jahr zu Wien alle Privilegien des Biss

thumes Breslau bestätiget ").

Die Römische Catholische Rirche verloht in diesem Jahr ihr sichtbares geistliches Obers haupt, da nemlich der bisherige P. Pius der V., den ein schleichendes Fieber, schon eine geraume Zeit her, sehr entkräftet hatte, im acht und sechszissten Jahr

in Lunigs R. A., T. III. in der 1. Fortserz. n. 32. p. 228 - 253. und in Schmaussens Corp. I. P. Academ., n. 46. p. m. 317 - 360. Der bekanne te ICtus Paul Matthias Wehner gab zu Frankfurt am Mayn, im J. 1610. in Folio, Observationes practicas über diese Sofgerichts: Ordnung heraus, die ehmals sogar am Kayserlichen Hofe in grosser Achtung stunden; f. M. Chph. Ernstens Leben des ber. ICri, P. M. Webneri, mit Anmert. des Veronus Franciens; (Murnberg, 1735. 8.) p. 47 sq. Uehrigens kann man vom Rothweil. Bofgerichte auch noch zu Rathe ziehen: Erici Masritii Dist. de Iudicio Rothwilensi, in Eins Dist. & Opuscul., ex edit. Io. Nicol. Herrii; (Francof. ad Moen., 1692. 4.) p. 588 - 630. Henr. Balth. Blum de Kempis Comm. de Iudicio Curiae imperial. German.; (Francof. ad Moen., 1745. 4.) in Append., p. 137-144. (3. R. Wegelins) Siftor. Bericht von der R. und R. Landvogten in Schwaben, P. I. Sect. IX. n. XVIII. p. 208-215. und S. C. Freyberrns von Schenkenberg Abhandl von der Kansert. hochsten Gerichtsbarken in Deutschland; (Frankfurt am Mayn, 1760. 4.) S. 25-62. p. 33-54.

t) Lünigs R. A., T. XIV. p. 385-389. n. (5.)

11) Idem ibidem, T. XX. p. 1234 fq. n. 39.

### Geschichte K. Maximilians des Zweiten. 683

Jahr seines Alters diese Zeitlichkeit verließ. Mach : May seiner Beerdigung giengen 52. Cardinale in bas 1572 Conclave, und hofften anfangs die Freunde des Cardinals Moronus, denselben auf den pabstlis chen Stuhl zu erheben. Allein der eiligst von Meapolis angekommene Cardinal Granvella gab bem Wahlgeschäfte auf einmal eine andere Wendung, und brachte es durch seine dringende Borstellungen dahin, daß der Cardinal Hugo Bus oncompagno, nachdem das Conclave nur sechs Stunden verschlossen gewesen, einmüthig zum Dabste erwählet wurde. Dieser neue Pabst nahm 14Map. den Namen Gregorius des XIII. an, und war zu Bononien, im J. 1502., von bürgerlichen Eltern erzeuget worden. Er legte sich in feiner Jugend mit solchem Fleisse auf die Rechtsgelahrheit, daß er, im J. 1534., eine Lehrstelle in der Juris ten & Sakultät auf der hohen Schule zu Bos nonien erhielt, die er aber im J. 1539. wieder verließ, und nach Rom gieng, wo er am Pabstlia then Zofe befördert wurde. Nachher wohnte en owohl unter dem P. Paulus dem III., als auch dem P. Pius dem IV., dem Concilium zu Tris. dent ben, welcher Letztere ihn hierauf zum Cars dinal machte, und ihn als seinen Legaten nach Spanien schiefte, wo er sich ben dem R. Phia ipp so beliebt zu machen wußte, daß derselbe nung nehro, durch den Cardinal Granvella, dessen Erhöhung zur pabstlichen Würde hauptsächlich setreiben ließ. Er war von einer sanften, wohls :hatigen und milden Gemuthbart, und daben nit Klugheit und Mäßigung begabt. Hinge gen tracktirte er die Staatsgeschäfte und die burzerliche Regierung mit einer gewissen Machläs ligkeit, woran entweder seine natürliche Gelins digkeit, oder sein hohes Alter Schuld haben moch:

3. Che mochten. Er hatte einen naturlichen Sobn. 1572 Mamens Jacob, ben er mit Ehrenfiellen und Gatern reichlich verforgte, und von welchem bas in Italien noch blubenbe gurffliche Zaus Buons campatini , Ludovisi abstammet. Uebrigens bat fich D. Grenorius der XIII., burch die Mufbes bung des Mebisolles, durch Mufführung einis ger Rirchen und prachtigen Gebaude, burch feine reichliche Almofen, burch bie ju Rom ers richtete Seminarien für fremde Mationen, und auf verschiedene andere Urt ben bem Romischen Dolte fo beliebt gemacht, baf baffelbe noch ben feinen lebzeiten, feine Bildfaule im Capitolium aufrichten laffen b). Bir werden von biefem Dabs fe, ben Belegenheit ber bon ibm borgenommenen Ralenderverbefferung, und ber Abfenung bes Churfurft Gebbards von Coln, noch ein Dage mal reben muffen.

Mas nun noch andere, in biefem Jahre, borgefallene Begebenbeiten im Teunfchen Keis che betrift; so will ich gleich ansangs bemerken, m. lan daß in bemselben abermals ein Landspergischer Bundstag zu München gehalten worden »). Au Speyer aber gieng die jahrliche Olfitation m. Maio des Kammergerichtes"), zu gewöhnlicher Zeit, vor sich, und erschien als wisteitender Jürft in Person der Administrator des Hochtiges, h. Ernst von Zayern. Bon dieser Die stragen, h. Ernst von Zayern. Bon dieser Die stragen,

8) Schardii Epitome ad h. a., in Eins Scriptor., T. IV. p. m. 177. a. Lundorp l. c., T. II. L. XIII. p. m. 114. Thuams l. c., T. III. L. Li p. m. 787 fq. Schadaeur l. c., P. II. L. VIII. S. 15. p. m. 232. unb Hift. des Paper, T. V. p. 21-24. & 44.

10) von Stetren, l. c., P. I. c. 9. S. 16. p. 600. Cf. in biefem VIII. Bande der 17. C. R. G., S. 503.

t) C. in eben biefem VIII, Bande, G. 549:554.

station findet man in gedruckten Büchern wei I. Che. er michts, als bas von der Visitation dem R. 1572 B., statt eines Abschledes, zugestellte Memos. tal, nebst ein Paar Mebenmemorialien und et iem an den R. G. Giftal und Pfenningmeister, u ihrer Nachachtung, erlassenen Befehl. Allein urch die hohe Gewogenheit des verehrungswurdigen Zerrn R. G. Affessors, Barons von Zarps precht, bin ich in Stand gesetzt, aus den unges ruckten damaligen Visitationsackten einige noch inbekannte Umstände meinen Lesern mitzuthei Gleich zu Anfange der Visitation überga 7-May en der Rammerrichter und die Beysiger den Rayserlichen Commissarien und Visitatoren ver R. Stände eine Schrift, worin sie die Urs achen anführten, welche bas R. G. bewogen hats en, alle Sachen wiederum, ohne einigen Uns erschied der Caussarum simplicis Querelae oder Aprellationis, wie von Alters her geschehen, verhans deln zu lassen. Es hatte nemlich das Gericht bes unden, daß die Abtheilung der Sachen mehr um Machtheil, als Mußen der Parteyen ges eiche, indem dieselbe der Kanzley gleichsam ein immögliches Werk sen, die Prokuratoren auch aglich disputirt hatten, ob diese oder jene Sache implicis Querelae ober Appellationis sen. Weil nun vas R. G., vermöge des legten Titels des zweis en Theils der R. G. O., und der Verzeichnis ier Herren Visitatoren vom J. 1560., f. Es Jaben sich auch ze., befugt sen, in solchem Falle ine Henderung vorzunehmen; so habe daher das elbe auch solche bewerkstelliget.

Gleich darauf übergaben auch die sammtlisso.c.m. ben Advokaten und Prokuratoren des K. G. ver Visitation ein sogenanntes wohlmeynendes Butbedenken, wie dem geriehtlichen Processe, ohne

I. Ehr. ohne Anstellung der täglichen Audienz, und 1572 mit wenigerer Beschwerung der Personen, zu helfen sey; mit etlichen angehängten weitern Punkten, darin Besserung anzustellen, auch hoch von nothen ware. In diesem Bedenken aussern nun die Prokuratoren, daß es ihnen, die Audienz alle Tage im Sommer von 1. bis 5. Uhr des Nachmittages, und im Winter bis 4. Uhr zu halten, ein hochst beschwerliches Wert, und auch solches den Parteyen wenig fürträgs lich sen, indem in der R. O. versehen, daß die Prokuratoren den Parteyen, auf Begehren, auch mit Advociren bedient senn sollten, und sek ches auch ausserbem, aus weitern angeführten Ut sachen, nicht dienlich schiene. Solche mubselis ge Arbeit aber könnte dadurch abgeschafft wer: ben, daß Termini legales & peremtorii verotonet würden, zu dem Ende die Prokuratoren noch ei nige fernere Vorschläge thun. In den angehängs ten weitern Punkten aber bitten die Advokaten und Profuratoren: 1) ratione Compulsorialium, daß beren Reproducktion auf den angeseigten Termin vorzubringen, auferleget wurde; 2) ratione Dilationum mochte den Prokuratoren zu bes fehlen senn, daß sie die zweite vor Verschlief sung der ersten. und die dritte vor Ablauf der zweiten nachsuchen sollten; 3) ratione Manda torum mochte in Caussis fractae Pacis eine bessere Richtigkeit angestellet werden; 4) ratione ber Wollmachten erfordere die Billigkeit, daß, da die Saumniß, in Einbringung derselben, an den Partegen und nicht an den Prokuratoren liege, die Strafe auf jene verlegt wurde; 5) ia puncto Executionis mochte verordnet werden, bak der obsiegende Theil jederzeit, nach Berfliessung bes Termins, in Novis, seiner Rothdurft nach, antus

anrufen mochte; und endlich 6) mochte auch in 3. Che. Unsehung der Caren der Arbeiten und der Copis 1572

algelder eine Unordnung gemacht werden.

Nachdem nun dieses Bedenken, nebst den angehängten Punkten, der Advokaten und Pros kuratoren dem R.G. war mitgetheilet worden; so übergaben der Kammerrichter / Umtsverwesizwäh. ser und die Beysiger barüber ihren Bericht und Gutachten der Visitation. In demselben hielten sie 1) die Abstellung der täglichen Audienzen, und an deren Statt die Wiedereinführung der Comminationum praeiudicialium teinesweges für rathsam; 2) wegen des endlichen Termins aber ware ihr Gutachten, daß an statt derselben die Comminationes praeiudiciales, nach einer jeden Gas che Wichtigkeit, durch Interloquiren, gebraucht würden. Und wenn man 3) zu Reproduckion der Compulsorialien, auf Anrufen des Gegens theils, einen Termin zu Wiedereinbringung verselben, per Interlocutoriam, auferlegen wurs de; so ware es keines Termini legalis nothig; daß aber 4) in Caussis fractae Pacis Mandate de relaxando S. C. erkannt werben sollen, fonne bas R. B., absolute & generaliter, durchaus nicht 3114 zestehen. Ferner übergab das R. G. den Rays 13 c.m. erlichen Commissarien und Visitatoren auch 10th die Beantwortung des ihm zugestellten Memorialzettels, das Verzeichniß der verglie henen Punkten, nach Vorschrift des s. 77. 1es Speyerischen R. 21. vom J. 1570.\*) betrefs end, und ausserte in selbiger: 1) daß es unmögs ich sen, die special Qualitäten, worauf die Irocesse zu erkennen, zusammen zu tragen, ind sich varüber collegialiter zu vergleichen; pinge

<sup>\*)</sup> S. in diesem VIII. Bande der 47. T. A. G., S. 259 f. sub n. 28,

3.Chr.hingegen aber habe man 2) durch alle Rathe 1572 bereits verordnet, die Opinionen, welche bey den Rechtslehrern ganz streitig, und aber in Rela-

tionibus Caussarum, mit Genehmigung des gans

zen Rathes, angenommen worden, zu sammeln.

In dem hierauf, von Visitations wegen, bem Rammerrichter, den Prasidenten und 17 May Beisigern statt eines Abschiedes, jugestelltem Memoriale wird benenselben 1) und zuforderst die genaue Beobachtung dessenigen, was wegen des R. G. im legtern Speyerischen R. A., und dem damals, statt eines Mebenabschiedes, vom Rayser dem R. G. übergebenem Memorialzets tel, besonders in dessen ersten und dritten Artis ckel †), ingleichen in ben Visitations & Memos rialien von den J. 1570. und 1571. \*), verord net und befohlen worden, nochmals eingeschärft. Ferner und 2) sollen der Rammerrichter und die Prasidenten varauf sehen, daß über dregen ober vieren von den Bepsigern, zu einer Zeit, nicht Urlaub zum Ausreisen gegeben werden solle. 3) Gemeine wichtige Geschäfte solle man zufor: berst an den Rammerrichter, als das Zaupt dieses Rayserlichen Gerichtes, gelangen lassen, bessen Rath begehren, und was beschlossen, refes riren; aber 4) die Stimmen in solchen oder an bern Sachen von ben Beysigern, die dem Rarbe nicht beigewohnet und der andern Grunde nicht mit angehoret, sondern ju Saufe geblieben, ju fam meln, sen ein unerhortes Gesuch, und wurde also hiedurch in allen Sachen verboten. Da man auch 5) abermals in Erfahrung gebracht hatte, daß dfters vie im Rathe, um Ausbringung noth ment

6) S. Æben daselbst S. 233: 243. und 549:554-

<sup>7)</sup> S. im diesem VIII. Bande der ET. T. R. G., S.

wendiger Processe, übergebene Supplikationen 3 Chr. vom Tijche genommen, und bisweilen etliche Wo. 1572 chen lang hinterhalten worden, welches den Partepen nachtheilig ware, und hiebevor bereits verbos ten worden; so sollte nunmehro ber Rammertich: ter eine besondere verschlossene Trube machen, und in die gemeine Rathstube stellen lassen, morin der Rammerrichter oder sein Umtsverwes ser alle Supplikationen um Processe solange ver: mabrt behalten solle, bis man dieselben unter ben Audienzen, oder zu andern verordneten Stunden expedirte. Es solle aber jederzeit, ben der Hustheilung, ein Motarius zugegen senn, und be= merken, welchem Assessor eine jede Supplikas tion jum referiren jugestellet worden, auch teis nem Beysiger erlaubet senn, eine Supplikas tion für sich selbst ad referendum zu nehmen; sonst er desmegen zur Rede gestellet werden folle. Weiter und 6) liesse man es, soviel die Beobachtung ei: nes gleichmässigen Styls, die Sammlung der Requisition und der angenommenen Opinionen ze. belange, ben bemjenigen bewenden, was davon der lette Speyerische R. 21. wohlbedachtlich verordnet hatte i), welchem auch bas K. G., feinem Erbieten nach, und zufolge bes ernftlichen Rayserlichen Befehls, ein Gemigen thun solle. Und 7) sellen hinfuro die Referencen in Abfas fung der Detrete und Bescheide mehrern Fleiß anwenden, um alle Jerungen und Widersprik che zu vermeiden, weil bey der inigen Visitas tion vorgekommen mare, baf bfters hieben verftofe sen worden, und auch wohl widerwärrige Bes Scheide ergangen maren.

Sier,

t) S. in diesem VIII. Bande der &T. T. R. G., S. 259. f. 17 R. 3. 8. Th. Xr

Hiernachst und 8) solle der Rammerrichs 3. Chr. 1572 ter, oder sein Ihmtsverweser, wenn bisweilen die Prokuratoren, aus Versehen, zur Ungebühr gestraft worden, und deswegen um Machlassung der Strafe supplicirten, von Umtswegen dafür sor: gen, daß solche Irrungen abgeandert, und Reis ner, unverschuldeter Dingen, zur Strafe ange halten werde, beswegen er in solchem Falle das Bes denken etlicher anderer Assessoren, welche ben Erkennung der Strafe nicht zugegen gewesen, ber nehmen, und die Billigkeit beobachten solle. gleichen solle 9) bas von einigen Beysigern, eine Zeither, bisweilen prackticirte und wider die R. G. O. und Visitations & Abschiede laufende Uns ternehmen, Dekrete und Bescheide, auch aus serhalb der Senate, den Motarien anzugeben, hiemit verboten, und den Motarien untersaget senn, dergleichen zu protokolliren. Die zwar in dem letztern Speyerischen R. A. verordne te \*), aber von dem R. G., in Ermangelung der vermeinten Hindernisse, unterlassene Abwechf lung der Audienzen in Caussis simplicis Querelae et Appellationum wurde 10) von der inigen Dis station genehm gehalten, und es bey der alten R. G. O., der Mudienzen und Umfragen bal: ber, gelassen. Hingegen aber sollte 11) jedesmal die Zelfte der Assessoren, nach Vorschrift des legten Speyerischen R. A. T), in den Audiens zen, und zu Abhörung der Urtheile, Bescheif de und Expedition der Supplikationen im Ra the erscheinen, an statt daß bisher, nach eingezo gener Erkundigung, ofters nur zehen, zwolf oder vierzehen zur Audienz gekommen wären, und foller

†) S. Eben daselbst, S. 254. f. sub n. 12.

<sup>\*)</sup> S. in diesem VIII. Bande der 27. T. X. G., S. 251. sub n. 2.

follte der Rammerrichter oder sein Amtsverwesz. Ehr. ser gegen die nicht Erschienene, mit Abziehung 1572 ihrer Besoldung, so inter Neglecta auszutheilen, ober auch sonst, nach Beschaffenheit ihres Ausblei: bens, unnachläßlich verfahren. Weiter und 12) wurden die Assessoren erinnert, in den, nach dem Speyerischen R. A. \*), am Somnabend zu haltenden fistalischen Audienzen auf die bestime te Stunde, und nicht so spat, wie bisher gesches hen, zu erscheinen, und des 3. R. Justinssas chen mit schuldigem Fleisse zu befordern, damit nicht allein der Giftal in seinem Unrufen, sondern auch die Prokuratoren in Contumaciis gehoret wer: ben mogen. In ben fistalischen Sachen aber solle man 13) eine durchgangige Gleichheit holten, und keinen Stand vor dem andern beschweren, oder treiben lassen. Wenn ferner 14) Laduns gen ad reassumendum in gemeinen Sachen, ba feis ne Instanzen fallen, mundlich gebeten wurden, und ber andere Proturator geschehen liesse, was recht mare, oder Miemand dagegen zu reden batte; so solle man barauf in ber nachsten 21115 Dienz, um weiterer Bemuhung des Complirens und Referirens zuvor zu kommen, erkennen, und hierin, wie auch in andern dergleichen geringen Submissionen, was recht ist, nicht verziehen. Ingleichen solle man die Prokuratoren, vor den Deputitten, in puncto Commissariorum, recognitionis Sigillorum, und andern dahin gehörigen Din= gen, wie auch- in Contumaciis, nach Innhalt bes Speyerischen R. A. †), verfahren lassen.

Da auch 15) die unterliegenden Parteyen in dem Exekutions processe gemeiniglich alle Ir 2 vers

<sup>\*)</sup> S. in diesem VIII. Bande der 27. T. R. G., S. 252. sub n. 4.

<sup>†)</sup> Ibidem, S. 267. fub n. 48.

3. Chr. verzügliche Ausflüchte zu suchen, und ihren 1572 Gegentheil, auch nach erhaltenem Rechte, abzumatten pflegen, welches auch ben bem R. G. ju: viel gemißbraucht werden welle; so sollen die Refes renten, Falls etwa schriftliche Ausreden in puncto Executorialium einaegeben wurden, mcbt io leicht dem Gegenanwalde auflegen, barauf ins besondere zu handeln, und also zu neuem verzöges rendem Verfahren Ursache geben, sondern zu forderst die Merita Iudicati, und mas bagegen ven neuem will eingestreuet werden, vermöge der Ord: ming, vernünftig erwägen, und alsdann ents scheiden, ob solche neue Einreden gegen die vorgenommene Exekution zulässig senen, oder nicht. Ferner und 16) solle demjenigen, mas der Rayser in dem Speyerischen Mebenabschiede, wegen wochentlicher Visitation der gerichtlichen Protokolle verordnet hatte \*), fleisliger, als bis ber geschehen, nachgelebet werden, weil es zu Abs kurzung des langwierigen Verfahrens nicht wenig dienen wurde. Endlich und 17) habe man, ben iniger Visitation, befunden, daß, obgleich das R. G. mit mehrern Assessoren besetzt, und beren Unterhaltung verbessert worden, dennoch, seit der letten Visitation , in den Senaten das Referiren in Definitivis grostentheils nur ein oder zweimal geschehen, und auch wenigere Endur theile, als in den vorigen Jahren, ergangen sepen. Weil nun solche Machlässigkeit vor dem Ray ser und den R. Ständen nicht verantwortlich mare, dadurch eine fernere Unhaufung der bes schlossenen Sachen zu gewärtigen, und die Stan de die Lust verlieren möchten, solche grosse Ros sten und die Unterhaltung so vieler Personen

<sup>\*)</sup> S. in diesem VIII. Bande der 47. T. R. G., S.

ferner fortzusehen; so wurden die Assessor, von 3. Ebr. Distations wegen, erinnert, das lange verdrüß: 1572 liche Referiren zu vermeiden, und besonders keis ne Vota zu Protokoll zu dicktiren, noch weitz läustige Allegationes lurium anzusühren, als welches nur zu Verspielung der Zeit diente, sondern demsenigen nachzukommen, was in dem, ben der Oisiztation des J. 1570., dem R. G. zugestellten Memorialzettel hievon verordnet wäre f). Falls aber jemand des Dicktirens sich dech nicht ents halten würde, solle der Rammerrichter und Prässident, mit Rath zweger Beysiger, einen Solchen nach Ermässigung strafen, oder, wenn es zu könstiger Visitation gelangen sollte, würde man ein anderes nöthiges Linsehen thun müssen.

In einem Meben, Memoriale befahl noch 18Man ausserdem die Visitation dem Kammerrichter, oder, in seiner Abwesenheit, dessen Amtsverwes ser und den Prasidenten, daß sie das inige Die sitations Memorial, nebst andern darin anges zogenen Kayserlichen Meben Abschieden, und den Memorialien der beiden nachst vorhergegan: genen Visitationen, in vollem Rathe, und in Begenwart aller Beysiger, mit dem ehesten sol len ablesen lassen, und demnachst darauf feben, daß Diesem allen von einem jeden punktlich nachgelebet, gegen die Saumigen aber mit ben verordneten Strafen verfahren werde; wie man bann bey ber nachsten Visitation deswegen besondere Erkuns digung einziehen wolle. Alle diese Memorialien und Abschiede aber sollten, auf Rosten des Sis kus, in ein Buch zusammen geschrieben, und solches in die gemeine Rathstube gelegt werden, Damit man es jederzeit ben der Sand habe.

Ær 3 · · · · · · · · · · · · ·

<sup>†)</sup> S. in diesem VIII. Bande der A. T. A. G., S. 236. u. f. sub n. 2.

Auch den Prokuratoren wurde von der Vis 14May sitation ein besonderes Memorial zugestellet, worin ihnen, von Umtswegen, befohlen murbe, ben ben Standen des Z. R., benen sie bedient maren, allen Gleiß anzuwenden, damit biefelben die ordentliche und erhöhete Unlagen des R. G., nach Innhalt der zu Augspurg in den J. 1548., 1559. und 1566., wie auch jungst zu Speyer im J. 1570. publicirten R. A., unverweilt an den ges bührenden Orten, in guten R. Munzsorten, richtig und völlig erlegten, mithin kein Mangel an nothwendiger Unterhaltung der Rayserlichen Justitz erschiene. Falls auch etwa ihnen selbst das Geld jugeschieft murbe; so sollten sie baffelbe uns verzüglich, nebst bem Originalschreiben, was fur Gorten, und wie viel es sen, bem Pfemungs meister zustellen, und es ihm zur Durchlefung mit theilen, auch hernach ihm einen Auszug aus bies fem Schreiben, und ein Berzeichniß von bem Gels be, unter ihrer handschrift behandigen, um es in die verordnete Trube einzulegen. Und sollte dif: falls ein Prokurator sich weigern, solches zu thun; so solle der Rammerrichter deswegen gebührendes Einsehen haben. Hiernachst sollten auch die Pros kuratoren, in ihren Vorträgen vor dem Geriche te, sich aller Kurze, vermöge der Ordnung, befleiffigen, und, wenn fie, mit Erlaubnif, ausrei feten, ihren Substituten sattsamen Bericht und Wenn auch etliche von ihnen Befchl geben. mit Sachen zu fehr überladen maren; so sollten sie dieselben zum Theil Andern, vermöge der R. G. W. und voriger Visitationsabschiede, mit Vorwissen des Rammerrichters, zustellen Diesenigen Prokuratoren aber, welche ihren Stand verändern wollten, sollten solches dem Rammerrichter und ihren Partegen, sechs Mo. nate

nate zuvor, anzeigen. Und da endlich in den Fals I. Edr. len, wo der Verzug höchst schädlich, zum schleus 1572 nigsten zu verfahren nöthig wäre; so sollten die Prokuratoren, nach der ordentlichen Audienz, vor den Deputirten, in puncko Tutorum, Commissariorum, Recognitionis Sigillorum, und was dergleichen mehr, auch mit Contumaciren, verz möge des letztern Speyerischen R. A. \*) versahzen, und auch sonst die Sachen möglichst zu rechtz

licher Prorterung befordern.

Ben der difimaligen Visitation war unter andern auch vorgekommen, daß sich allerhand Uns richtigkeiten mit Einbringung und Austheis lung derjenigen Gelder, welche zu Unterhaltung ves R. G., in den Jahren 1548., 1559., 1566. und 1570., auf den damaligen Reichstagen, verordnet worden, bisher ereignet hatten. Es bes fahlen daher die Rayserlichen Commissarien und Visitatoren bem R. G. Sistal und Pfennings meister, mittelft eines an sie erlassenen Detretes, 16 man daß sie fordersamst zusammen treten, und die Eins theilung ber von den R. Ständen bewilligten ordentlichen und erhöheten Anlagen zum R. G., innerhalb einer Monatsfrist, endlich beriche tigen, auch baben die ihnen, aus der churmaynzis schen R. Ranzley, im J. 1548., zugeschickte R. Matrickel, und was ihnen seitdem vom Rayser und ben R. Standen weiter befohlen worden, zur Richtschnur annehmen sollten. Wofern nun ben vieser Eintheilung und Richtigmachung der Gebühr eines jeden Standes solche schwere Zweifel einfallen wurden, welche der Gistal und Pfenningmeister für sich allein nicht richtig mas chen konnten; so sollten sie felbige an die Deputits Ær 4

<sup>\*)</sup> S. in diesem VIII. Bande der 27. T. R. G., S. 266. und 267., sub n. 46. et 48.

3. Chr. ten zu den fistalischen Sachen gelangen lassen, 1572 und auf deren, auch, wo es etwa nothig, des Rammerrichters Ermessen ganzlich erledigen. Wenn nun We Kintheilung einmal richtig ges macht ware; so solle hierauf der Gistal gegen die saumigen Stande, zu Lindringung der ors dentlichen und erhöheten Unterhaltungen, mit Poenalmonitorien, worin eines jeden Standes Ziel und Gebühr ausdrücklich zu setzen, schleunig verfahren, und die bereits erflarte, ober hernach noch fällig werdende Poenfälle gerichtlich eins fordern.

Der Pfenningmeister hingegen solle unver: züglich dasjenige, mas entweder die Stande ihm selbst zugeschieft, oder von ihnen in den Legstädten bezahlet worden, dem Gistal, mit Vorzeigung der Urfund oder Quittung, melden, um fernerm unnothigem Verfahren vorzukommen. Siernachst folle er nicht nur die bezahlte Summe aufzeichnen, sondern auch die Ziele, wenn sie von dem bezahlen= ben Stande nicht benannt waren, felbst machen, und allemal die ältere verstrichene Ziele zufdr: verst abziehen; wie er dann auch darauf genau se hen solle, wenn etwa an einem Ziel etwas zu wes nig, oder übrig senn wurde. Wenn auch 2300 ten, Prokuratoren oder die Stande selbst, ihren Ausstand zu wissen, verlangten, sollen der Ofens ningmeister und Zistal ihnen deshalb richeigen Bescheid geben. Ingleichen solle der Pfennings meister dahin sehen, daß das in den Legstädten erlegte Geld mit den wenigsten Kosten an ihn geliefert, und zur Casse gebracht werde; woben er aber keine, durch das Rayserliche Münzedickt und die R. A., verbotene oder verbannte Sors ten zur Zahlung annehmen, und auch sonst der R. 111. O. gebuhrend nachkommen folle, weshalb ben

von den Rayserlichen Commissarien und Visie 3. Chr. tatoren difimal noch besonders an die verordnete 1572 Legstädte geschrieben worden. Ferner solle ber Pfenningmeister die Prokuratoren oder Zoten der Stände, welche ihm zu Speyer ihre Zieler entrichten lassen wollten, nicht lange aufhalten, sondern über das, was ihm in guter Munze geliefert worden, schleunig quittiren. Es sollten aber auch die Prokuratoren ihre Originalschreiben, was für Gorten, und wie viel ihnen zugeschieft wor. ben, bem Pfenningmeister ungesäumt vorzeigen, und ihm davon eine Abschrift oder einen Auszug austellen, um solche in die Trube mit beyzulegen, widrigenfalls gegen bie Verweigerer das R. G. ein gebührendes Einselzen haben sollte. Und Falls der Rammerrichter und die deputirten Beysis mer verlangen wirden, den Vorrath, die Gors ten und Urkunden zu besichtigen und nachzus sehen; so solle der Pfenningmeister ihnen solches nicht verweigern. Endlich solle auch der Pfens ningmeister, vermöge der Ordnung, nicht schule dig senn, die verdiente Besoldung, nach eines jeden Gefallen, sondern von Quartalen zu Quartalen auszutheilen, und zu bezahlen, und daben unverhindert gelassen werden. Diel weniger solle er jes manden verstatten, ben den Stånden oder Legsstädten Geld auf Rechnung oder Abzug seiner Besoldung zu empfangen. Und wenn dem uns geachtet jemand auf solche Urt Geld einnehmen murs de; so solle er darüber keine Quittung geben, sons bern vielmehr sich in biesem, wie in andern Punkten, ber R. G. O. gemäß verhalten ").

Xr 5

Dies

p) Lunigs M. A., T. IV. n. 266. sq. p. 411-416. de Ludolf Corp. Iur. Cameral, T.I. n. 187-190. p. 313 - 317.

3. Chr. Dieses, von Visitations wegen, an den Sis 1572 kal und Pfenningmeister ergangene Dekret gruns dete sich auf ein, in diesem Jahr, dem Pfennings

14 Mrs meister zugestelltes Conclusium Pleni der R. G. Deputirten, welches folgenden Inhalts war. Man habe, zufolge bes zu Augsputg, im J. 1548., zur Unterhaltung des R.G., bewilligten Anschlas ges befunden, daß von dem Gistal wider etliche Churfürsten, gürsten und Stände des 3. R., wegen einiger zweifelhaften Ziele, hauptsächlich aus der Ursache nicht verfahren werden konnte, weil die bezahlten Summen nicht in Zielen ausgetheilet worden. Damit nun diffalls endlich einmal eine Gewißheit und Richtigkeit, auch die Erlegung des gedachten Unschlages und dessen ausständigen Ziele erlangt werden moge, so solle der Pfenningmeister den hiezu deputirten Pras sidenten und Beysitzern ein ordentliches Vers zeichniß und richtigen Auszug fordersamst zustels len, was im Mamen der nachbenannten Churfurs sten, Fürsten und Stände, zu der Unterhaltung des R. G., im J. 1548., bewilliget, und von dem ersten Ziele an, bis auf den legten Zornung bes igigen J. 1572., bezahlet worden, wie sols thes unterschiedlich von Ziel zu Ziel, oder auch Summenweise geschehen sen. In diesem Falle aber, und wenn keine Austheilung oder Ziele gemacht waren, solle der Pfenningmeister die Auss theilung in die Ziele einzeichnen, nemlich wegen der Churfürsten von Pfalz und Sachsen, des ErzB. von Salzburg, der Bischöfe von Bams berg, Zildesheim, Regenspurg, Meissen, Trident und Briren, der Zerzoge von Bayern, der Grafschaft Zöwen, des H. Johann Wils helms von Sachsen für sich und das Stift Saals feld, der Grafschaft Gleichen, ferner der von Brans

Brandenstein zu Ranis, der Zerzoge zu Braum, J. Chr. schweig: Grubenhagen, der Zerzoge zu Pom: 1572 mern, der gursten von Unhalt, der Aebtissen zu Gernrode, und endlich der Grafen von Dets eingen, Beichlingen, Steinfurt und Bents beim. Ingleichen solle der Pfenningmeister, wegen des Bischofs von Freysingen, an gehörigen Ort berichten, daß in der Stadt Augspurg Urs kund das 42. Ziel für das 41. gesetzt werde.

Ferner waren auch Zweifel und Unrichtigs keiten, einiger Ziele halber, vorgekommen, ob nems lich dieselben bezahlt oder rückständig segen. Das mit nun der Gistal desto gewisser und beständiger, wegen des Ausstandes, anrufen und verfahren könne, und auch auf den Fall, wenn hinfuro grosse oder kleinere Summen, als der Anschlag des Standes beträgt, erleget wurden; so solle ber Pfenningmeister jedesmal, sogleich ben der Bejahe lung, ober wenn er die Urkund von den Legstäds ten erhielte, solche Summe in die Ziele auss theilen, auf die Ziele unterschiedlich quitturen, und es in seine Register einzeichnen, auch dem Sis kal unterschiedlich, den Zielen nach, Anzeige und Bericht thun, damit derselbe sich in seinem Anrus fen und Verfahren barnach zu verhalten wisse. Da indessen der Sistal bisher jederzeit auf alle ihm vom Pfenningmeister als bezahlt nicht angezeigs te Ziele, zu Einbringung derselben, angerufen und verfahren, sich aber hernach, aus des Pfens ningmeisters zu spät geschehenen Anzeige der ets legten Ziele, ergeben hatte, daß jener wider mans chen, der doch seinen Ausstand, schon etliche Monate vorher, bezahlet hatte, Processe erhoben, wodurch die Stande, welche ihre Quictungen mit besondern Unkosten nach Speyer schicken mussen, und das R. G. selbst mit vergeblichem Verfahe

3. Chr. ren beschweret worden; so solle der Pfennings 1572 meister, um solches funftig zu verhüten, und das mit der Giskal desto zeitigere Unzeige von den ers legten Zielen haben moge, die Urkunden, welche ihm von den Legstädten zugeschickt werden, sogleich an dem Tage, ba er sie erhalten, oder doch am nachste folgenden Lage, mit dem darauf gesetzem Prasens tatum, dem Sistal im Original zustellen, die ihm hernach dieser, nach genommener Linsicht von dem bezahlten Ziele, wieder zurückgeben solle. Endlich hieft auch das R. G. für nothig, eine eigens liche Erkundigung einzuziehen, wie vieles Geld zu Unterhaltung des R. G. iso im Vorrathe vorhanden sen. Da nun zu dessen gründlicher Wissenschaft und Bericht die Einsicht der von den Lesern geschriebenen Gegenregister nothig war; so wurde dem Pfenningmenster besozien, soe 15Mr; gleich am folgenden Tage den hiezu depututen

Prasidenten und Beysigern das gedachte Ges genregister, nebst ben, von den Legstädten, bis dum J. 1572, verrechnet überschieften Urtunden, vorzulegen, um sich der Nothdurft nach daraus

zu erkundigen i).

. 19May Mach geendigter Visitation erstatteten die Rayserliche Commissarien und Visitatoren der R. Stande ihre gewöhnliche Relation an den Rayser, aus welcher aber, ausser dem bereits ges meldeten, nichts besonderes weiter anzusuhren ist. Ben dem R. G. giengen übrigens blos noch einige Veranderungen mit etlichen Beysigern vor, da nemlich der chmalige churmaynzische Prasentas tus, Moris Winkelmann, und der vom Mieders rhemis

a) de Ludolf Corp. Iur. Camer., T. I. n. 191. p. 317. sq. Cf. des Freyberin von Barpprecht Bes richt von dem Unterhalrungs : Werke des K und R. R. G.; (Grankf. und Leipzig, 1768. 4.) §. 15. P. 8.

rheinischen Rreise prasentirt gewesene Ussessor, 3. Chr. Johann Michael Cronberger, welche schon un vo. 1572 rigen Jahre resignirt hatten \*), nunmehro Speyer 19 et verliessen, worauf in die Stelle des Erstern Des. Jan. ter Iven, und des Lettern Urnold Cran wieder eintracen. Ferner gieng von den, im J. 1566., bei stellten ordentlichen Beysigern der Prasentatus bes Frankischen Kreises, Georg Brunner ab, für welchen hernach der bekannte Johann Meichsner 20 Oct. eintrat. Von denen, vermöge des Speyerischen R. 21. †), angenommenen neuen und ordenclis chen Assessoren aber nahm nunmehro der bisher noch zurückgebliebene Präsentatus des Schwäbis schen Kreises, Johann Ram, von seiner Grelle würklichen Besitz; hingegen starb Sumon Zens negen, welchen der Ober & Rheinische Kreis prasentirt hatte, ehe er aufschworen konnte, worauf für ihn der Zeigius aufgenommen wurde a).

Daß man sich, von Seiten ber meisten R. Rreise, die Brekution bessenigen, was in dem lettern R. Deputationsabschiede zu grankfurt, wegen des R. Münzwesens, verordnet worden b), eifrigst habe angelegen senn lassen, beweisen die in ben verschiedenen Rreisen, in diesem Jahr, vorgegangene Zandlungen, von denen ich nun das nothige anführen will. Bald nach Unfang des Jahrs m. lan. hielt der Frankische Kreis zu Mürnberg einen Rreistag, auf welchem man, taut bes vorhandenen Abschiedes, folgendes beschloß: 1) daß ein jesto Jan. der

\*) S. in diesem VIII. Bande der 47. C. R. G., S. 554.

<sup>†)</sup> S. in eben demselhen, S. 252. f.

a) de Ludolf Comm. fystemat. de iure Camerali, App. X. ad a. 1572. p. m. 85. fq.

<sup>6)</sup> G. in diesem VIII. Bande der II. T. R. G., G. 587=597.

3. Chr. der Stand, in seinem lande und Gebiete, eine 1572 fleissige Aufsicht auf die gefährliche Aufwechsler, Ausführer, Zerbrecher und Vermünzer der gw ten R. Münzsorten haben, selbige auf den Betres singsfall bestrafen, und das bey ihnen gefundene

confisciren solle. Eine gleiche genaue Auf licht sollte auch 2), besonders von dem Rreiss Münze Wardein, auf den Probationstagen, in Unsehung der verbotenen und ungerechten grossen und kleinen Sorten, gehalten, und von ihm jedesmal dem Kreise angezeiget werden, damit die Stände deswegen das weitere veranstalten konn ten. Was hingegen 3) die gesamte oder besons dere Anstellung der künftigen Probiertage, und daß hinfuro uncer den vieren nunmehr zusams mengeordneten Kreisen, Franken, Bayern, Schwaben und Oesterreich, eine gute nachbar liche Correspondenz gehalten werden jolle, belange, so ware zwar, auf dem, im May des vorigen Jahrs, zu Mürnberg gehaltenem Kreistage, ein gemeiner Probationstag der drey erstbes nannten Kreise, auf den 1. October desselben Jahres, beliebet worden \*), welcher aber, wegen des Frankfurtischen Deputationstages, und weil auf demselben auch der Ochterreichische Breis zu obigen andern drey Kreisen geschlagen worden, nicht hatte vor sich geben konnen. Mithin sollten nunmehro die Gesandten der drey Kreise, auf

3 Menden Montag nach Reminiscere, zu Mürnberg zusammenkommen, ihre Münzmeister, Warden ne und andere Münzverständige Personen mit sich bringen, und die Probationen vornehmen las sen, woben der Bayerische Kreis es vorher dem Desterreichischen melden solle, ob derselbe gleich

falls

S. in diesem VIII. Bande der 47. T. R. G., S. 569.

falls jemanden auf diesen verglichenen allgemeinen 3. Ehr. Probiertag abschicken wölle. 1572

4) Wegen der Kreis & Mungstädte ließ man es ben den, bereits im vorigen Jahr benannten, vies ren, als Würzburg, Schwabach wegen Brans denburgs, Wertheim wegen der Grafen und Zerren, die sich aber über einen gewissen Ort noch nicht verglichen hätten, und Mürnberg, wie auch eine für Zenneberg wegen seiner Bergs werke, bewenden, und wurde solches den übrigen neun Kreisen, durch ein Schreiben, bekannt ges 12 Jannacht. 5) Wie die ungerechte Pfenninge und Zeller, mit Erholung aller Schaden von den Verursachern, zu vertilgen; die Recks und Ziehbank, wegen bes ungleichen und zu vielen Ausstückelns, blos zu den Pfenningen und Zellern, allein zum Durchziehen der Zaine, wieder anzus stellen; und wie die Engellotten, Zeinrichs Rosens und Schiffs Mobels auf ihren wahren nnerlichen Wehrt zu seßen senen; alles dieses wurde auf den bevorstehenden Probiertag verschos Ferner und 6) die befohlene genaue Aufsicht n den Raufs und Zandels Städten auf das Iteigern, Aufwechseln, Aus / und Einfüh/ en des Geldes und andere verbotene Stücke bes reffend, wurde verabschiedet, daß, weil wenige Raufs und Zandels Städte in dem Kreise was en, ein jeder Stand in seinem gürstenthume und Bebiete deshalb das nothige bestellen solle. nan aber befunden hatte, daß die an einigen Orten 1 Teutschland sich aufhaltende Italianer derglei jen verbotene Lins und Ausführung der gus en Munze vornehmlich trieben, und dadurch bes rachtliche Summen aus dem Reiche schlepps :11; so wurde beliebt, solches im Mamen der drey dreise, von dem nächsten Probiertage aus, an

A. Ehr. den Rayser zu melden, und ihn um dessen Abstell 1572 lung zu bitten. Endlich 7) sollte ein jeder Kreiss stand unverzüglich, in seinen Obrigkeiten und Ges

bieten, ein auf dem Kreistage verglichenes, und

Daß indessen im Frankischen Kreise, un

viIan dem Kreisabschiede eingerücktes Mandat, der bosen Münzen halber, publiciren und darüber

d. e. ernstlich halten lassen, wie auch solches sogleich von dem Marggrafen Georg Friedrich zu Brans denburg, und vermuthlich auch von den übrigen Kreisständen geschehen ist ').

geachtet dieser gemachten Kreisschlusse, dennoch mancherlen Munggebrechen sich eingeschlichen haben, kann man aus einem Schreiben erseben, welches um diese Zeit die zu Worms, des Mungs wesens halber, versammelte Rathe und Gesands ten der vier Rheimschen Churfürsten und det vier Brüder und Landgrafen von Zessen an die beide ausschreibende gursten des Frankis 21Jan. schen Kreises, Bamberg und Brandenburg, erlassen haben. Sie melden nemlich, daß zwar ihre Zerren, nicht ohne ihren eigenen und ihrer Unterthanen Schaben, sich bisher eifrigst beflissen hatten, bemjenigen, was wegen des Munzwesens jungsthin zu Speyer und Frankfurt verabschiedet worden, treulich nachzukommen, und eine durchgangige Bleich heit diffalls zu handhaben. Allein aller ihr fleiß und daben erlittener Schade wurde wenig fruchten, wenn nicht auch die Benachbarten zu einer gleu chen gehorsamen Folge zu bewegen waren, und deswegen eine gute nachbarliche Correspondenz unter

c) Mosers Samml. des H. R. R. samtl. Crays: Abschiede. P. II. n. 53. S. 1-9. & 11. p. 162-170. & 171. sq. und Sieschens T. R. Müng: Archee, T. II. n. 51. & 52. p. 126-134.

unterhielten. Danun sie von ihren Zerren zu der 3. Ehr. ikigen Versammlung zu Worms mit Instruck, 1572 tion und Befehl abgefertiget worden, zu mehrerer Fortsegung und Exekution des Münzedicktes und der R. A., ihrer benachbarten Lande hals ber, sich näher zusammen zu setzen, und der Westfälische Kreis ihnen kürzlich zugeschrieben hatte, daß nunmehro auch er, vom 1. Jenner d. J. an, dem Munzedickte und dessen Verbesses rungen nachkommen, und darüber halten wolle, zugleich aber angezeiget hatte, daß auch im Grantischen Kreise allerhand Machlassigkeiten, besonders mit verstattetem Münzen ungevechter Pfenninge, halber Bayen 20., ingleichen mit Tehmung fremder und anderer verbotenen Sorten, und Steigerung erlicher alter Reichse haler über ihren rechten Wehrt, vorgiengen; so jätten sie solches ihnen, den Kreisausschreibenden fürsten, melden, und sie ersuchen wollen, nebst ien andern Kreisstanden, dahin zu sehen, daß olches alles fordersamst abgeschafft, und bas nos hige, zu schuldiger Befolgung der R. M. O. mb der Speyerischen und Frankfurtischen 21b4 chiede, vollzogen werde, bamit sie nicht nothig atten, diese Unrichtigkeiten weiter an den Rays er gelangen zu lassen b).

Mittlerweil hatte der Bayerische Areis den uf den Montag nach Reminiscere nach Chirnes Men erg angesesten Münzprobationstag der dreg dern Kreise abgeschrieben, und gebeten, solchen is auf den ersten May d. J. zu prorogiren, web des man sich auf dem um diese Zeit zu Mürnberg ehaltenem Fränkischen Kreistage gefallen ließ, nb zugleich beschloß, den Gesterreichischen s. e. m.

Rreis,

<sup>8)</sup> Birsch, 7. c., T. II. n. 53, p. 134. sq. 27. 28. 3. 8. Th.

3. Chr. Rreis, nummebro im Mamen aller Drey Rreite. 1572 au bem bevorstehenben gemeinen Probationstane einzuladen, und auch auf benfelben die weitere Bes ratbicblagung, wegen bes vorgebachten, von ben pier Rheinischen Churfursten und ben vier Zeffischen Landgrafen, ingleichen eines anbem bon bem Churfuriten von Sachien, wegen bes Oberfachfischen Breises, eingelaufenen und bas Munamefen betreffenden Schreibens, ju verschies ben 1). Doch unterblieb foldes nachher, umb wurs be vielmehr die Untwort von bem grantischen Rreife allein, auf einem abermaligen zu Turnbern gehaltenem Rreistage, an bie gebachten vier Churfurften und Landgrafen abgelaffen, und

7 Man jugleich, vermoge bes Abschiedes, beschloffen, bag auf bem funftigen, nach Regenspurg, auf ben 1. October d. J., angesehrem Probirtage, ju mel chem auch ber Defterreichische, Baverische und Grantische Rreis beschrieben werben follten, Barns berg und Murnberg, von bes grantifchen Kreis fes megen, mit ben Mungmeiftern und bem Breis Wardein erscheinen, Die grantischen Mingbuchfen, mit ben barin verwahrten Proben. sum probiren mit fich bringen, und anzeigen follten, wie man die Engellotten, Rosenobel, und andere fremde Dutaten und Goldgulden, in ber Drobe befunden hacte, als welches auf bem im den Probationstage ju Thirnberg noch nicht båtte gescheben fonnen i).

Auf Diesem nach Thurnberg angesettern und a e.m. bieber prorogirt gewesenem Mungprobationstand ber drey Rreife, granten, Bayern und Schmi ben, wurden nun guforberft bie von bem Granti **Schen** 

e) Siefch, l. c., T. II. n. 54. p. 136-238. und Miefer, l. e., P. II. n. 54. p. 190-195.
f) Idem ibidem, P. II. n. 55. S. e. sq. p. 208.

feben und Schwabischen Rreife überbrachte 9. Che. Munsbuchsen eröffnet, Die Munszettel nachger 1572 feben, und bie Proben bon bem grantischen Rreiswardein, weil fein anberer ba mar, mit Bewillieung ber beiden andern Rreife, ver richtet. Die angestellten Proben aber betrafen bere Schiebene Minsforten, welche feit bem leuten Probationstage von Wurzburg, Bichftedt, Brandenburg, Murnberg, Würtenberg, Bas den, Montfort und Augipurg waren geschlagen worben. Da fich nun, ben ber Probirung bore gebachter Werte und Mungen, ben erlichen Stans den, allerhand Unrichtigkeiten, Unordnungen und Mangel hervorthaten, weshalb ben Wardeis nen und Mummeiftern ernftlich jugerebet wurde; so peroronete man ju 21bftellung berfelben, und ju nothiger Eretution ber R. M. D., bag bie Minstande, welche fich mit Mungbuchten noch nicht berieben batten, felbige forberfamft anschaffen, und hinfuro tein Wert ausgeben laffen follten, es hatten bann bie Verordneten eines jeden Munge frandes die Drobe beffelben in die gedachte Buchfe, mit einem Verzeichniß, wobon bas gormular bem Abicbiede eingerucht murbe, gelegt. Inglei den follten bie Stande, welche noch teine 21be Schrift von ber R. M. Probirordnung batten, fich mir derfelben unverzüglich verfeben, und fels biger forobl, als auch bes &. B. Munzedickten und Ordnungen in allen Punften, ber Munge Schroot und Korn betreffend, burchaus nachs Commen. Damit man aber auf ben funftigen Probationstagen nicht allein ben Gehalt ber ge Schlagenen Mungen aus ber Probe finden, fon bern auch ihr Gewicht wiffen moge; fo folle binfus ro, neben ber Probe eines jeben Wertes, auch ein ganzes Stuck ber geschlagenen probitten

### 708 Muchte Periode. Zweite Chocha.

3. Chr. Munge in bie Drobierbuchlen geffect, und ben 1572 per Dfenningmunge von jedem Werte 16, Dfens ninge eingelegt werben, moben bie Stande, mit Beichlieffung und Verwahrung ber Probits buchfen, auch Mustheilung ber Schluffel, fich ber Ordnung gemäß zu verhalten, wiffen murben. Da man auch ben bem gegenwartigen Drobas tionstage befunden batte, daß die geringern und Bleinern Mingen, als Beller, Dfenninge. Breuger, und besonbers bie zwey ober balbe Baren, auch fonft bin und wieber die Landmins Ben au febr gebauft und geschlagen murben, mie bornehmlich im Abeinischen Kreise, eine Zeit ber, mit Pfenningen und anbern kleinen Sorten in groffer Unjahl geschehen; so wurde verabschiedet, bag bie gurften und Stande biefer drey Kreife binfiro die Fleinere Minsforten nicht mehr fo baufig, und in teiner groffern 2mabl, als unge fabr eines jeden Standes ober Landes Moths Durft erforbette, gu fchlagen geftatten, fonbern ihr ren Mingmeistern bergleichen schadliche Zans fung ber fleinern Minge ernftlich abstricken folle 7 May ten. Es ergieng auch beswegen, von bem Drobas tionstatte aus, ein Schreiben anden Ober Aber michen Breis, worin berfelbe erfucht wurde, bas baufige Ausmungen folder geringen Scheides mungen, besonders ber balben Batten, ferner nicht zu gestatten, und den an ihren Mungen befundenen Mangel an Schroot und Rorn ab auftellen. In einem eingelegten Zettel aber wurben befonders folgende Gorten, nemlich die Pfalzischen mit zwey und drey Schildlein, bie Wormfer, Speyerer, grantfurter und Stolberger balbe Baren, namentlich angegeben, bag man fie ben ber bifmal angestellten Probe ju geringhaltig befim ben habe. Und eben Diefer Bettel murbe auch in

bod

das weiter oben erwähnte Schreiben, welches an J. The. die vier Rheinische Churfürsten abgieng, zu ih 1572 rer Machricht, mit eingelegt. Anfangs war man zwar von Seiten der drey versammelten Kreise gewillet, das Münzen der halben Bayen eine Zeitlang ganzlich einzustellen, endlich aber wurde beliebt, sols thes noch zwischen hier und dem nächsten Pros bationstage, both nach Vorschrift der R. M. D., zuzulassen. Allein es sollten die gürsten und Stande dieser drey Kreise fleissig dahin sehen, daß sowohl die halben Bagen und geringe Munzen, als auch die übrigen grossen Sorten der R. O. gemäß geschlagen würden, indem widrigenfalls dies enigen, ben denen man auf dem nächsten Probas nonstage einen Mangel finden wurde, dem Rays er angezeiget, und zur Strafe und Erstattung 1es Schadens unnachläßlich gezogen werden ollten.

Unter andern Munzsorten des 3. R. was e zwar auch die Thalcrmunze, aus besondern Urs achen, und wegen etlicher lander, die nach Thas ern zu contrabiren pflegten, zu schlagen erlaubt vorden. Weil es aber nicht nüglich, noch gut vare, dass zu viele verschiedene Sorten der zuten R. Münze geprägt, die R. Gulden ges rochen, und in Thalerminzen verwandelt, und samit auch der gemeine Mann desto weniger urch diesenigen betrogen wurde, welche auf den R. Gulden ein Thalergepräge schlagen lieffen, ind dadurch ihren unziemlichen Vortheil suchten; o wurde von den drey Rreisen, in dem digmalijen Abschiede, festgesett, daß ihre gürsten und Stände das Thalermunzen unterlassen und eine tellen sollten, bis man sich kunftig eines andern Ingleichen wurde beliebt, daß verglichen hatte. ie Engellotten in den drey Kreisen nicht ges y 3 nome

3. Chr. nommen, noch für Wehrschaft passirt, die freme 2572 den Dukäten aber nicht Höher, als sie in ber

R. M. O. angesetzt sind, genommen werden sollten. Uls eine Ursache solches Verbotes wird angegeben, weil die Engellotten und Dukaten, als fremde goldene Munzen, in ausländischen Mationen, unter fremder Berrichaft Geprage, nach verschiedenem und dem geringsten Gehal te gemunzet wurden, und täglich je langer, je meht fielen; mithin zu besorgen sen, baf ber Rheim: sche Gulden, der deswegen gebrochen, und m verbotene fremde goldene Münzsorten verwandt wurde, badurch jum bochsten geschmaler: werden, und sich zulest ganzlich verlieren moge. Ferner sollen sich die gursten und Stande der drey Kreise des schon langst, in der R. M. O., verbotenen Münzens der drey Rreuger Stücke hinfuro enthalten. Weil auch endlich die in den drey Rreisen deputirte erkieste Munzstände, (vermuthlich Munz Städte) alle Sorten und Werke, die ben ihnen, auch umter anderer Stände Gepräge, gemunjet wurden, vermöge der R. M. O. zu vertreten hatten; so wurde noch weiter verabschiedet, daß diesenigen Stande, welche funftig ihr Gilber unter eigenem Lisen und Gepräge vermungen lassen wurden schuldig senn sollten, bey der Münzstadt in bleiben, bey der sie einmal zu munzen anger fangen hatten. Dann sonst wurden die erties ten Munzstände, (Minz Städte,) einer jo den ben ihrer, unter fremdem Geprage, ge schlagenen Munze ein Beyzeichen aufdrucken Deswegen aber mare auch beschlossen worden, daß die gürsten und Stände der drei Kreise die Lisenschneider, nach Innhalt der K M. O., in Pflicht und Belübde nehmen fol

sen, damit sie auf diese Urt in keinen Machtheil 3. Chr.

oder Beschwerde gebracht werden.

Ferner ist noch in unserm Probationsabs schiede enthalten, daß der Bayerische Kreis diß= mal weder Münzmeister, noch Wardein, weil dieselben Krankheits halber waren verhindert wor= den, vorgestellt, und keine Büchsen, noch Proben mitgebracht habe, worüber sich der grankische Kreis beschweret hatte. Allein es hat: ten sich die Gesandten des Bayerischen Rreises erboten, auf dem künftigen Probirtage alles wieder zu erstatten, und sich der R. M. O. und Boickten gemäß zu verhalten. Und weil nun, aut des Frankfurtischen Deputationsabschies des, zu den drey Kreisen, Franken, Bayern und Schwaben, auch der Oesterreichische Rreis mit geschlagen worden, um mit jenen ges meinschaftliche Probirtage und eine gute Cor: espondenz zu halten; so erliessen die drey Kreis e, in solcher Absicht, ein Schreiben an den Des 5 Man terreichischen Rreis, und besonders an den Eris. Berdinand von Desterreich zu Innspruck, vorin sie ihn ersuchten, seine Gesandten, Ming neister, Wardein und Münzbüchsen auf den, on ihnen nach Regenspurg verglichenen, nach ten Probationstag zu schicken, und hinfuro mit hnen eine gute, nachbarliche Correspondenz im Nicmzwesen zu unterhalten. Wegen ber, im frankfurter Deputationsabschiede, befohlenen Erkundigung der falschen Münzer wurde bes chlossen, daß ein jeder Münzstand und der Kreis / Wardein auf dieselben genaue Uchtung salten, und das erkundigte auf den Probations agen oder sonst den Kreisausschreibenden Fürsten anzeigen solle, womit man solchen unges echten Münzen vorzubeugen hoffe. In Un:

3. Chr. febung bes ungerechten Dfenning unb Zeller 1572 Mingens aber habe man bigmal nicht befunden, bag einer ober mehr Mungfande ber drev Rreife fich beffen febulbig gemacht batten ; mithin man für unnothig erachtete, über Diefen Dunte weiter zu berathschlagen. Gollte aber etma ber gleichen in andern R. Kreifen in Erfahrung ge bracht merben; fo murben biefelben fich mobl zu er innern miffen, mas gegen die Derurfacher por aunehmen fen, und bemjenigen nachkommen, mas ihnen vermoge ber Mungedickte und bes grants furtischen Deputationsabschiedes zu thun obs liege. Wegen ber Reck ober Biebe Bant, mo gen bes ungleichen und zu vielen Muffruckelns au den Pfenningen und Bellern, jum Durche Bieben der Jaine ober Drate, murbe verabschie bet, bag man biefelbe, sufolge bes grantfurter Deputations 21bschiedes, und des Mordlins aer Abschiedes ber drev Rreise, ben allen Mungfranden wieder anftellen wolle. Es folle nemlich ein gelochertes Lifen, wie es bie Golo: schmiede ju ihrem Sandwerfe ju gebrauchen pflegen, genommen, und ber Drat ober bie filberne Saine dadurch gezogen werben, indem auf folde

> fid) barüber beschweren ober widerseren murben, folche Reckbank jum Durchziehen ber Saine und Drate ju gebrauchen; fo follen bie Obrin Beiten fie bagu mit Ernfte anhalten. Enblich die Abstellung ber Mingverbrechen, mit Steigern, Aufwechseln, Ausführen,

> Alrt ber Drat in gleicher Dicke und Groffe ge macht, und in gleicher Proportion abgefrickelt werden moge. Und Ralls etwa die Munggefellen

> Berbrechen, Linführen und anbern bofen Gris den, in ben Rauf und Sandels & Stadten belangend, hielten Die drey Rreife fur einen ber

## Geschichte R. Maximilians des Zweiten. 713.

vornehmsten Punkte, und waren der Meinung, 3. Chr. daß, wofern man nicht in ihren Städten eine 1572 ernstliche und fleißige Aufmerksamkeit darauf rich: tete, es unmöglich senn wurde, sich der bosen Münzen und andern daben gebrauchten Betrus ges zu entledigen. Es sollten baher die drey Kreise in ihren Städten, und die R. Städte für sich selbst veranstalten, daß hinfuro nicht allein eine bessere Aufsicht auf ihre Kaufs und Zans delsleute, welche ihren privat Vortheil, zur hochsten Beschwerde und Verderb der Obrigs keiten und Unterthanen im Z. R., durch die Minze suchen, gehalten, sondern auch gegen die betretene, ober sonst durch angestellte Inquise tion erfahrne Verbrecher ernstliche Strafe verhanget wurde. Machdem aber ben der Gelegenheit daß nicht allein in den Kayserlichen Erblandern, als in Böhmen und im Oesterreis schen Rreise, mit Einnehmen und Ausgeben der bosen Minze, sondern auch durch die Italis anische Zandelsleute, (die isto ihren Zandel allenthalben in bas Reich, besonders aber nach Wien und andern Orten der Kayserlichen Erblander gerichtet, und durch benselben ungahlig grosse Summen der guten R. Minze an sich, und Silber aus dem Reiche in andere lander aus 4, dagegen aber bose ausländische Münzen in das Reich einführten, und in dem felben zu ihrem privat Mugen vertrieben,) den im 3. R. publicirten Mung Edickten, Ordnuns gen und Sazungen auf vielfältige Urt zuwider gehandelt werden solle; so verglichen sich die Gesandten der drey Kreise über ein deswegen an den Rayser abzulassendes Schreiben, in Hoffdaß er diesen Beschwerden abhelfen murbe.

#### 714 ... Dichte Periobe. : 3weite Cpocha.

Ste. In bemfelben fuhren fie mun an, Gie batten 3 572 in alaubmurbige Erfahrung gebracht, bag nicht allein in bem Defterreichischen Rreife, fonbern auch in ben Ravierlichen Erblanden felbit unb in Bobmen, wie noch auf bem legten Jahrmarte re zu Ling gescheben, mit Einnehmung und Musgebung ber auslandischen, verbotenen und ungerechten, silbernen und goldenen Minge, ber R. M. O. zuwider gebandelt worden, befonders aber, daß ju Wien, pornem: lich bie ifo bafelbft anmefende Italianer, und auch mobil etliche andere Raufleute fich unterstanben. eine gute Beit ber, viele taufend Gulden ber que ten R. Minge, burch ibr Gewerb, nach Tralien und in andere auffer bem Reiche gelegene tanber. ju ihrem fchablichen privat Bortbeile, ju bringen. Dagegen aber batten fie auslandische, ungerech te und verbotene Munge allenthalben in bas Reich eingeschleift, und verschöben es noch taglich, jum bochften Dachtheil bes gemeinen Befens. unter ben Teutschen Rauf , und Zandels leuten, also bag baburch allerband Zindermille amd Unrichtigteiten verurfachet murben, eine alle gemeine und durchgebende Gleichbeit zu balten. Da Gie nun fich ganglich getrofteten, baf berttleis chen ber R. M. D. entgegen laufende Zandlune gen, ohne Dorwiffen bes Rayfers, gescheben, und berfelbe vielmehr geneigt fenn werbe, ob bemies nigen, woruber er fich mit ben Churfurften, Sirs ften und Standen bes & R., ber Minge bal ber, verglichen batte, mit allem Ernfte gu baleen, weil man wibrigenfalls ber bofen Minge mies mals murbe loswerben tonnen; fo smeifelten Sie nicht, ber Rayfer merbe eine genque Unterfu chung anstellen, durch wen, und an was für Orten , auch wie mit Mehmen und Ausgeben

# Geschichte K. Maximilians des Zweiten. 713

ver bosen Munzen in seinen Erblanden, und 3. Che. dann, durch die Prackticken der Jtalianer oder 1572 Underer, mit Ausführung der guten R. Munze, (wovon, ihrem Vernehmen nach, zwep Italianer, noch vor wenig Wochen, auf einmal gegen 30000. R. Guldener, sogar von Wien aus verschoben haben sollen,) und dagegen mit Linführung der bosen ausländischen Münze, ves 3. R. Mung, Ordnungen, Edickten und Constitutionen bisher entgegen gehandelt wor: den, und noch täglich geschehe. Sie hofften hiernachst, daß der Rayser die Verbrecher, ans dern zum Abscheu nachdrücklich bestrafen, und nicht allein in seinen Romigreichen und Erbläns dern die Exekution der R. M. O. unverweilet allenthalben ins Werk richten, sondern auch seis ne Brüder, die beiden Erzherzoge, bahin ers mahnen werde, daß sie auch in ihren Landen und Gebieten ein Gleiches thaten. Dann Falls solches unterbliebe, wurden auch die Fürsten und Stande dieser drey R. Kreise bieses wichtige Werk der Exekution der R. M. O. und was verselben anhängig, schwerlich erhalten konnen.

Bulest wird in dem Probations Abschiede 8 Man noch erwähnt, daß die Würtenbergischen Gessandten eine Relation von der den Gesandten des Schwäbischen Kreises, von den Lidges nossen, auf ihrer zu Baden gehaltenen Tagesas 10 kbrung, ertheilten Resolution, in Unsehung des UTünzwesens, abgestattet hätten, worauf man deschlossen habe, wiederum ein Schreiben, im Tamen der drey Kreise, an die Lidgenossen abgehen zu lassen, welches auch ausgesertiget wurde. Man Aus demselben ist nun zu ersehen, daß die Lidges nossen, auf das an Sie, von den drey Kreisen, im vorigen Jahr, von Regenspurg aus, erlasse,

#### 716 ... Achte Periode. Bweite Epocha.

3. Chr. ne Schreiben "), und die nachmalige, vorermahn-1572 ter maffen, an Gie geschehene mundliche Wers bung ber Gesandten bes Schwähischen Kreis Ges, fich blos babin erboten haben, bie Derfus stung ben ben Ihrigen ju treffen, baf bie grofe fen Sorten von Silber, als Thaler, mange. balbe und Orts : Gulden, zwolf : und Beben ; Rreunerstücke, an Rorn und Schroot, Ge halt und Probe, ber R. M. O. gemaß ges fchlagen werden follten. Dagegen aber batten fie borgefchlagen und verlangt, bag man ibre geringe Mungforten, als gange und halbe Batten, Schillinge und Rreuger, bis auf ben Anufter ober Beller, mie auch die frangofische dicke Pfennige, ihrem Gehalte und Valvation nach. im 3. R. von ben Thrigen, welche mit ben Uns terthanen ber R. Stande bandelten, Webrschaft nehmen, ingleichen ihnen ibre mes ringe und zu taglichem Gebrauche nothige Lans Desmungen ferner zu baben, und ben Silbertauf im S. R. Teutscher Mation westatten follte. Auf diefe Forderungen gaben nun die drev Kreife ben Bidgenoffen, in ihrem befagten Schreiben, gur Antwort, baf es ihnen nicht gebühre, ber vom Rayfer und Reiche verglichenen 17. O. und ben R. 21. entgegen ju bandeln, melches auch bie Befchaffenbeit ber Gachen nicht gulaffen wollte, indem baburch im Reiche, folder Une gleichheit halber, allerhand Betrug, Unriche tigfeit und Derwirrung entstehen murbe. beffen trugen Gie feinen Zweifel, baf fich bas 3. R., in Unfebung bes von ihnen begehrten Gilbers taufes, gegen Gie fo erzeigen murbe, baf fie feine Urfache haben follten, fich zu beschweren;

<sup>\*)</sup> S, in Diefem VIII. Bande ber 27. C. R. G., O. 563:566.

#### Gefchichte . Marimiliane bel Broeifen. 917

potern fie anbers fich ber in ber 20. 277. O. und 3. Coff en R. 26 verbotenen Munsforten enthalten, 1572 ind allem Die darin zugelaffene, als Guldiner, Setren : Tween : und Ein : Kreuger : Stucke. ind mar beide lentere Arten mit ber verordneten Binfebrankung, ferner bie bleinere, geringere) ind zu taglichem Gebrauche nicht mohl zu entbeha enbe Mungen in geringer 2/mabl feblagen, und elbige in ihren tanben behalten, teine anbere bofe Munforten in bas Reich einführen, und enbe ich die diete granzofische Pfenninge, und andes e ben ihnen gangbare und ber R. M. D. und gemaffe Sorten in ben Tiegel werfen ; und mure R. Munge baraus feblagen murben. Huf folche Urt murbe es bernach keiner Valvation bedurfen. und ben fowohl ber Dbrigfeit, ale auch ben Uns erthanen verderblichen Beschwerden auf bas eichteste abgeholfen werben 9).

The indesten der zu Haltung des nach Resignifiging verabrederen neuen Productionstages ier drey Kreise bestimmte Termin eintrat, wurs das ier drey Kreise bestimmte Termin eintrat, wurs das ier dem Franklichen Kreise ein anderweitiget Kreistag gehalten. Weil man nun auf der vorst entern, im Maymonat d. J. gehaltenen, Kreisversammlung \*) nicht beutlich bestimmt atte, de alle Wardeine und Minismeister des Kreises auf den bevorstehenden Productionstag und Regenspurg mitzunehmen waren; so wurde nummehre descholfen, das, da in dem Areisedung. venig Munistande watern, und Gleichheit, wein mehrmals angefangen, gehalten wurde, ein eder Munistand, der seinen eigenen Muns.

commercial de la restación

g) Mofer, I. c., P. II. n. 56. S. 4-23. p. 211-221. und Siefeb, I. c., T. II. n. 56-59. p. 140-152.

O. in diefem MII. Danve ber 17. C. R. G.,

#### 718 : Michte Periobe. Zweite Spocha.

3. W. meifter und Wardein batte, biefelben nach Res 1572 genfourd, mit ben Mingbuchlen und Schlufe feln ichiden folle, um bafelbit auf ben I Octos ber gewiß einzutreffen. Und ba auch mittlerweil ber Eris. gerdinand auf bas, ber Munge bale ber, von dem legtern Turnbergischen Probas tionstatte, an ibn erlaffene Schreiben t), bem Krantischen Kreise babin geantwortet batte, baff er fich mit ber R. 271. D. nicht beladen wolle, mon ober Bedenten trug, in Abwelene beit ber beiden andern Rreife, Bayern und Schwaben, bifmal etwas barauf vorzunehmen; fo murbe bie baruber anzustellenbe Beratbicblas gung bis auf ben mehr gebachten Regenspurgis feben Probationstan verschoben, und blos dem Schwähischen Kreise eine Abschrift von bem eingelaufenem Schreiben bes Erib. Gerdinands augeschickt b).

Diefer gemeine Probirtag ber brey Breife, Granten, Bavern und Schwaben Det nahm nun bierauf zu Regenspurg feinen Unfang, und erichienen auf bemfelben die Befandten 1) mes gen bes grantischen Kreifes bon Bamberg und Murnberg, 2) des Bergogs von Bayern und ber Stadt Regenspurg von Geiten Des Bayeris Schen, und 3) megen bes Schwabischen Kreis les von Würtenberg, Montfort und ber Stadt Mugipurg. Querft murben bie mitgebrachten Munsbuchsen erbifnet, und die Drobationen ber, feit dem legtern Probationstage, gefertigten Werte, von den grantischen und Bayeris Schen General , Rreis , Wardeinen , vorgenoms men, und fanden fich aus bem Grantischen Rreise berschiedene Werte und Sorten, Die von White

<sup>†)</sup> S. in Rben Demfelben, S. 711. b) Mofer, I. c., P. II. n. 58. S. 4. & 6. p. 235 Q.

### Gefchichte K. Maximilians bes Zweiten. pry

Würzburg, Brandenburg und Murnberg 3. Con maren geschlagen worden. Der Baverische Breis 1572 fellte nunmehro, versprochener maffen, feinen cies meinen Rreis Wardein und ben Baverischen Mummeifter, und enthielten bie Baveris Schen Minsbuchsen bie vom 1. May 1571. bis aum 2. October 1572. gemachte berichiebene Werte an Gulden, halben Bagen, Pfennins gen und Bellern, die Buchfen ber Stadt Res genfpurg aber funf Werte an halben Baren und viere an Drevern, melde aus Mangel eines Wardeins Diefer Stadt dem Grantischen Rreiss Wardein jum probiren jugeftellet worben. Enbe lid murben auch verschiedene Werte Schroas bischer Rreismungen an allerband Sorten vor geleget und probirt, nemlich von bem Bergog von Würtenberg, bem 2bt ju Rempten, ben Grafen von Montfort und Bettingen, und ben R. Stadten Augfpurg und Ulm. Wie man nun alle biefe Werte befunden habe, wirb fich aus bem Probationsabschiede ben bem fiese Det. benten Arrictel balb mit mehrerm ergeben.

Ueberhaupt giebt uns derfelbe zu erfemnen, was auf diesem Probationstage vorgesommen, berathschlaget und beschlossen worden, meldes in solgenden Punsten bestehet. Erstlich habe man wahrgenommen, daß den Zürsten und Ständen der der Kreise nicht geringe Beschwerde an Zanichabung und Fortsegung der R. M. D. dadurch verurlachet werde, weil in den österreichte schen Rönigteichen und Landen, ungeachtet aller dieseher an den Kayser erlassenen Schreiben, auf welche Eine Antwert, viel wenter einige Aus ordnung einer Erekution erfolget, nech gar tein Anfang, zu Vollziehung der R. M. D. und dahin einschlagenden R. A., gemacht worden. Viels

I. The mely habe man von den nach Westerreich handelns 1572 den Personen sichere Machricht, daß sie in Bes zahlungen die welsche Münze annehmen muffen, weil in diesen kanden keine gute R. Munze zu sinden, sondern solche noch bis iso haufenweise, durch Ausländer, die man deswegen nicht einmal bestrafte, aus dem &. R. in fremde Lander verschleppt wurde. Darüber musten die gursten und Stans de bieser und anderer Kreise das gute Geld, wels ches sie täglich mit Schaden und grosser Mibe mungten, gleichsam unter ber hand verlieren, und mit gemeinem Berderben zusehen, daß fremde gis manzer ihre gute. R. Münze an sich brächten, und dagegen alle Lande und Fürstenthimer mit verbotener und loser Münze, anfülleten. Da man diese last und grossen Mangel dem Rayser schon mehrmals berichtet hatte; so habe man immer gehofft, daß er dasjenige, was er andern gürsten und Standen des Z. R., der Münze halber, durch wiederholte Edickte, geboten hatte, ente meder als das Zaupt, in seinen eigenen landen, zuerst vollziehen, oder doch, auf so vielfältige Erinnerungen, keinen Anlaß zu fremden Rlas gen geben wurde. Weil aber auf die bisherige Bittschreiben überall keine Vollziehung der R. Ordnungen angestellet, noch das verderbliche Huse führen der guten R. Münze in den Gesterreis chischen Landen gestraft worden; so wurde bes schlossen, dieses Punktes halber nochmals an den Rayler, zwar mit aller Bescheidenheit, jedoch auch mit guter klarer Meinung, zu schreiben, und ihn zu bitten, daß er nicht nur in seinen und seiner Brus der, der Erzherzoge, Landen die R. M. O. unverzüglich ins Werk richten, und die Ausführ rer der guten Munze ernstlich bestrafen, sondern auch versügen mochte, baß der Westerreichische Kreis, 33112

a someti

Rreis, zusolge des letztern Frankfurtischen De: 3. Che. putations 2 Abschiedes, mit diesen Kreisen in 1572 eine gleiche Correspondenz gebracht werde. Dies ses tonnte nun nicht süglicher geschehen, als wenn der Rayser zu dem nächstämfrigem Prodastionstage einige. Münzverständige abordnete, mit denen man mündlich die Nothdurst dieses Artiels viel fruchtbarer und aussührlicher trackstiren könnte, als es schriftlich geschehen mochte. Sie hofften daher, der Rayser werde solches gesmeinmügige Werk bestens befordern, damit Niemanden im Z. R., aus widerwärtiger Erfahrung bessenigen, was im Gesterreichis schen vorgienge, Gelegenheit gegeben würde, von dem angesangenen Ernste abzulassen.

Es ergieng auch hierauf bieses Schreibens Det. von Regenspurg aus an den Rayser, und wurde in demselben gleich anfangs angeführt, daß die drey Kreise, nach Maasgab des Frankfurter Des putations 21bschiedes, von ihrem lettern, zu Mürnberg gehaltenem, Probationstage, an den Erzh. Ferdinand geschrieben, und ihn ers sucht hatten, mit ihnen, der Mingsachen hals ber, eine gleiche Correspondenz zu halten, und seine Münzverständige auf den inigen Probas tionstag nach Regenspurg zu schicken. Sie hatten auch nicht anders gedacht, als daß der besagte Deputationsabschied ihnen solches ausdrücklich auferlege, und daher gehofft, daß sich die Ges sandten des Erzherzoges auf diesem Tage eins finden wurden; allein die abschriftliche Unts wort des Erzherzogs wurde dem Rayser zeigen, aus was für Ursachen der Erzherzog geweis gert habe, sich in solche Correspondenz einzus lassen. Nun wurde aber der Rayser aus dem inliegenden Berichte ersehen konnen, daß die gurs 17. R. S. 8. Th. 3,

#### 722 Achte Periode. Zweite Spocha.

Lebe stein und Stände der drey Kreise, mit nicht ge 1572 ringer Mühe, mit ihren merklichen Kesten, und ihrem und ihrer Unterthanen höchstem Schaden, sich äusserst der ihrer hatten, demjenigen, was die Ze. und Ze. 217. und Prodations Ordnungen, auch der Abschied des Frankfurtsschen Deputations tages den Ständen auserlege, schuldigen Gelders sam zu seisen, und den gemeinen Trugen des Oaterlandes möglicht zu defordern. Sie wünsche ten auch nichts mehr, als doss eine gutte und des fändige Ze. Uninze wieder eingeführt, die dös se Utlunge aus dem Grunde vertilget, und das gange teutsche Reich von der verderblichen Last der fasschen und geringen Münze erretz tet werden mödie.

Allein fie muften bemerten, bag ihr bisber be zeugter Geborfant und Pleif ihnen nicht nur be no febwerer und mubfeliger gefallen, fonbern auch ihren Landen, Leuten und armen Uns tertbanen ju merflicher Schmalerung ibret Bandthierung, Commercien und Mahruns den besmegen gereicht babe, weil von vielen Stans den, und auch in des Raviers und feiner Bruder, ber Brabersone, öfterreichischen Rominveichen und Landen, Die Erctution ber R. M. O. noch mie wurflich und ernftlich angestellet worben. Ingleichen mare an Diefen Orren bas Ausführen ber auten R. Munge, mit Strafe und geburfie cher Mufficht, auch noch nicht abgestellet worben, woraus nothwendig erfolgen mußte, baf bie Sie nangier, welche bas Verführen ber guten R. Munge trieben, bagegen die Teutsche Marion wieder mit fremden, geringen und bofen Min-gen überladen. Es lehre die Erfahrung ber vor rigen Jahre, baf biefe Verderber bes 3. R., burch foldes Muswechfelit, ju unglaublichem Gemilitare winne und Reichthume gelanget; wogegen die I. Che. gehorsamen Stande, (wie hart, wie besthwer: 1572 lich, und wie mit groffem Verluste sie auch begehre ten, die angefangene Exekution fortzuseken,) zus lett des Ueberfalles solcher geringen Münze sich in die lange kaum warden erwehren konnen, wo fern man nicht allenthalben im Reiche einen gleichen Ernst und Zandhabung der R. 177. D. würcklich vornähme. Dann die Zürsten und Stände dieser drey Kreise konnten ummöge ich die guten, nach des Reichs Schroot und Korn geschlagenen, Münzen in ihren kanden und Bebieten behalten, wenn an andern Orten bas Ausführen der R. Münzen vermassen landfunig gestattet, und nicht würklich verboten würs Solchen Mangel habe man bereits bey dies en Kreisen befunden, als welche alle neue R. Munzen vergestalt verlöhren, daß die gürsten ind Stande der gedachten Kreise gleichsam nichts inders zu thun hatten, als daß sie, mit schädlicher ind verderblicher Muhe, den gewinnsüchtigen Lans esperderbern einen Vorrath der guten Munze hlagen, und hernach dulden müßten, daß sie nter der Hand verschwünden.

Man wolle nun zwar bieses ohne Noch bem Layfet nicht noch weitläuftiger erflaren, indem et Berathschlagung und Aufrichtung ber publicirten 3. 21. und Münzedickte zur Nothdurft erinnert vorden, was es gürsten und Ständen im 3. R. är verderblichen Machtheil bringe, wenn die Exekution ver R. O. auf sich erliegen, und mit erselben nicht eine durchgängige Gleichheit on allen Obrigkeiten gehalten werden solle. Inessen wurde sich der Rayser erinnern, was die fürsten und Stande der drey Kreise, von ihren Reistagen und dem Mürnbergischen Probas

31 2

tionss\*

#### 724 ... Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Chr. tionstage aus, an ihn beshalb gelangen laffen, 1 572 und gebeten batten. Und ba nun bie aufferfte Lloth: Durft erfordere, baf bierin tein langerer Dergun pergebe; fo wollten fie ben Rayfer bitten, bas bisber unterbliebene , ohne fernern Mufenthalt , ins Wert ju richten, und foldes nicht nur in feinen Rommreichen und Erblanden, fonbern auch in feiner Bruder Landern ernftlich ju verfügen, banit Die gurften und Stande Diefer Breife nicht gezwungen wurden, auch wider ihren Willen von ber einmal angefangenen Eretution abzufteben. Da auch ber Erif. Serdinand in feinem Schreis ben geauffert hatte, bag er, mit feinen Landen, im Defferreichischen Rreife nicht fev, es abet sur Territtung ber gebachten Eretution gereis chen, und bem gemeinen Mugen bochft nachs rheilit fallen murbe, wenn in biefen Dingen bey bem Defterreichischen Rreife eine Ungleichbeit gehalten merben follte; fo wollten fie noch meiter ben Ravier erfuchen, baf er, als bas Saupt bes erft genannten Rreifes, feine Mungverftandige auf ibren nachsten, au Mugipurg, auf ben r. May 1573., du haltenden gemeinen Probationstatt fchicfen, hierin mit ben brey Rreifen eine gute nachbarliche Correspondens und Biniciteit et halten, und basjenige berathschlagen und before bern belfen wolle, was die R. 21. und Ordnums gen, ber Minge halber, ju erequiren, bererbe nen und befehlen. Gleichwie nun folches ernithis the Buthun bes Rayfers jenes bechnusliche und nothwendige Wert mertlich befordern, und andere R. Stande ju gleichem Bleiffe aufmuns tern murbe; alfo murben bie gurften und Stande Diefer Breife ben über ber Eretution bisber erlie tenen groffen Schaden befto eber vergeffen, und hinfuro jur Sortfegung befto bereiervilliger

ind beharrlicher senn, je mehr sie wahrnehmen J. Ehr. würden, daß hierin der Rayser ihnen und andern 1572

vie Zand bote.

Um nun wieder auf unsern Ptobationsabs schied zu kommen, so wurde in demselben zweis tens geaussert, bak sich zwar bas mehr gedachte Schreiben des Erzh. Ferdinands dahin deuten iesse, als wenn er gesinnet ware, eine Verring gerung mie seiner Munze vorzunehmen, und sich durch die R. M. O. daran nicht verhindern ju lassen. Allein man hoffe, daß ein so ansehnlis her Kurst des Erzhauses Oesterreich, durch ungleiche und ungegründete Vorspiegelungen, u Verkleinerung seiner eigenen gürstlichen Red putation, sich zu einem solchen, dem gemeinen Tugen hochst nachtheiligem Schritte nicht verde bereden lassen. Bielmehr versehe man sich ju ihm, Er werde erwägen, daß die Commere ien, durch eine gute Munze, in noch mehren re und bessere Aufnahme gebracht würden, und oak unsere alte teutsche Voreltern es für einen resondern Ruhm ihrer Fürstlichen Zoheit ges jalten, eine gute, silberreiche und allenthalben zerühmte Münze zu schlagen, und im Z. R. miszubreiten, indem sie wohl erkannt hatten, jak zu ihrer und in kunftigen Zeiten eine Mark Zilber am Gewichte und Gehalte nicht mehr enn und gelten moge, als eine Mark Silber ist und halt. Dann sie hatten auf die Vervielfaltis zung der Mamen und Zahl gar nicht, wie heur iges Tages, aus Unerfahrenheit der Sachen, ind aus zu geringem Verstande der Munze sandlungen, geschehen wolle, sondern auf die merliche Gute der Minzsorten gesehen, und wohl gewußt, daß, obgleich eine Mark Silber mit mehrern Rosten anderer zur menschlichen Unter 3 3

I. Chr. Unterhaltung nothwendiger Stücke erlangt werben 1572 mußte, dennoch nur Compensatione gegen eine jede Mark, in vielen oder wenigern Gorten, kein mehs reres, als in andere Mark desselben Silbers, naturlich erfordert werden könne, und billig bezahlt werden solle. Weil indessen die gürsten und Stans de der drey Kreise bisher befunden hätten, daß der Erzh. Ferdinand noch immer eine gute und solche R. Münze schlagen liesse, welche im Schroot und Rorn der R. Münzordnung gemäß wäre; so hielt man für rathsam, noch zur Zeit weder den Rayser, noch den Erzherzog, wegen solcher ans gedeuteten Verringerung der Münze, anzus gehen. Zumal man ben der noch immer, gegen die geschehene Aleusserung, geschlagenen guten Munze hoffen durfe, daß der Erzherzog denjenv gen kein Gehor geben wurde, welche die gursten, Obrigkeiten und Stande, mit falschem Grunde, bereden wollen, daß eine geringe Münze, und im Grunde Rupfer eben soviel, als eine bessere Munze, und als Silber gelten solle und werde. Wenn man aber, durch die Probe, würklich befinden sollte, daß der Erzherzog, durch falsches Ueberreden, sich dahin verführen liesse, nach des 3. R. Rorn und Schroot nicht weiter zu mins zen; so wollten die Fürsten und Stände der dreg Kreise alsbann ferner bedacht seyn, was dagegen zur Nothburft vorgenommen werden solle, damit Seinethalben die R. M. O. ben Würden, und ber Stande Land und Leute ben einer guten Munze erhalten werden mogen.

Drittens wurde verabschiedet, daß die Fürsten und Stände der drey Kreise, sogleich nach der Zurückkunft der Gesandten, die Ereskution der R. M. O., durch neue Mandate, wie

wieber erneuern, und hernach mit erniflicher 3. Cbr. Strafe gegen alle Derbrecher unnachlaffig pere 1572 Fabren follen. Beil auch vierrens etliche Obers landische Stadte und Stande Die Schweitzere minge baufig einreiffen lieffen, und bagegen bis iso noch keine Erekution angestellet batten; fo wurde pon bem Probationstane an etliche Stade te, als Ueberlingen, Lindau, Mini, Rempten, Wangen, Memmingen, Raufbeuren, Ras venspura, Biberach, Leuttirch und Dfullens dort ermitlich geschrieben, und baneben eine 2164 Schrift bavon an die aussehreibenden Pralaten und Grafen des Schwabischen Rreises über fchieft, mit ber Bedeutung, diefe Stande murten nunmehro, auf folche Ermnerung, ebenfalls gebubrenben Gleif und Ernft in biefem Berfe ergel gen, bamit man nicht notbig babe, ben funfrigen Bufammenfunften gegen fie mit mehrerm Ernfte ju verfahren, ober ihre Machlaffinteit bem Kaye fer zu berichten, welches unverzüglich geschehen folle, wenn ben ihnen, auf biefe Erinnerung, tein würkliches Einsehen erfolgen folite. Sunftens ware ber R. Stadt Ulm halber erreget worben, baf in ben Weinbezahlungen auch ben ihr Mans cel, und nicht genugfames Einseben vorfalles mithin es wohl nothig gewesen fent mochte, fie ebenfalle, gleich ben Bberlandischen Stadten, ernitlich zu warnen. Weil man aber hoffe, bas nie felbit alle Unordnungen mit Ernite abstellen wers be; fo wurde beschloffen, beswegen blos an fie ju Schreiben, und ihr eine Abschrift von bes Erif. Berdinands Schreiben ju überschicken. Sechs tens follten bie vier Abeinische Churfurfen, ale nachst benachbarre ber drey Kreise, mit Beylegung eines Mussuges aus bem isigen Dros bationsabichiede, erfucht werben, ben bem Rave fer.

#### 728 ... Achte Periobe. Zweite Epocha.

3. Chr. fer eine gurbitte einzulegen, bag bie 3. 217. O. 1572 in ben Besterreichischen Landen ernstlich und unverzuglich angestellet werbe, wobon man sich viel gutes und erspriefliches verspreche. Weil auch in ber lentern Grantfurter Meffe, burch bie Rays ferlichen und Churfürstlichen Commuffarien, bie nicht einmal zurchen gewesen, tein Drotlas ma und feine Auflicht, ber geringen Minne balber, ergangen, woruber die Raufleute, die fich mit alletlev Munze gefaßt gemacht, und genuge famen Dorrath gehabt batten, alle Bezahlungen in auter Munge gu leiften, Diese nachber binters balten, und bas merinne Geld ausgegeben batten; to beschloß man, gedachte Churfursten, auch Diefes Duntres halber, au ersuchen, binfuro Die Mothdurft zu beobachten.

> Soviel fiebentens bie, ben biefer Bufame mentunft, gemachten Proben betrift, fo beigte fich aus ber Relation ber Reis Wardeine, daß fie bifimal mit ben Defen und andern Bubebos tungen, wie auch mit guten Waagen und ben nothigen Richtpfemningen, ju Berrichtung biefes Berfe, nicht aum beiten verfeben gemeien, mor aus in ihren gemachten Droben ein nicht geringer Unterschied, Unrichtigfeit und Ungewißbeit erfolget ift. Dann etliche Sorten wurden in der erften Drobe um ein Green ju gering, in der andern aber um ein Green ju fchwer, fo wie ets liche Werte ber Baverischen Minge burchaus 311 gitt befunden. Weil nun bie Burichtung ju richtigern und gewissern Proben noch viele Latte erforbert batte, woruber bie Gefandten noch eine lange Zeit über biefem Sandel fich ju Regens fpurg wurden haben aufhalten muffen, und be fonders, weil etliche bie ganzen Stucke in ben Dros

Probirbuchsen \*) nicht mitgebracht hatten, 3. Che. aus welchen das Schroot zu befinden gewesen 1572 ware; jo ließ man dismal die Sache, ohne fernes re Proben, beruhen. Doch wurde den drev Rreis Mardeinen, ben ihren Liden und Pflichs ten, befohlen, mit ihren Wefen, Capellen, Waas gen und aller Zubehör, auf dem nächsten Pros bationstage, dergestalt verfaßt zu erscheinen, das mit an Verrichtung ber richtigen Probirung nichts ermangle, indem sie sonst ernstlich ges straft werden sollten. Und weil achtens unter ets lichen Gesandten, wegen des dismaligen auf den 1. October angesetzt gewesenen Termins des Pros bationstages, eine Irrung vorgefallen war, ob sie nemlich erst an diesem Tage, ober schon den Tag vorher hatten eintreffen sollen, ingleichen die Ges sandten auf die Verrichtung und Relation der Kreis / Wardeine, mit Kosten und vergeblicher Zubringung der Zeit, hatten warten mussen; so wurde festgesett, daß hinfuro die Gesandten ber Fürsten und Stände jedesmal auf den Abend des 1. May und 1. Octobers ben den Probations tagen gewiß eintreffen sollten. Damit sie nun aber sögleich den andern Tag zu den Berathschlas gungen schreicen, und zuvor die Relationen der Rreis, Wardeine, wie sie die probirten Werke befunden, anhoren konnten; so sollten kunftig die Rreise ihre Wardeine nach der Mahlstatt des Probationstages so zeitig abfertigen, damit sie, noch vor der Unkunft der Gesandten, schon vier ganze Tage probirt haben und mit nothdürftiger Relation genugsam gefaßt senn könnten. Zu dem Ende aber sollten neuntens die Rreis & Mungs stånde ihre Probirbuchsen mit den dazu gehörigen 385 Schlüff

<sup>\*)</sup> S. weiter oben in diesem VIII. Bande der 17, T.
R. G., S. 708.

3. Dr. Schlüsseln an den Rath dersenigen Stadt, in 1572 welcher der Probationstag zu halten ist, zeitig genug, doch in verschlossenen Briefen, überschicken. Der Magistrat aber solle, zu Erössnung der Büchsen, und zur Verzeichnung der darin gesuns denen Werke besondere Personen aus seinem Mittel verordnen, und hernach die Werke den drey Kreis. Wardeinen, nehst sleissiger Erinnerung ihrer Pflicht, zum prodiren zustellen. Nach verrichteter Probation solle alsdann der Rath die Schlüssel zu den Prodirbüchsen demsenigen Zürzssten, von denen sie solche empfangen haben.

Weil man auch zehentens, bey einer jeden Probation, zwey Dinge, die nicht von einander zu scheiden sind, probiren und besehen solle, nem lich: ob die Münzen sowohl am Schroot, als auch am Rorn der R. 271. O. gemäß geschlagen worden, und sich ben etlichen, auf dem igigen Probationstage, des Schroots halber ein Mangel geaussert hatte; so sollen die Mungstans de, taut der Probations Dronung, verordnen, daß ihre Münzmeister und Wardeine mit einem gewissen Richtpfenning zu einer jeden Sorte versehen senen, damit ein jedes Stück gegen ben Richtpfenning aufgezogen werden konne. jenige nun, welche man am Schroote mangels haft befunde, sollten eben sowohl, als die am Rorn gebrechliche Stücke alsobald zerschnitten wer-Um auch eilftens bas Beschneiden der gus ten groben R. Münzen desto mehr zu verhüs ten, solle bey einer jeden Munzstadt darauf geses hen werden, daß die Munzen keine Ohren oder Rappen haben, sondern der ganze Umfang ders selben mit dem Gepräge erreicht und ausgefüller werde.

verde. Ingleichen wurden zwölftens, der kleines. Gbr. fen Sorten halber, die anwesenden Münzmeis 1572 der und Wardeine ernstlich befragt: ob sie die Reckbank angerichtet hatten? Zugleich wurden alle Nünzstände nochmals mit Ernst ermahnt, bey hren Munzstetten zu verfügen, daß die Munze neister solche Reckbank allenthalben würklich ans ichteten, und ben Machung der kleinen Sorten zewiß gebrauchten. Die ungehorsamen Meis ter und Gesellen aber sollten, vermöge der R. O., rach Ungnade gestraft, und-mittelst solches Erns tes zum Gehorsam und zur Gebühr angehalten verden. Weiter sollten dreyzehntens die Munza tande, zufolge des jungsten Turnbergischen Probationsabschiedes, von den Guldenern, 1eben der zergänzten Probir, noch ein ganzes Stuck, von den halben Gulden, nebst der Prox oir, noch zwey ganze Stücke, von den Zehes tern sechs ganze, von den halben Bagen zes jen, von den Kreugern und gunf hellern fünfs iehn Stücke, von den Pfenningen und Zellern iber ein Loth, mit einem Zettel, nach dem dißi falls vorgeschriebenem Formular, in die Probitsouchsen einstossen.

Es hatte auch vierzehntens der Frankische Rreis Wardein, zwischen dem legtern und gigen Prodationstage, etliche verbotene, und etliche Sorten der Schweiger: Thaler, ingleichen andere Münzen, wie auch vier Sorten der R. Gulden, welche zu Basel, Freyburg, Colonar und Breisach gemünzt werden, und der R. MI. O. an Rorn und Schroot gemäß senn sole en, sür sich prodirt und aufgezogen, welche vier Sorten von ihm, taut seines übergebenen Berzeiche nisses, am Gehalte zu gering besunden worden. Ein gleiches hätte man dey der iho nochmals 3. Eur. vorgenommenen Probation dieser Gulden, 1572 wiederum bemerkt, und man ware daher anfangs gewillet gewesen, sie in den drey Kreisen zu vers bieren. Weil aber, der Probation halber, bes fere Richtigkeit auf die nachste Zusammentunfe angestellt werden solle; so habe man dieses Wert noch bis dahin verschoben, und überlasse es dem Gutbefinden der gürsten und Stände, diese Sorten mittlerweil selbst probiren zu lassen, da mit man, bey ber nachsten Probation, besto bessern Bericht barüber geben konnte. wurden funfzehentens die Rreis : Wardeine ermahnet, auf alle Gorten der Reichs , und andes rer einschleichender Münzen, zwischen den Pros bationstagen, eine wachsame Aufsicht zu haben, selbige fleissig zu probiren, und die etwa befundene Mangel auf den Probationstagen zu berichten. Da auch sechszehntens der Frankische Rreiss Wardein angezeigt hatte, daß vornehmlich mie der Schweizer Minze ein groffer Betrug vor gehe, indem ben etlichen Gorten ber Thaler um 9. Gulden 28% Rreuger ju boch ausgebracht werde, und etliche drey Bazenstücke nur drey Kreus Ber wehrt senen; so wurde beliebt, alle Schweis ger Minzen zu verbieten, aufzutreiben, und nicht zu gestatten, daß sie in den drey Kreisen eingenommen und ausgegeben werden dürften. Ingleichen sollte siedzehntens in den drey Kreis sen das Ausmünzen der halben Bazen bis auf den nächsten Probationstag eingestellet werden. Weil auch achtzehntens vas Remedium, durch den Speyerischen R. 21., ganzlich abgeschaffet worden †); so wurde verabschiedet, solches der Probationsordnung einzuberleiben, damit die Minns

<sup>†)</sup> S. in diesem VIII. Bande der 27. T. R. S., S., S. 295. sub n. 14.

Minimmeiffer und Wardeine, ben Verleffiner 3. Chr. folder Ordnung, babon Bericht und Wiffens 1572 Schaft erhielten. Weiter und neumzehentens vers alich man fich uber ein Schreiben an ben Er33. bon Salaburg, weil er auf ben ingigen Drobas tionstag weder feine Rathe, noch feine Dros birbuchfen, Wardein und Mungmeifter ges fchieft batte \*); beemegen er erfucht murbe, Diefen Mangel bev bem nachsten Probationstages ber Bebubr nach, ju erfegen.

Enblich und zwanzigftens waren bie auf bie fem Probationstage berfammelten Rathe und Befandten ber einhelligen Meinung, bag bie gir ften und Stande ber brev Rreife, obaleich bie Benachbarten und ber Defterreichische Rreis in Erctution ber R. M. O. faimig blieben, Dennoch Diefelbe, mittelft ihrer obrigfeitlichen Bes malt, eben fomobl erhalten fonnten, als andere auslandische, und befonders Jtaliamiche gurs. fen und Obrigteiten, welche ihre befondere Minsen batten, und bandbabeten, obaleich ibe re Gebiete, ben lanben nach, nicht fo weitlaufs ein, fie auch mit eigenen Bergwerten nicht verst Telben maren, fondern alles Silber und Gold que Teutschland befommen mußten. Mufferbem muße ture in

\*) Daf fich ber ErrB, von Salvburg ber R. HT. O. nicht babe unterwerfen wollen , folde aber nachber , boch noch angenommen habe, dovon f. den VII.; Band ber VT. T. R. B., S. 388 : 492, paffim. Er muß fich aber bernad boch wieber anbers bedacht boben, benn in ber Unterfebrift bes Thenbere. Mins. Prob. Abschiedes vom 6. Map 1572. ftebet wegen bes Bayerifchen Breifes folgentes: "Bervafins Sbrig Doct : boch von wegen Calse , burg quantum ad monetam attinet : CVM PRO-"TESTATIONE". O. Sirfe I. C. T. II. D. 140.

3. Che. ten auch die gursten und Stande dieser drey Krei 1572 se vornemlich die Zoheit ihrer Reputation und Standes, nebst der Beforderung des gemeinen Mugens, in Erwägung ziehen, ingleichen die Vermeidung ihres eigenen hochsten Mache theils, und die Schmalerung ihrer Linkunfte und Rammerguter, die bey ber geringen Munze taglich mehr fallen mußten, bedenken. Dann wenn ben geringern und verbotenen Münzen wiederum Thur und Thore eröffnet, und den Landesverderbern, zu Suchung ihres unerbarn Gewinnstes, nachgesehen werden sollte; so würde bald das ganze Reich mit der gerings den Munze wieder angefüllet werden. Hingegen würden die fremden Mationen des guten Geldes und Silbers, welches im 3. R. Teuts scher Mation aus Gottes milder Gnade gewonnen wird, machtig, und hessen, zu hochster Verkleinerung, Spott und Verderben der gursten und Stande des 3. R., den teutschen Unterthanen für das Rorn des guten Silbers und Goldes die Spreuer ihres, mit unerbarem Besuche, eingebrungenen Kupfers in Sanden, welches also um so mehr die gursten und Stande ver drey Kreise bewegen sollte, bey der einmal angefangenen Exekution mit Ernste zu beharren. Da nun auch solches zur Wohlfahrt des gemeis nen Mugens, jum Aufnehmen der Stände eigenen Rammergüter, Gefälle und Linkunfs te, und der Teutschen Mation zum Ruhme und Reputation gereichte, hiernachst die gürsten und Stande der drey Kreise von Gott in einen fregern, ansehnlichern und machtigern Stand geschet waren, als die ausländischen gürften, welche doch ihre eigene Minzen blos vadurch ers hielten, daß sie, Kraft ihrer obrigkeitlichen Gewalt, die Derbtecher ernstlich und unnachläßig 3. Ebr. bestraften; so wurde, deremdge der unter den 1572 drey Kreisen aufgerichteten Correspondenz, auch nech verabscheder, daß die Stetter und Stänzde der dere Kreise die R. M. D. und ihre Ereskution, obgleich andere solches aus Nachläsigkeit unterließen, oder nicht vollziehen wollten, mit allem Ernste fortseren könnten, und es auch würssich keisen sollten und wollten ').

Muf bem hierauf ju Murnberg gehaltenem 27 Mon. Grantischen Kreistage murbe nun ben Kreis Standen eine umftanoliche Macbricht und 2164 Chriften ben bemjenigen gegeben, mas ju Rettens fourd porgefommen, und beschloffen morben, ba: mit fie besonders megen ber verbotenen Schweis Ber : Minge Die nothigen Mandate fonnten aus geben laffen. Und weil auch die vier Rheimsche Churfürlien und die vier Landgrafen von Sels fen dem Grantischen Rreife, mittelft eines, auch an den Bayerifchen und Schwabischen Rreis gerichteten, Schreibens, ihren gu Bacherach ? Det. gemachten Probationsabschied jugeschicht hatten; d. e. fo murbe folder nicht nur ben grantifchen Rreis ffanden zu ihrer Machricht mitgetheilt, fonbern auch ben beiden vorgebachten Breifen, mit einem Schreiben, überfchieft f). 27970V.

Der Erzh. Ferdinand wollte sich zwar, wie aus dem dieher angesährten erschtlich ist, in keine Krühn, s Correspondenz mit den drey Arcisen, Franken, Dageen und Schwaden einlassen, noch weniger ihre gemeinschaftliche Corresponsdenzuge mit beschicken. Indessen ließ er doch, wogen wogen

i) 2170fer, L. c., P. H. n. 59. S. 2-22. p. 239-253. unb Siefet L. c., T. H. n. 60. & 61. p. 153-162.

<sup>(1)</sup> Mofer, l. c., P. II. n. 60. §. 5 fq. p. 258 fq.

#### 736 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Che megen ber , in feinen Dorder Defterreichischen 1572 ganden, eingeschlichenen auslandischen und vers botenen Mungen, gegen Ende Des Sabre, ju 4 Mon. Coffnis ein Derzeichnif von benfelben publiciren. welche und wie boch selbige bis auf weitere Derordming bes Raylers und bes & R. R. angenommen merben follten. Bermoge beffelben follte man 1) bie eidnenoffischen nangen Thas ler für 68. Rreuger und die halben für 34. Rreuger einnehmen und ausgeben; 2) bie Dabfts lichen, Bononier, Stolberger, Schweiner, als Juger ober Churer Dreybanner, fur 10. Breuper; 3) bie fogenannten eidgenoffischen Behmischen ober Dreytreugerftucke follte man gwar für voll nehmen, aber die Unterwaldner mit ben drev Schildlein, die Buger und Churer nicht hober, ale um 8. Schwar ober o. leichte Pfenninge; 4) bie Churer und Juger Bebener um 8. Rreuger, Die neuen Churer balbe Barlein um 5. Schwar ober 6. leichte Dfens minge, ingleichen die gangen Schweiger und alten Churer Baren um 11. Schwar ober 12. leichte Pfenninge, und bie halben um bie Zelfte, hingegen Die grangofischen Stieber, auch Genfer und italianische balbe Baren und Sorten, welche bisher unter ber Schweiners munge mit courfirt batten, ferner bie andere eids genoffische gange und halbe Doppelvierer, als Lucerner, Buger und bie mit ben drey Schile ben, follten ganglich verboten fenn, bie ju Bafel. Prevburg im Breifigau, Thann, Colmar und Breifach geschlagene Mungen aber fonnte man in ihrem bisberigen Wehrte ferner nehmen; 5) bie alten grangofischen Dickpfenninge fur 22. Kreimer, Die Lothringer und Bidgenoffische aber nur um 20, Kreuger; 6) bie Miederlans disch

disch & Obilippischen Zwanzigbägner um 76.9. Che. Reutzer und bie halben Philippischen Zehen, 1572 pagner für 38. Rreuger; 7) bie Ronige Dbis ippischen Thaler, welche man bisher fur 18. Bagen ausgegeben, binfuro nur um 60. Rreus ger, die Ronig Philipper Dierbagner um 15. Rrenger und die groffen Miederlandischen 3es bener, mit bem Moler und Spanischen Wape ben, für 9. Rreutzer; endlich 8) was die gerins gere Wahrung ber Pfenninge und Beller bes ange, follten allein bie im Reiche und von ber Bradt S. Gallen bisher geschlagene Dfenninge und Beller für Webrichaft genommen werben. Lebrigens follten auffer Diefen verzeichneten Mings orten fonst alle andere, als pabstliche, franzos lische, eidnenossische, schweinerische, wels iche, lothringische, und vornehmlich niederlans pische und schwedische gange, balbe und viers els : Thaler, auch alle andere auslandische Mungen, als moben ein groffer Betrug befunen murbe, ingleichen auch die Bleinere und gerinzere Sorten, als bie Coffniger Rreuger, und nie eidgenoffische, auch in ben dery Bunden jefchlagene Mungen ganglich und ben fchwerer Strafe verboten fenn ').

In bem Oberfachfischen Rreise murben in diesem Jahr auch zwey Ming Probations satte gehalten, und groar ber erfte ju Leipzit, auf admer. welchem beschloffen murbe, bag man auf ben Tag Urfula b. J. ju grantfurt an ber Oder wieber gufammen tommen, die famtlichen Mung, buchfen mitbringen, felbige nachfeben und bie gemung:

1) Sirfd, l. c., T. H. n. 69. p. 171. fq.

17. R. S. 8. Th.

1572 gemünzten Werke probiren wolle m). Balb bar: 20 Mpr. auf publicirte ber Churfurst August von Sachsen ein abermaliges Munzmandat, morin er sein, zu Ende bes vorigen Jahrs, erlassenes Mings Woickt \*) erneuerte, und baffelbe, weil ihm nicht durchgehends nachgelebet worden, mit Bedrohung ernstlicher Strafen, allen und jeden von neuem einscharfte "). Es wurde ferner, von Geiten bes Obersächsischen Kreises, ein Verzeichniß der im Rreise zugelassenen, und auch der valvirten groben und kleinen Münzsorten in Druck ges geben, und die Abbildungen der Münzen in Zolsschnitten beigefügt, damit ein jeder sich dars nach zu richten wisse "). Der zweite Probatis as Det. onstag aber gieng hierauf auf den bestimmten Tag zu Frankfurt an der Oder würklich vor sich »). Was aber eigentlich auf diesen beiden Probatis onstagen in Münzsachen berathschlaget und vets

m) Müllers Sachs. Annales, ad a. 1572., p. 160.

<sup>\*)</sup> S. weiter oben in diesem VIII. Bande der 27. T. R. G. , S. 627:631.

n) Birich, l. c, T. II. n. 55. p. 139.

Der Titel dieser iho seltenen Schrift ist: Vorzeicht nus und Gepräge der Groben und Aleinen Müntsforten, Welcher sich die Churfürsten, Jürssten, und Stende in dem Obern Sächsischen Arais, vermöge des Zeiligen Reichs Müntsordsnung, und daraust ervolgten Arais und Probatisonstägen vorglichen, darinne ansangs die Guten Taler, so hinsuro geng und gebe, sein sollen, Und dann volgents auch die Groben und Aleinen gering gen Valvirten Sorten zubesinden, so aust den Bruch, in die vorordente Wechstel geantwertet werden sollen. Anno 1572. Gedruckt zu Leipszig, 4.

p) Müller, 1. c., ad a. 1572., p. 761.

verabschiedet worden, kann ich wegen ermangeln: J. Ebr. per Nachrichten nicht näher anzeigen. 1572

Daß hiernachst der Miedersachsische Kreis iomobil schon im vorigen Jahre zu Zalle, als uch in dem itzigen zu Lüneburg gleichfallsm.Apr. Mung Probationstage gehalten, und sich end= ich über eine gewisse Valvation ber bisher im Kreise gangbar gewesenen, nunmehro aber oerbotenen, aus und inländischen, gröbern ind kleinern, goldenen und silbernen Münze örten verglichen habe; kann man aus der in dies em Jahr in Druck gegebenen Miedersächsis chen Valvation 1) ersehen. Mithin also auch dieser R. Kreis sich nunmehro den bisher, im Nünzwesen, ergangenen R. A. und Verords nungen bequemet hat, und selbige zur Erekution u bringen, sich angelegen senn lassen. Es ließ auch jierauf der H. Julius von Braunschweig & Lus ieburg & Wolfenbüttel in seinem lande ein bes onderes Mung & Boickt publiciren, worin er ernst: 25 Gpl ich befahl, das verbotene Geld überall nicht, die nunmehro valvirten Munzsorten aber nicht anders, als nach Maaßgab der gedruckten Mies dersächsischen Valvation, zu nehmen; doch solle ien vorerst, in seinem gürstenthume, auch noch Die

9) Der Titel dieser ebenfalls seltenen Schrift ist fol gender: Miedersachsischer Valuation Druck, Als lerhand Grober und Aleiner Müngsorten, So nun hinfurder vermige des Beiligen Reichs Mungordnung, zum theil genge und gebe sein, und bleiben, jum teil aber umb jren gebürenden werdt, in Wechssel geantwortet, in Tiegel ges worffen, vnd in gute Reichs Munge vormendet werden sollen, wie sich die Fürsten und Stende des Niedersachssischen Kreisses, dessen also mit eine ander voreiniget, vnd vorglichen. Apno 1572. 3. See die Mariengroschen, ganze und halbe Lübis 3572 sche Schillinge, Matriere, Körtlinge, Psenseninge und Scherfe, nach der Valvation und Watdirung genehm senn und gängig bleiben. Diese Sürstliche Wolft sies nun zwar der Kath zu Braunschweig in der Stadt anschlagen, süger aber einen Techenanschlag ben, worin derselbe die Battenbergische und der Stadt Zetword Sildbers und Matriengroschen, wie auch die Zetwerderstiebe Matriengroschen, wie auch die Zetwerderstiebe Matriengroschen, wie und sie der tenbergische Matriengroschen, wie und sie am Gebalte viel zu geringe wären, gänzlich verbot, und daben alles Deschneiben der Sildbergroschen oder anderer Münzen, das Zuswippen und Exanassuren, des Kuswippen und Exanassuren, des keisesstrase, untersagte 5).

Der Miederlandisch & Wefffalische Rreis m. Maio bielt bigmal feinen ordentlichen Ming , Drobas tionstag ju Coln, auf welchem, laut bes borban 13. May benen Abschieden folgendes vorsiel und beschloffen wurde. 1) Wurde der Ansang mit Broffnung und Drobirung ber von Munfter, Julich, Lite tich, Offfriesland, Coln und Hachen überfchich. ten Mingbuchfen gemacht; ba man bann ben ber Munfterischen Buchfe fant, bag bie gangen Brofchen fehr ungleich ausgestückelt worben. alfo bag ein Stuck etliche Hen leichter, als bas andere gemefen. Desmegen murbe ber anmefenbe Munfterische Wardein vom Rreife in Ders ffrickung genommen, um ibn wegen feines Der gebens bemnachft jur Strafe ober Abtrag gieben au fonnen; wegen bes, Rrantheits balber abmefenden, Minfterischen Minsmeifters aber murbe an ben Bifchof von Munfter geschrieben, bag er von ibm

r) Rebumepers Br. Luneb. Chronica, P. III. c. 62. p. 1010 fg.

ibm Caution nehmen, und ihn anhalten solle, die I. Ebr. von ihm gemünzten Groschen wieder einzuweche 1572 seln und zu verbessern. Ben der Jülichischen Munsbuchse fand man zwar auch einigen Mangel, bes ungleichen Stückelns halber, ben ben Lands sorten und Hellern; weil es aber nur zwey ober drey Aeß zum höchsten betrug, so ließ man es ben einem ernstlichen Verweise und Bedrohung des Julichischen Münzmeisters bewenden. 2) Wurs de, wegen der spaten Unfunft einiger Gesandten der Minsstande auf den Probationstagen, und wegen. der von einigen, unter dem Vorwande, daß wenitt gemunzet worden, unterlassenen Linschickung der Münzbüchsen, verabschiedet, daß hinfuro ein jeder Mungstand, ben willkührlicher Stras fe, jedesmal punktlich auf den 1. May und 1. October seine Bevollmächtigte auf den Pros bationstags schicken, und ihre Munzmeister und Wardeine mit den Büchsen zeitig einkommen solle ten, bamit man mit bem Werke nicht aufgehalten wurde; wie dann auch ein jeder, obgleich nicht über awen bis dren Werke ben ihm gemunget worden, hins furo seine Munzbuchse, wo nicht durch den Munzo meister und Wardein, boch burch eine sichere Pers fon, mit ben Schlusseln, zeitig überschicken solle. 3) Diejenige Mungstande, welche kunftig ihr Münzregal in der Stadt Coln, als einer von den vier Kreis, Münzstädten ausüben, und keinen eigenen Wardein halten wollten, sollten sich bes in der Stadt wohnenden Julichischen Wardeins bedienen, weil man bedenklich fand, ihnen den von ihnen verlangten, Stadt & Colnischen Munge meister zu bewilligen, da derselbe zum Generals Kreis, Wardein bestellet worden. Da hiernachst 4) ver ErzB. von Cambray anzeigte, daß ihm, Haa 3 auf

#### 742 Achte Periode. Zweite Epocha.

3. Edi auf dem lettern Deputationstage zu Frankfurt,
3.572 nachgelassen worden, ausser den viet Munssädern
im Areise, seinen eigenen Munsplag zu haben,
und deswegen einen Munsmeister und Aleinsschneider dem Areise präsentitte; so wurden dies
se in Kod und Psticht genommen, und dem Krasbischof auch sein weiteres Gesuch bewilliget, das
er, wegen des desumenitten Mangels der kleis
nen Munsschen in seinem Lande, nach der dies
sen Munsschen den mehr in großer Anzahl, und
ohne sie in andere Länder zu verführen, sollte
können schlatzen lassen.

Berner und 5) wurde bem Grafen von Dit. Friesland erlaubt, R. Guldener ju feblagen, boch bag er ingwischen bas Reichsthalermungen folange einstelle, bis ihm foldjes, auf einem Pros bationstage, wieder mare erlaubet worden, und bag er feine Gulden im Umtreife einziehen und Die Umschrift nach einem ihm gegebenen 21bs tiffe machen lassen solle, damit man es für einen Gulden besto eigentlicher erkennen moge. Sin gegen wurde ibm fein anderes Begehren, in ben gu Schlagenben neuen tleinen Landmungen von ber R. M. O. etwas abgeben ju durfen, abgeschlas gen; megen ber Witten und halben Witten aber hatte es tein Bedenken, boch daß vorerst nicht mehr, als 100. Mark feines Silbers gemungt, und felbige nicht aus bem Lande geführt werben follten. Inzwischen sollte ber Graf von seinen ge-mungten Gertger & Steuffern hinfuro ben R. Apfel und die darin gesehte Siffer 2. weglassen, weil fie, mit foldem Geprage, in der gorm etlichen bale ben Bagen gleichten, und badurch allerhand Unrichs Unrichtigkeiten verursachet werden konnten. Die 3. Che. 21ebtissen zu Thoren prasentiere zwar 6) dem 1572

Rreife gur Beeidigung ben Deter Buffenhofer sum Munsmeister und Zeinrichen von Garte weiler jum Wardein. Weil man fich aber erine nerte, bag wegen bes erftern ichon ehmals allers band Bedentlichteiten vorgefallen, und ber andere, oder der Wardein, zu seiner Justisstation nicht erschienen war; so wurden selbige nicht zugelass fen, bingegen ber Mebtiff in frengestellt, in einer von den vier Rreis Mungftadren, burch bie bas felbit vorhandene und vereibete Mingmeifter und Wardeine, mungen ju laffen, ober andere stes nugsam qualificirte Personen jum Mingmeis fter und Wardein bem Rreife zu prafentiren, Dachbem auch 7) ber Eble Dietrich Bruntborff und Battenberg, Berr ju Unbolt, auf bem igis gen Probationstage, fein Kayferliches Mungo privilegium im Original vorzeigen, und baben versprechen laffen, sich in feinem Mingen ber 2. 17. O. und ben R. 21. gemaß zu verhalten; fo wurde ihm nicht nur erlaubt, fein Mungregat in einer ber vier Mungftadte bes Kreifes auss giruben, fondern auch feine gebuhrende Seffion thin angewiesen, um ben Mungfachen mit beys wohnen zu konnen, und felbige mit berathschlagen au belfen. Huf feine fernere Brelarung aber, bag er in ber Stadt Coln mungen laffen, und fich biegu bes Stadt Colnischen Mungmeistere, tus bewig Gramvalots, und bes Tulichischen Wars Deine, Beinrich Rraubergs, bedienen wollte, wurs De ihm foldes gleichfalls bewilliget, und biefe beide Schon beciditte Dersonen angewiesen, fich bieben nach Vorschrift der Reichs , und Breis , Ords nung au verhalten. Endlich und 8) ba au gleicher

#### 744 Achte Periode. Zweite Epscha.

3. Ebt. Zeit auch die vier Aheinische Chursürsten ihren 1572 ordentlichen Münzprodationsrag hielten; so er mangelte der Westfälische Areite nicht, mit den felben, vermöge der im Reiche verabschliedeten Cortespondenz in Münzsachen, ein und anderes mundlich zu conferiten, wie dann auch von dem, was vorgefallen, dem Odet & Aheinischen und Tieder & Sachsischen Areise Viachricht gege ben wurde 4).

> Bon bem Ober & Rheinischen Rreise mur ben in diesem Jahr zwey Probationstage gehab ten, von beren erfterm ober, welcher im Mars monat vor fich gieng, ich teine Machricht geben fann; bingegen von bem andern, ju Worms im Weinmonat gehaltenem, ift ber Abschied im Drucke vorhanden. Huf bemfelben erschienen nun bie Besandten ber Bischofe von Worms Speyer und Strasburg, bes 21bts von Murs bach und Luders, ber Pfalgrafen Reichards ju Simmern und Georg Zansens ju Veldens, bet vier Bruder und Landgrafen von Zeffen, Wil belms ju Cassel, Ludewigs ju Marburg Obiliops ju Abeinfels und George ju Darms Hadt, ferner ber Brafen Johanns ju Maffaus Saarbruck, Ludewigs ju Stolberg & Romge ftein, und Bans Beinrichs und Emichs ju Leis ningen : Dagsburg, enblich ber R. Stadte Straßburn, Worms, Frankfurth und Cols mar. taut bes gedachten Abschiedes wurden aus forderst die Mungbuchsen eroffnet, und die barin befindlichen Mingen, burch ben Rreis : Wars dein, bie grantfurter Mungen aber, weil bie Stadt ben erftgebachten Kreis , Wardein gebrauch

Sirfch, I. c., T. VII. n. 79. p. 90-94.

brauchte, burch zwey andere unpartevische Warf J. The beine probirt, auch fobann ben Gefandten von 1572 biefen brey Wardeinen umfranblicher Bericht abs gestattet, wie fie jegliche Droben befunden habent Man verglich fich hierauf, wegen bes folgenden Probationstages, wieberum zu Worms auf ben I. May jufammengufommen, und wenn etwa in zwischen ben einem ober andern Mingstande eine Deranderung mit ben Mingmeistern ober Wardeinen fich ereignen wurde, follte es von einem solchen Stande, mit Bestellung bessen Machfols tters, bergebrachter maffen gehalten werben. Ingleichen follte, wegen 'er guten Correspondens mit den benachbarten und angrangenden Kreis fen, die bisherige Urt ferner beobachtet, und bas, was vorgefommen, ihnen mitgetheilt werben. Beil es aber Cheine, daß fie von ihren Miggins figen und geinden ben bem Rayfer angegeben worden, als wenn in ihrem Rreise ber R. M. O. survider temunget murbe, und besmegen telcharfs te Rayferliche Reffripte an fie ergangen waren, olches aber fich nicht fo verhielte, fonbern vielleicht br Geprage von falschen Mungern nachges schlagen worben, wie bavon, auf bem igigen Orobationstage, galle von Konigstein vorges pracht worben; jo beschloß man beswegen, ein Ente chuldigungsschreiben au ben Ravser abgeben u laffen. Bofern auch etwa, zwischen diesem and bem nachsten Probationstage, bon bem Thur & Rheinischen, Westfälischen und andern Kreifen, ber Munge balber, ein ober anberes an nie Kreisausschreibende gursten einlaufen mur be, follte daffelbe ben Mungfranden, auf ihre Ros ten, überschickt werben, um fich befte beffer bare nach richten au fonnen. Hebrigens ereignete fich auf Haars bies

#### Athte Periode. 3weite Epocha.

3. The diefem Probationstage abermals ein Streit me 1572 gen bes Porfiges swifthen ben Gefandten ber Dfalzgrafen ju Zweybruck und Deldenz, und ba ber Letztere ben Vorfitz einmal eingenommen batte; fo blieb ber Erftere, nach eingelegter Dros teffation, von ben Seffionen wett. Der 216 4. Det Schied endlich murbe bon bes Bischofs bon

Worms, bes Pfalzgrafens von Simmern, bes Grafens von Maffau , Saarbruck und ber & Stadt Strafburg Befandten unterschrieben

umb tteffettelt 1).

Rulefit ift auch noch bes Chur & Rheinischen Rreifes ju gebenfen, welch :, auffer bem fur; bor bin gebachtem "), und zu Coln, im Marmonat gehaltenem Probationstage, auch noch einen ans Bern im Ocrober ju Bacherach hielt, ben bie vier Landgrafen von Zessen, als Consociere bes Chur , Rheinischen Rreises, auch wieberum ber Schickten. Sowohl von ben vier Churfues ften, als auch von ben Landgrafen, mie ben landgrafen Philipp ausgenommen, maren bie Mingbuchsen borhanden, und man fand, nach ber bon bem Kreis Wardein anaestellten Drobe. bag die fammtlichen Mungen, an Schroot und Rorn, bem Mungedickte gemaß, und jum Theil noch etwas reichlicher geschlagen worben. Sierauf Abergab ber Rreis Warbein ein Verzeichnis bon einigen, bin und wieber im Reiche geschlagenen und verbreiteten Mungen, welche er zwischen dies fent und bem porigen Probationstage probite, und ungleich gefunden batte. Weil nun Diefe Sorten groffentheils im Ober & Rheimifchen Kreife waren ausgemunget worden; fo fand man

t) Sirft, l.c., T. VII. n. go. p. 94-97.

#### Befchichte B. Maximiliandibes 3meilen. 747

für nothig, folthes ben gedachten Breis ju verd Den ftandigen. Wegen ber Hufficht, bes Verfah, 1572 tens und Bestrafung berjenigen, welche bas robe Silber, und Die gute R. Minge ausführen, ber auf andere Urt gegen die & Minggefege janbelten, follten bie Stande an basjenige zu erinnern enn, mas davon bereits in den Confittutionen und Erefutionen bes Ming & Boicfres verorbnet vare. Das übrige biefes Abschiedes betrifft bas bem Brafen Ludewig von Stolberg und 200 nigftein zur taft gelegte unrichtige Mungen, bas Saufige Ausmungen ber Fleinern Mungforten, nie Einstellung bes Pfenningmungens, Die auf Die Mungen zu segende Jahrzahl und baher jahrs ich vorzunehmende Veranderung ber Munge ufen, die von Chur Trier und Seffen gwar ges uchte, aber ihnen abgeschlagene Erlaubnif, fo get iannte Current , ober Ufual , 201bus ju fchlagen, ie von bem Kreis : Wardein übergebene Dalvas ion ber Engelotten, Zeinrich & Rofens unb 10 Behif & Mobel, ben ben Schweigern verbotenen Bilbertauf, und bas Verbot ihrer Mungen, bie enque Hufficht über bie im Burgundifchen Breife geschlagene neue Ronigsthaler, bie noch efchebene Musfergung bes, in ben grantfurter Melfen, von bem Chur & Rheinischen Rreise nauftellenben Wechfels, u. a. m. ---

Dem Abschiede ist nun die von dem Churs theimschen Kreis Wardein gemachte Vals action einiger ausländischen groben Sorten n Golde angehänger, und betrift solche die Pors igalöser, Kosens und Schif s Nobel, alte Engelotten, und Goldgülden, die in Lotheins en, zu Mismat und Bern gemünget worden, die leg-

#### 748 .: Michte Periobe. 3meite Cpocha.

3. Ebr. letten von ber Stadt Mirnberg ausgegangenen 1572 Goldgulden aber batte man um ein Green ju gering gefunden. Das bengefugte zweite Ders Beichniß ber von bem Rreis : Wardein probirs ten Mingforten aber gehet auf bie Spanifche Doppelfronen, bie neuen Ronigsthaler, beren Orte und Zehener ober Zweybagner, ferner auf bie Churer Dreybanen, bie balbe Banen bon ber Stadt Worms, grantfurt, bem Bischof bon Speyer, bem Dfalgrafen Reichart ju Sime mern, ingleichen Brandenburgische und Roning Steinische balbe Bagen, legtere von zweverley Sorten, Ronigsteinische Pfenninge, und m Men geschlagene Goldgulden. Damit num bie drey correspondirende Kreife, granten, Bays ern und Schmaben von biefem allen bie nothige Machricht haben mochten, um auch ihre Maas regeln barnach nehmen ju fonnen; fo murbe ibnen bon ben vier Churfurften und ben vier Lands 7. Det grafen biefer Abschied, mittelft eines Schreibens. aberichicft ").

p) Sirich, A.c., T. H. n. 62. p. 163-171.





# Register der merkwürdigsten Personen und Sachen.

| 01                                                                                                                            | 21.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zachen, ffant geger                                                                                                           | n ben Prinzen von Oranien                                                                                                                                                                     | 367. f.                                                                                                    |
|                                                                                                                               | und Mecklenburgifder wirt                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
|                                                                                                                               | dmabischen und Frankischen                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
| men                                                                                                                           | Sayloudifajen and Armitrijajen                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
|                                                                                                                               | LI. f. wird Generalcapitain                                                                                                                                                                   | in han Wisher                                                                                              |
| landen 442. wird i<br>einen Rath der Ur<br>geweiheten Hut un<br>ten 476. seine gr<br>Streit mit der Kö<br>te 438. sein Einflu | Nachfolger der Oberstatthalter<br>nruhen an 452. bekomt von<br>1d Degen 475. läßt sich ein I<br>rosse Einkunfte aus der Stad<br>inigin Elisabeth 487. seine E<br>18 auf dem Reichstage zu Spi | in 452. ordnet<br>m Pabst einen<br>Denkmal erriche<br>t Alba 480. f.<br>Siebenstüberleus<br>eyer 498. 501. |
| Albrecht Friedrich,                                                                                                           | Herzog von Preuffen, R. D                                                                                                                                                                     | Naximiltans Ers                                                                                            |
| flavung seinethalb                                                                                                            | 0 0                                                                                                                                                                                           | 648. f.                                                                                                    |
| Andrea, Jac.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | 156: 168.                                                                                                  |
| Unhalt, Fürst Bernl                                                                                                           | hard stirbt 150. Joachim E<br>Lånder wieder zusammen                                                                                                                                          |                                                                                                            |
| Urias Montanus                                                                                                                | canver, wieber Zujannmen                                                                                                                                                                      | 15.1                                                                                                       |
|                                                                                                                               | t, und Ascheraleben, sorbe                                                                                                                                                                    | 476                                                                                                        |
| Salberstadt zurück                                                                                                            | , and appreciateden, prese                                                                                                                                                                    | rt Unhalt von                                                                                              |
| mit Bohmen 545.                                                                                                               | t von Sachsen, erneuert die<br>f. mird von Bohmen be                                                                                                                                          | Erbvereinigung elehnet 546. f.                                                                             |
| bekomt Verlängerui                                                                                                            | ng der assecurirten Uemter 6.5                                                                                                                                                                | 2:654. feine                                                                                               |
| Munzedicte                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               | 627. 738                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               | 25.                                                                                                        |

# 25.

| Baden, s. Philibert u                   | nd Philipp.         |                | ,             |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Baden Durlach, Ur                       | iprung dieser Linie | - 6 '4 mm 6 1  | 177           |
| Besançon, Verdun u                      | ind Cambray Judici  | i Oil nuo      | Stimme im     |
| Reichsitädtischen Col                   | legio               | 348            | add. 639      |
| Birsch, graffiches Gesch                | hlecht stirdt aus   | -              | 151. 11.      |
| Boweser, Paul                           | - Commercial Colors | 084            | 366           |
| Braumschweig = Grul                     | enhagenlaje sciage  | gegen Bi       |               |
| Wolfenbüttel                            | Pause and Sait ver  | unter han      | 365           |
| Buchau, die Aebtißin                    | tome etic lege 1333 | y anter bett : |               |
| laten vor                               | e                   |                | 1.81          |
| •                                       | σ.                  |                |               |
|                                         |                     | •              |               |
| Cambray, Erzstift,                      | hat noch 1570 die 1 | letite Stelle  | unter aller   |
| teutschen Bischöfen                     |                     | • • •          | 179           |
| Garl Margaraf von                       | Baden: Durlach      |                | 86. 11        |
| Carl IX. Konig von                      | Frankreich), seine  | Bermählung     | 437:440       |
| protestantische Gesan                   | dtschaft an ihn     |                | 440:442       |
| Coffiglione. Stadt ur                   | nd Marggraf         | /              | 678           |
| Chuefürstlicher besond<br>ten, S. XVII. | erer Nath wird als  | 3 eine Meuer   | ung bestrit   |
| Coln, dortige Bersaml                   | una einiger Kreisol | bristen 20. 80 | . Privile     |
| gium des Churfurste                     | n de non appellan   | do             | 431           |
| Commissarius, dazu                      | fan der ordentliche | Richter ni     | cht bestellet |
| - inergen                               | . 4                 |                | 364           |
| von Conde', Prinz,                      | wird erschossen     | o              | 31            |
| Consensus Dresdensis                    | oline selekellen    |                | 668           |
| Cosmus, Herzog von                      | Klorens, feine Erf  | jebung vom     |               |
| Großherzog von Het                      | rurien oder Toskan  | a, und Str     | eit darüber   |
| mit dem Kanserliche                     | n Sofe 134: 143.    | fein Ritt      | erorden ren   |
| S. Stephan                              |                     |                | 137. 1)       |
| Cryptocalvinismus zu                    | Wittenberg          |                | 665:673       |
|                                         |                     |                |               |
|                                         | <b>D.</b>           |                |               |
| 2 1 0 1021                              | •                   |                |               |

Deputationstage, Speyerische Verordnung deshalb 199 von Dietz, Grafen, deren Streitigkeiten mit ihren Halbbrüdern, den Landgrafen von Hessen 354. s.

## (P

Wibe, Streitigkeiten wegen der Schiffahrt 355. f. und des von Magdeburg erhöheten Zolls

| Wichingen, Abten           |                     | 37                   | 362                                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Emden, vom Herzog von      | Alba verklagt       |                      | 366                                     |
| Erboerbrüderung zwischer   | Brandenbur          | a und Domino         | III GARE E                              |
| zwischen Sachsen, Brar     | denbura uni         | Helien ernenert      | 666                                     |
| Erbvereinigung zwischen    | Bohmen und          | Sachion ornous       | et san f                                |
| Isenburgische wird bestät  | iat                 | Campen central       |                                         |
| Erfurt wird an Maynz ge    | mielen 425          | Wanantmantum.        | 43 T                                    |
| Etitet totto an weaping ge | 10101611 4334       | Berantiobetung       | 0.3                                     |
| Pulleriana Museuma ini     | and same            | in the second second | 679                                     |
| Excentions: Ordnung wi     | to any oem S        | peyernagen Reid      | distag vers                             |
| bessert :                  |                     | 198.                 | add. 205                                |
|                            |                     | Post                 |                                         |
|                            | 3.                  | • •                  | 3 1 4 11                                |
| Sabricius, Georg           |                     | •                    | 1 /                                     |
| von Ziesko, Graf, dessen   | 61000 00000         | (Stanes              | 435                                     |
| Pildebade Strain Abon B    | Ringe gegen         | Genua                | 358                                     |
| Sischbach, Streit über Be  | ivinigung eine      | is vortigen Woc      | henmarkts                               |
| 01                         | A1 AC .             |                      | 361                                     |
| Florenz, vom Pabst zum     | Großherzogthi       | um erhoben 📑         | 133:142                                 |
| Frankenthalisches Religio  | nsgespräch mi       | it den pfälzische    | n Wieders                               |
| täufern                    |                     |                      | 640 FF-                                 |
| Frankfurt am Mayn, P       | rivilegia 433       | . 680. borting       | or Moidide                              |
| Deputationstag von 156     | 9. 6. 90. a         | dd. S. XVII          | T) mogon                                |
| der Franzolischen Kriegs   | suge 90:931         | 95:100. 2)           | money Non                               |
| Gothaischen Erekutionek    | often 93. f. 10     | OCTES. Donu          | tationates                              |
| von 1571. S. 584: 599      | . 1) wegen de       | es Minimalana        | cationstay                              |
| 597. 2) wegen der Rei      | dis : Matriceel     | und how Manal        | 385.5872                                |
|                            |                     |                      |                                         |
| Frankreich, Pacifications  | ehict wan &         | Glavmain 9           | 6. 597. f.                              |
| Jugger, Ulrich             | coluct boll .       | Serman en E          |                                         |
| Substanta ihra Olasa ka    | um St Gatue         | al 36 11 mm          | 370. f.                                 |
| Juhrleute, ihre Klage be   | hu ar asolco        | th noer ofe 213      |                                         |
| Westfäsischen Landen       |                     |                      | 367                                     |
|                            |                     |                      | 1 -                                     |
| All and the second         | G.                  |                      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Georg, Pfalzgraf zu Sie    | mmorn Airke         |                      |                                         |
| S. Georg auf dem Schw      |                     |                      | 82                                      |
| Boldsonfie Landmarker      | to item is a second | O) contract of the   | 340                                     |
| Geschenkte Bandwerker      | , ratheritades 2    | ucanoat zu dere      | n Abschaf:                              |
| fung :                     | 304.                | 555.f. conf.         |                                         |
| Godisheim, Reichsdorf      |                     | T 0.0 T              | - 356. ex                               |
| Goslarisches Stift S. P    | eter                | • 1                  | 365                                     |
| Gotha, der Rath und die    | Burgerschaft        | erlangen ein f       | aisers. Dis.                            |
| natinanvat gegen Welchi    | llomungen           | •                    | 120 5                                   |
| Gothaische Exekutionsk     | ften, Speyer        | ische Entscheidu     | ng deshalk                              |
| , , ,                      | 0 I                 | 7                    | 2061220                                 |
|                            |                     |                      | Battee                                  |

| 757            | Register.                   |                  |             |
|----------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| Gottesanade,   | Rloster                     | 1.4              | 358         |
| Granvella, C   | ardinal                     | 45 T.            | 457. 501    |
| Gregorius X    | III. never Vabit            | 2.7              | 683.f.      |
| Grumbachifd    | e Handel, Klagen beshalb    | bey dem Rei      | idshofrach  |
| ,              |                             |                  | 374- f-     |
|                | ,                           |                  |             |
| 4.1            | 13.                         |                  |             |
| Zagenan wird   | jum Städterath zugelassen   |                  | 640         |
| Lamburg. 6     | inadenbrief von K. Maximil  | lian 120. E      | treit über  |
| ihre Reichsu   | inmittelbarkeit 349:353.    | die Englander    | verlegen    |
| ihren Tuchh    | andel von Antwerpen dahin   |                  | 487         |
| Consestante !  | C Prihect.                  | •                |             |
| Loinelbergisch | o Rorfaniluna evangelischet | r Fürsten 17     | 1. deren    |
| Beschickung    | des H. Johann William       | von Samjer       | 109. 1.     |
| Kurbittschrei  | ben an den König von Fran   | Freidy           | 172.1.      |
| Lovafola Whi   | ton                         |                  | -357        |
| Bervorden,     | Abten, hekomt ein Proteckti | orium und E      | onjervatos  |
| rium           | e e                         |                  | 433         |
| Beuwen, s. H   | ohen: Howen.                |                  | . 01.6.     |
| Bohen = Bowe   | n, Herrschaft, fällt an de  | en Graten vo     | u Endleu    |
| *              | 1                           |                  | 104         |
| Solstein bekom | nt ein Privilegium de non   | аррешандо        | 430         |
| Hornback, K    | loster                      |                  | 343         |
| 4              | 3.                          |                  |             |
| Facab letter & | Braf von Zweybrück und Bit  | tich, ftirbt 15: | r. Streit   |
| über seine Ei  | rhichaft                    |                  | 152:156     |
| More leure C   | A Main with the Man &       | Craham St        | diffelm ere |

| Jacob, tellet Otal bon Stochotta and Jacob, tellet             |
|----------------------------------------------------------------|
| über seine Erbschaft                                           |
| Jena, Statuten der Universität von H. Johann Wilhelm er        |
| novert und verhessert                                          |
| Joachim II. Churf. von Brandenburg, stirbt 642. seine Ger      |
| Chichte 043:045                                                |
| Johann Malaraf Molfgangs zweyter Sohn, bekomt durch            |
| Dessen Testament das Fürstenthum Zweybrücken 51. f. Ber        |
| Deffen Zestament bus gutsteinehatt Bruder über die darauf      |
| gleich zwischen ihm und seinem altern Bruder über die darauf   |
| haftenden Schulden                                             |
| Johann, Marggraf von Brandenburg: Custrin, stirbt 647          |
| Johann Colimir von der Pfalz 460. Dessen Vermahlung 171        |
| Johann Friedrich, Herzog von Sachsen, Restitution seiner Sobie |
| ne auf dem Spenerischen R. Tage 206. 208: 219. add. S.         |
| ne auf dem Spehersuhen die Euge zoon mit ihnen ben             |
| XXIII-XLIII. Erfurtische Landestheilung mit ihnen 659          |
| Johann Georg, neuer Churfürst von Brandenburg 645. dessen      |
| neue Erbverbruderung mit den Herzogen von Pommern 645 f.       |
| et .                                                           |
|                                                                |

.

(1)

er erbt die Neumark zc. 647. wirket eine kaiserliche Erklarung für den Bergog von Preuffen aus Johann Wilhelm, Bergog von Sachsen, eine verworfene Muns ge von ihm 117. f. Erneuerung und Berbefferung der Sta: tuten ber Universitat zu Jena 126. f. er bringt das Umt und Schloß Konigsberg wieber an sein haus 127.f. seine Rir. denordnung 129. er wird von benen zu Beidelberg versamtes ten evangelischen Fürsten wegen seiner streitbaren Theologen bes schieft 169. verliehrt wegen seiner Untwort den halben Theil seines Landes 171. conf. 206:208. 210. ff. add. S. XXIII-XLIII. erneuert die Erbvereinigung mit Bohmen 545. f. wird von Bohmen belehnet 547. sein in Ungnaden beurlaube ter Rath D. Dangel 365. Raiserlicher Begnadigungs; und Unwartschaftsbrief für ihn, mit Ertheilung des Erstge: burterechte 678. f. Juden, Privilegia wider sie 120. ihre Klagen beum Reichse hofrath 369

## 太.

Kammergericht, bessen Visitation von 1569. S. 114. s. add.
S. XVII-XXII. Bischof Marquard von Speyer wird Kams merrichter 115. Veränderungen und Visitation von 1570.
S. 221:243. add. S. XLIV. s. gemeiner Bescheid dessels ben für die Profuratoren 243. desselben Vedenken, wie die Processe befördert werden möchten 243:246. Speyerisches Reichetags: Bedenken wegen des K. S. 247:251. und Reichetags: Bedenken wegen des K. S. 247:251. und Reichsabschied 252:271. nebst kaiserlichem Memorialzettel 271:274. Visitation von 1571. S. 549:553. und Veräns derungen desselben Jahrs 553. s. Visitation von 1572, S. 684:700. und Veränderungen

700. s.
Kreistäge zu Nürnberg 83. 84. 117. 557. 559. 568:571. 701: 704. 706. 717. s. zu Ulm 86. 88. Coln 89. Jüterbock 556.

## L.

Landspergischer Bund, dessen Bundstäge zu München 1569. S. 118. 119. zu Landsperg 1570. S. 503. zu München 1572. S. 684.

Lindauer nersagen die Unterschrift des Zerbstischen Consenses 161 Ludewig, pfälzischer Churpkinz, Erekutor des Pfalzgraf: Wolf: gangischen Testaments
68. ff.
27. R. S. 8. Ch.
Bbb Ludes

Ludewig, Bergog von Buetenberg, wird Kreisoberfter Labed, Friede der Stadt mit Schweden 523. f. dortige Ber: samlung won Raufleuten aus den Hansestadten 636. Sendun: gen der Stadt an die Ronige von Schweden und Dannemark Beschickungen der Stadt von Schweden und dem Prin: - zen von Oranien 638 Laneburg, ungleiche Theilung in Diefer Linie bes Saufes Braun: schweigs Luneburg zwischen S. Ernst des Bekenners beiden noch übrigen Gohnen 129:133. vorige Geschichte seit S. Ernfts ibid. Tode Lupfen, Graf erbet die Herrschaft Sohen : Sowen 184 m. Markte, deren Unlegung erfordert kaiferliche Erlaubniß 361. f. 433 Magdeburg, Stadt, wider Arreste zc. privilegirt Magdeburg, Erzstift, Vermahlung des Administrators Joachim Friedrich 145:147. Mansfeld, Graf Volrath commandirt die zweybruckische Armee in Frankreich nach des Pfalzgraf Wolfgangs Absterben 40. f. hilft den Sugonotten ben Frieden zu G. Germain en Lave et: fechten 43. Graf Peter Ernst 43. Manefelbisches Schul: Leipziger Sequestrations = Abschied darüber denwesen 120. 503:518. f. Erfurtischer 657:665 Maximilian, Kapfer, seine Urkunden von 1569. G. 119. f. von 1570. S. 144. f. 430:435. von 1571. S. 544:549. von 1572. S. 676:682. seine Reichshofcanzlen : Ordnung 407 : 430. Friedenofdlug mit dem Woywoden von Cie: benburgen 436. Bermahlung feiner Pringeffinnen an die Ro: nige von Spanien und Frankreich 436:440. erneuerte Erb. vereinigung zwischen Bohmen und Sachsen 545. f. Kronung seines Sohns Rudolf zum König von Ungarn 680 Montcontour, dortiges Haupttreffen Morgtorien, mit beren Ertheilung wird fehr behutsam verfahren 363 Munnerstädtische Streitigkeit 340:343 Minsterischer Vergleich mit Tecklenburg 122:125. bestätigte Hofgerichts: und andere Ordnungen 354 Munzwesen, Speyerischer Reicheabschied darüber von 1570. C. kaiserliches Münzmandat von 1571. S. 301. Frankfurtischer Reichs : Deputationstag von 1571. S. 301 Mingverruf zu Augspurg 558. Unnisches Münzedick 304.

559

10000

559. Murnbergischer Kreistagsschluß 559. f. Schreiben der vier Rheinischen Churfürsten an den Frankischen Kreis 561. f. Schreiben der Kreise Franken, Bayern und Schwaben an die Schweißerische Eidgenossenschaft 563:566. Nürnbergischer Kreistag 568:571. Vorstellung einiger Dungmeister auf bem Probationstag zu Frankfurt 572:577. 580. f. Frankfurtis; scher Reichs : Deputations : Abschied 587:597. und Proclas Kanserliches Privilegium für die Munggesellen 602. f. Voglers zu Augspurg neues Minzwerk 604. West: phalischer Kreistag zu Edln 618. Mingeorrespondenztag zu Worms 619. Obersächsischer Kreistag zu Juterbock 620:627. Churf. Augusti Minzverordnung 627:631. Minzbedenken eis nes unbekannten Verfaffers 631:686. Eglingischer Stadte: schluß 641. f. Munzhandlungen von 1572. S. 701:748. Wormsische Versamlung und Schreiben an Bamberg und Brans denburg 704. f. Schreihen des Murnbergischen Probationes: tags brever Kreise an den Kaiser wegen Desterreich 714. f. und an die Eidgenossen 715. f. Schreiben des Regenspurger Pros bationstage an den Raifer wegen des Ergh. Ferdinand ic. 721:725. des Erzherzogs Verzeichniß der verbotenen Mungen 736. f. Churf. Augusti abermaliges Munzmandat 738. des Oberfachs. Kreises publicirtes Mungverzeichniß 738. Niedersächsische Bale vation 739. H. Julii von Braunschweig Mung: Edickt 739.f. Stadt : Braunschweigischer Rebenanschlag Münzprobationstag zu Nürnberg 1569. S. 116, und 1570. 6. 284. zu Regenspurg 1571. G. 563. zu Rurnberg. 1571. S. 566. f. zu Frankfurt 1571. S. 571:581. zu Leipzig 1571. S. 584. zu Boppart 1571. S. 604:609. zu Essen 1571. G. 610:618. breyer Rreise ju Murnberg 1572. G. 706:717. und zu Regenspurg 718:735. zu Mirnberg 735. zu Leipzig 737. zu Frankfurt an der Oder 738. zu Halle und Luneburg 739. zu Coln 740. zu Worms 740, f. Bacherach 746. ff.

## 27.

Non Massa, Graf Lubewig 455. 462. ff. Johann 459. 463?
Abolf, bleibt im Gefechte ben Heiligerlee

Massa: Saarbrück, Graf Johanns Testament

Meuser, Adam, Prediger zu Heidelberg, wird ein Türke 345. f.
Miederländische Unruhen von 1567 : 1570. S. 442: 502.

Blutrath 452. Gesechte ben Heiligerlee 464. Hinrichtung der Grafen von Egmond und Hoorn 466. s. Tressen ben Jem:

Bbb 2

min:

mingen 469. Sefechte an der Gete 474. ben Quesnoy 474. grosse Aussagen 478: 486. 492: 495. Wassergeusen 489. 491. f. Begnadigungsedickt und dessen Einschränkungen 495. f. Supplication einiger gestüchteten Edelleute auf dem Speperi: schen Reichstage

Momeny, ber Marggraf kommt 1570 zuerst unter den Sis und Stimme habenden R. Fürsten vor

### O.

Odernheim, Reichsborf 356 Westerreich, Aßecuration der beiben evangelischen Stände in Un: ter: Desterreich wegen ihrer Religionsfreyheit 526. ff. Oldenburg und Delmenhorst, darauf bekommt Holstein die An: wartschaft 430 von Oranien, Prinz Wilhelm 451. 455. ff. 459. ff. (sein Sohn Philipp Wilhelm, Graf von Buren 456. sein Bruder, Graf Johann von Massau 459. und Ludewig 455.) erste Spur set ner Religionsveranderung 462. Urtheil des Blutraths über ihn 466. ungluckliches Ende seiner ersten Unternehmung 475. Uns ternehmung zur See 489. f. 500. f. Kayserliche Mandate an ihn 676:678

# p.

von Petigliano, Graf Nicolaus, bessen Klage gegen seinen Bru:
der 363

Pfalz, Ursprung der Velbenzischen Linie und Stimme 46: 48. Trennung ber Neuburgischen und Zweybrückischen Linie durch Wolfgangs Testament

Philibert, Marggraf von Baden, Baden, bleibt in der Schlacht ben Montcontour 42. Machricht von seiner Ehe und Kindern 44. f. Frankischer Kreistagsschluß gegen seine Werbung 84

Philipp, Marggraf von Baden: Baden tritt die Megierung an 45. f. und führt die catholische Religion ein 46. bekommt eine ausserordentliche veniam aetatis

Philipp Ludwig, Psalzgraf, bekomme Neuburg durch seines Vaters Testament 50. vergleicht sich mit seinem Bruder Jos hann über die Zweybrückischen Schulben 69:71

Philipp II. König von Spanien, dessen Vermählung 436. f. 496. f. sein Verfahren gegen die Niederlander 442. ff.

Pius

| Pitts V., Pablt, ftirbt 682                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von Pleffe, altes Rieberfachstifdes Gefdlecht, beffen Erlofchung<br>673. Begifcher Beste biefer R. herrichaft 674. Braun-     |
| schweigischer Untheil daran 674. f. Mayngische Leben darin                                                                    |
| 875. f.                                                                                                                       |
| Polwiger, Paul 366                                                                                                            |
| Pommerische Erbverbruderung mit Brandenburg 645. f.                                                                           |
| Preussen, wie die Reichsacht gegen den Herzog erloschen 648. f. conf. 376                                                     |
| Privilegia von R. Marimilian 120. 144. f. 430. ff. 544. ff-<br>Prum und Stablo ericheint 1570 juerft unter ben gefürsteren R. |
| Pralaten 179                                                                                                                  |
| ₹.                                                                                                                            |
| Regenspurg, beftåtigtes Landrechtic. 545. beftåtigter Bertrag mit                                                             |
| dem Bischof und Domkapitel 673. f.                                                                                            |
| Reichart, Pfalggraf, erbt Simmern 82                                                                                          |
| Reichshofrath, beffen Anmefenheit und Sandlungen benm Opepes                                                                  |
| rischen Reichstage 354:406                                                                                                    |
| Reichsmatritel, Speyerische Handlung deshalb 276:283                                                                          |
| Reichspfandschaften, find nur auf gewiffe Jahre bestätigt morben                                                              |
| . 356                                                                                                                         |
| Reichsritterschaft, Odwabische, deren Rlagen gegen Defters                                                                    |
| reid) 2c. 371                                                                                                                 |
| Religionsbeschwerden von 1570. S. 339:343                                                                                     |
| Reuterbestallung und Artickelsbrief bes B. R., wird auf bem Spegerifchen Reichstage verbeffert 195. f. 310:337. add. S. L.    |
| von Rosenberg, Albrecht 374. f.                                                                                               |
| Rostockische Streitigkeit 383:391                                                                                             |
| Rothweilische Sofgerichteordnung, erneuerte 681. f.                                                                           |
| Rudolf, R. Marimiliane II. altefter Sohn, wird ale Konig von Ungarn gefront 680                                               |
| g.                                                                                                                            |
| von Sayn, Grafen, befommen ein Mungprivilegium 432                                                                            |
| Schiffabet auf der Elbe, Streitigkeiten darüber 355. f.                                                                       |
| Schleswig, Streit über die Eremtion des Stiftes 350:353                                                                       |
| Schwarzburgische Grafen, ihre Streitigkeiten unter sinnder<br>391. 397: 406. und mit dem Chur: und Fürstlichen Haufe<br>B663  |
| 2003                                                                                                                          |

Survey Congle

Sachsen über die Steuer: und Cremtionssache 391:393. Graf Sunthers Supplication um die Sesion und besondere Stimme im Fürstenrathe 393:397.

Schweinfurt, tritt die Schußgerechtigkeit über zwen Reichsdorfer ab 356. f. erbittet sich den Bischof von Bamberg zum bestäns digen Commissarius 363

von Schwendy, Lazarus 374. Verfasser der Renterbestallung

Senfeld, Reichsdorf 356. e).

Siebenbürgen wird dem Woiwoben Joh. Siegmund erblich über: lassen

Simmern, Pfalzgrafen Georg und Reichart 82. 180

Speyerischer Reichstag von 1570. S. 174. add. S. XXII. f. Berathschlagungspuncte 188:190. 1) von Einschränkung des Kriegsvolks und der auswärtigen Kriegswerbungen in Teurich: fand 190: 196. add. 555. 2) von Beforderung des Landfries bens 196: 200. von Türkenhülfe 201: 205. 4) von Er: ftattung der Gothaischen Erefutionsfosten, und Restitution ber jungen Sohne des S. Johann Friedrichs 206 : 220. add. S. XXIII-XLIII. 5) von Berbesserung des Reichs: Justibwe: fens und der R. G. D. 221. 2c. 246:271. ff. 6) von Bies derherbenbringung der dem S. R. entzogenen Lander, Rectificas tion der R. Matricul und dem Moderationswesen 274: 283. add. 556. ff. 7) vom R. Munzwesen 284. 286: 301. und vom R. Policeywesen 304:307. 8) von der zwischen etlichen Standen streitigen Gegion 308 : 310. add. S. XLV. gehängte verbefferte Reuterbestallung und Artickelsbrief ber Teut: schen Knechte 310:337. u. G. L. Handlungen in Religionssachen 3381345. Sindtetag 346: 349. Streit zwischen Holftein und Samburg 349:353. Handlungen des Reichshofrathe auf diesem R. Tage 353": 406. Reichshofcanzley: Ordnung 407: 430. Urfunden des Raysers von diesent R. Tage 430:435. Oup: plication verschiedener aus den Niederlanden geflüchteten Edele leute 497. f. add. S. LI. was wegen ber R. Stadte Stand, Stimme und Sesion vorgefallen O. XLV - L.

Städtetag zu Donauworth 1569. G. 119. zu Speyer 1570. G. 346:349. zu Eßlingen 1571. G. 638:642.

Stettinischer Friedeneschluß zwischen Dannemark, Schweden und Lübeck

Sylvanus, Joh., schreibt wider die Gottheit Christi

345

alonote .

#### T.

Trier, Entscheidung des Kammergerichts in der Eremtionssache des Abts zu S. Maximin 148. f. pabstliche Bulle für den Abt

Tyrol, Vertrag mit dem Vischof zu Trident

548. f.

### v.

von Vargas, Johann 452. f. 458 Veldenzische Klage gegen den Bischof von Met 374. und ges gen Churpfalz 376:383 Verdün wird von den Städtetagen ausgeschlossen 639. conf. 348 Viergrafen des Reichs 395

### m.

von Wied, Graf, in Schuldstrase verdammt
Wiederkänser, Frankenthalisches Religionsgespräch mit ihnen 649
Wilhelm, Landgraf von Hessen: Cassel, Executor des Pfalzgraf;
Wolfgangischen Testaments
68. ff.
Wimpfen

Wittenbergische Theologen, Handlung mit ihnen von denen zu Zerhst versammleten Theologen über eine bedenkliche Disputation 161:167. ihr Eryptocalvinismus 665:672. Catechi: smuß 665. Grundseste und Fragstücke

Wolfgang, Pfalzgraf zu Zweybrücken, sein Kriegezug in Frank: reich jum Dienst des Prinzen Conde 1:39. f. feine Erfla: rungen deshalb an den Rapfer 3. f. 6. ff. und an den Bergog von Lothringen 9. feine Bereinigung mit dem Prin: gen Wilhelm von Oranien 12. 21. sein wunderbarer Marsch 14. ff. 31. ff. 38. f. Rranfheit auf bemselben 21. Ochreis ben an den Konig von Frankreich 7. 9. 22. 25:28:30. (def? sen Untwort 31.) Einnahme der Stadt Charite' 34. schad: licher Wassertrunk in Benevent 37. Vereinigung mit dem Ab: miral Coligny 39. Absterben 39. sein Zug wird für ein Bun: der der Kriegsklugheit erkannt 40. seine Lander, und deren Theilung zwischen ihm und dem Pfalzgrafen Georg Johann von Beldenz 46. f. erhaltene Exspectanz auf die pfalzische Chur 48. (add. 80.) seine Prinzen 48. f. fein beruhmtes Testa: ment 49:67. ff. (als eine pragmatische Haus: Sanktion bes Pfälzischen Hauses 49.) Theilung seiner Länder zwischen sei:

nen

| nen beiben altern Gobnen 50. 51, f. Berforgung ber ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jungern Gobne 53. ff. Bergleich ber beiben altern Cohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| über die Ochulden bes Furftenthume 3wepbruden 69: 71. f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rapferliche Beftatigung bes Teftamente go. Obervormund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schaftlicher Abschied wegen beffelben 70:79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| to the second se |

20ûrtenberg, Reichsafterbelehnung B. Ludewigs zu Pregburg 120. f. und Bohmische Belehnung zu Prag

₹.

| Berbffifcher Spnobus u  | nb t | arin  | erric  | hteter | Confe | ne ber  | Theoli |
|-------------------------|------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|
| gen 2. E. 157:161.      |      |       |        |        |       |         |        |
| fchen Theologen wegen   | eine | r bed | enflic | hen I  | diput | mion 10 | 1:10   |
| Benghaus, allgemeines   | des  | Ş.    | N.,    | wirb   | vom   | Rapfer  | perg   |
| 1849et - 00 - 0 - 0 - 1 |      |       |        |        |       |         |        |

Tölle, Befcmerden bariber 347 Tweybruckfische Linie aus Wolfgangs Testament 51. 144. grif liches Geschiecht von Zweybrucken und Vissch firbt aus Twifaten, Klofter 360



